

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF CHARLES MINOT CLASS OF 1828



# HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE FUND OF CHARLES MINOT CLASS OF 1828



# Reifen in Stalien

feit 1822.

23 o 11

Friedrich Thierich, Ludwig Schorn, Eduard Gerhardt und Leo von Alenze.

-

Erfter Theil.

Leipzig, bei Gerhard Fleifder.

1826

Ital2148.2614 241001

Ital 2148.26 2 921.081

\* 4 , . 4 \* 8

Self - Self Suprem min Soun , manager by the to by . . . . and the control of the seast begins, and thou teliburest and investigate and otherwise the procedure of augundreutell agus dass der bei beiter bei geste de cuite leteral, ure es no forme Exember, du Ruberounds are followed by discretions by eutrelness m dmr undschipera projectsche ein je stadie je de de er n. d. a. e. e. e. e. e. Pie, die gebracht, bei, naten andrera har i. b. 1906 politica a Duga, u Kom ron Praden on wene Aran, Amedia, Arbeite Pofilm, water Procedure a Lydrickian it in an armine abging, with a neg Unecomique eat April to ber ber Criticinangen dintense of decourage of the person of Repeting and the first of the control of the states and the one -Mil sudministration and an arm of the sum of the the state of each course Detacheter, not of the Rights and Cold Theoreties, by ten not ber-

#### Borrebe.

Mabrend meiner Reife in Italien in ben Jahren 1822 und 1823 hatte ich bie Gewohnheit, mas mir ber Bemerfung murbig fchien, überall fogleich, und mo moglich vor ben Gegenftanben felber, bie betrachtet murben, fura aufaufdreiben. Mus biefen Bemerfungen wurde fobann, wie es bie fregen Stunden, bie Rubepuncte, bie Mbenbe, bie 3mifchenraume ber einzelnen Reifen geftatteten, bas Bichtigere ausgehoben und in einen gusammenhangenben Bericht gebracht, ber, untermifcht mit hauslichen und perfonlichen Dingen, in Form von Briefen an meine Frau, Amalie, geborne Loffler, nach Munchen in regelmäßigen Genbungen abging, und meine Ungehörigen und Freunde von ben Erfcheinungen und Borgangen meiner Reife fortbauernb in Renntniß hielt. Bon biefen Briefen ift tein einziger verloren ge= gangen, und fie bilben einen gufammenhangenben Reifebericht von 1100 enggeschriebenen Octavfeiten, melche ben Theilen biefes Reifewertes, Die von mir her-

ftammen, jum Grunde liegen. Mus ihnen wurde bas in eine offentliche Reifebeidreibung nicht Geborige binmeggefaffen, bas Hebrige aber, wo es nothig mar, verbeffert, weiter ausgeführt, und aus ben in fie nicht aufgenommenen Bemerkungen, fo wie aus bem übrigen Uterarifchen Borrathe ergangt, ben man leicht auf einer Reife nach Stalien fammelt und beimbringt. Deßbalb berubt in biefer Reife, obwol ihre Befanntmadung burd anbere bringenbe Arbeiten verfchoben mutbe. bas Sauptfachliche auf unmittelbarer Unichauma. und ich minfche, man mochte es ben einzelnen Schilberungen anmerten, baf fie aus bem erften lebenbigen und noch frifden Ginbrud bervorgegangen find, ben bie Begenftanbe in ihrer Meuheit, Gigenthumlichfeit und Schon= beit auf bas Gemith bes Reifenben berporbringen. the state of the state of

Warum aber überhanpt biese Schilderung von Reisen in ein Land, das schon so ost bereiset, beschrieben, beurtheilt, gepriesen und auch getabett worden ist, warum zu den zwephnnbert und zwanzig Reisebeschreibungen von Italien, die eine neueste Zählung zu-fammengebracht hat, noch die zwephundert ein und zwanzigste hinzusügen, und, wie man sagt, Holz in den Wald, Wassell eine Kragen, die ich mit selber vorgesegt und wohl erwogen habe, bin ich in Bezug auf die italienische Reisebe.

ž

in

13

'n

ij

'n

b

'n,

10

ŧi,

12

Įą.

壮

i,

Ø.

fchreibung in bemfelben Kalle, in welchem ich mich gegenüber bem Dublifum und ben griechifchen Sprachlehe ren gu jener Beit befant, als ich im Begriffe war, ble jum wenigften eben fo gablreichen Grammatiten ber griechischen Sprache mit einer neuen zu vermehren. Much in berienigen, Die ich zu ichreiben bachte, mußte. wie in allen frubern, von Buchftaben und Gylben; von Declination und Conjugation' gehandelt, und bes Befannten nicht Beniges wieberholt werben; boch fchien mir bie Darftellung bes Befannten manche Berbefferung und Bermehrung ju geftatten, und bie in biefer: Borausfegung gefchriebenen Lehrbucher haben fich einer gunfigen Aufnahme au erfreuen gehabt. Daffelbe tann menigstens ber Ratur ber Sache nach auch ben biefer Reifebefdreibung ber Kall fenn Geber fieht ein ganb und Bolt auf eine andere Art an, wenn er überhaupt bie Mugen bat um zu feben, und betrachtet bie Gigen-Schaften und Erscheinungen, bie es barbietet, unter einemmeignen Lichte. Bie ungablige , Maler benfelben Stoff, ben a. B. bie Madonna mit bem Rinbe bietet, behandelt, und boch ungahlige Berte; bie an Art und Runft verschieben find, geliefert haben, fo ift es auch mit einen ganbe ber Rall, welches fo reich an allen Gaben ber Ratur in feinen Gegenben und Bewohnetn, fo unericopflich an Schagen ber Lunft und ber Biffenfcaft, und fo unermeglich an Erinnerungen aus ben

großten und fernften Beiten ift, wie bie aludfelige Flur von Besperien, Die Pflegerin großer Danner, bie Dutter ber Bilbung, bie Lehrerin ber Bolfer. Dagu fublen fich bie beutichen Bolter burch eine allgemeine und tiefe Buneigung mit Stalien verbunben, welche von ben mehr ober weniger erkannten Borgugen bes Landes und bes Bolfes erregt wird, und fich in einer allgemeinen Sehnfucht nach feinem himmel, feinen Ebenen und Bebirgen, nach ber geiftreichen Unmuth, feiner Bewohner und ihrer Gitten, nach ber Schonheit, ben Runftwerten, felbit ben Trummern feiner Stabte und nach allen Gußigkeiten eines fublichen Lebens außert, Die uns in einem um fo fcho= nern Lichte erscheinen, je mehr Art und Sitte unferes . Lanbes, ungeachtet feiner eigenthumlichen Borguge, gegen biefe Guter gurudtreten. Die gunftige Stimmung fur Italien wird felbft burch feine Schicffale und burch fei= ne Lage genahrt. Denn es ift mit ben ganbern wie mit ben Gingelnen. Gie erregen eine um fo großere Theilnahme, je mehr fie binter bem Buftanbe gurudbleiben, in welchem wir einen Jeben au erbliden mun= fchen, bem bie Ratur viele und große Unfpruche an ein volltommnes Glud gegeben bat. Jener Buneiaung aber und biefer Theilnahme ift es hauptfachlich bengulegen, bag alle bie Befchreibungen bes Lanbes, wenn fie nur im Uebrigen nicht zu weit hinter ben

Forberungen an solche Werke gurudbleiben, mit Bohlwollen aufgenommen werben, und jebe neue Schilberung biese Art findet eben dadurch schon allein ihre Rechtsertigung, als die neueste Kunde, welche nach homer aumeist die Gemuther erfreut.

1457.18

Indes befindet fich ein Reifebeschreiber in Bezug auf jenes gand und unfre offentlichen Berhaltniffe in mehr als Giner Berlegenheit. Bieles, mas in politiichen und religiofen Dingen feine Theilnahme, fen es an bem Gangen, ober an bem Gingelnen, in Unfpruch genommen bat, muß er in einer Beit unberührt laffen, bie meniaftens in unfern beutschen ganben, wenn auch Babrheit, boch nicht bie gange Bahrheit gestattet und vertragt, und er tame in Gefahr, eine Frucht, die ohne Mutter geboren morben - protem sine matre creatam - in bie Belt ju feben, wenn er biefe wichti= gen, bas Sange burchbringenben und bie einzelnen Er-Scheinungen begrunbenben Begenftanbe jur Grundlage feiner Chilberung bestimmen murbe. Unberes ließe fich barftellen ohne Beforgnif, zu verleben; aber es liegt ber allgemeinen Theilnahme ber Gebilbeten , benen eine folche Befchreibung gewibmet ift, ju fern, ift auch gerabe bie letten Sahre ichon ausführlicher und beffer, als es bier gefchehen tonnte, von Unbern mitgetheilt worben,

wie in ben Berten von Safe, Blubme und Perb. mas auf Literatur und Bibliotheten fich bezieht, ober wirb füglicher eignen Berten aufgespart, wie bie Arbeiten und Sammlungen, Die ich jum Bebuf funftiger Bearbei= tungen bes Somer, Befiobus und Tacitus peranftaltet habe. Uebrig bleibt alfo außer ben aufalligen Begegniffen ber Reife ber Ginbrud und bie Ratur bes Lanbes, feiner Bewohner, feiner Erinnerungen und feiner Schabe alter und neuer Runft. 3ch habe mich bemubt, uber ben Belehrungen, Die ich in biefen gefunben, bie Theilnahme, welche mir befonbere bie Bewohner eingeflogt haben, in biefen Schilberungen nicht gu: rudauftellen, überzeugt, baß ber Menfch bem Menfchen überall bas Rachfte und feiner Aufmertfamteit Burbig= fte ift, indeß nur burch biefe Berbinbung ein Reifewert über Italien aus bem gewohnlichen Rreis ber Berichte über bas und jenes beraustreten und fich gu einer lebendigen Darftellung erheben fann, wenn auch biefe, wie bas Gemalbe pon Benebig, baburch mit gro-Ben Schatten erfullt wirb, welche ber Glang feines alten Ruhmes und feiner ewig jungen Runft nur gum Theil mit beiterem Lichte bestrablt.

Weil ich gehindert wurde, manche Hauptrichtungen bes Landes, die bes Merkroftrbigen und Belehrenden Wieles enthalten, zu bereisen, und selbst nach Neapel

und Sicklien zu gehen, habe ich einige Freunde veranlaßt, sich mit mit zu einem gemeinsamen Werke über Italien zu vereinigen. Schon bieser erste Band enthält von L. Schorn eine Beschreibung seiner Reise von Bologna über Rimini und Ancona nach Kom, die er in demsseben Jahre in Geschlichaft des herrn Reichferathes Erwin, Frasen von Schondorn-Wissenheid zu machen das Glück hatte, welchen jene aufgeklatte Liebe zu den Künsten nach Italien sührte, die ihn, nächst unseres Königs Majestät, als den vorzüglichsten und einslußreiche steund und Beschverer der Kunst in Baiern erscheinen läst, und nur einen Theil der Borzüge des Geistes und Charakters bildet, welche diesem wahren Sedmanne die Verehrung alter Zeitgenossen, die ihn kennen, zugewendet und gesicher hat.

So werben bem zweyten Theil, welcher Florenz, Rom und die Campagna umfaßt, Reiseberichte über mehre Theile des Innern Italiens von Gbuard Gerhardt eins verleibt werden, und Nachrichten über den neuesten Juditand der Nachgrabungen und Alterthümer in Neapell Der dritte Theil wird zuerst Passum und Sicilien, von hen Deerbauint. Leo v. Klenze enthalten, welcher gleich ausgezeichnet als Architekt, wie als Archaolog, im Sabre 1823 und 1824 diese Länder im Gesplage Er. Majestat, unseres jest regierenden Königs, damals Kronprins

& titles I feet the and the

zen von Baiern, besuchet, und in Sicilien mehre Monate ben Untersuchungen der großen Russen von Agrigent und Sesimunt gewidmet hat, hierauf die Rückreisen von rut über Perugia, Florenz und Nailand, von L. Schorn über Pisa und Senua. Auch wird diese Theil bie lithographischen Zeichnungen über das ganze Werkenthalten, unter ihnen die merkwürdigen Denkmäler altgriechischer Kunst, welche vor wenig Sahren in den Artmmern von Sesimunt sind gefunden worden.

Munden, ben 28ften Marg 1826.

and the second of the second o

## Stalien.

Erfter Banb.

I.

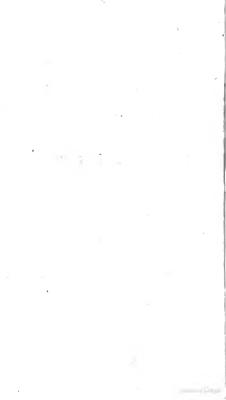

#### Erftes Bud.

Reife von Munden nach Berona.

Die Sinberniffe maren enblich gehoben, welche feit Sabren meiner Reife nach Stalien entgegenftanben, und in ben letten Zagen por ber Abfahrt batten fich amen junge Gelehrte, ber Gr. Dr. Rr. und ber Gr. Dr. Muguftus Sa., jes ner aus Ropenbagen, biefer aus Ronigsberg, an mich gu berfelben angefchloffen, am Enbe auch noch ber Architect or. B. aus Deffau. Dich führte bas Berlangen nach Stalien , bas amente gand bes claffifchen Alterthums mit feinen Reften und Erinnerungen aus ben Beiten feiner alten Grofe und bie Biege ber neuen Runft und Biffenfchaft tennen gu lernen, befonbers in Begiebung auf jene Stubien, welche ber Gegenftand und bie Aufgabe meines Echins geworben Achnliches , boch befonbers Runft und Doefie, fuchte unfer Rreund Muguft, um beffen jugenbliche Stirn nicht obne Rubm icon ein Krang ber Dufen lag; ber banifche mar ausschließend auf ben Ernft ber lateinifden Literatur gerichtet, beren Schape in ben Bibliothefen Staliens ber vorzugliche fte Begenftand feiner Bigbegierbe waren. Br. B. boffte burch Betrachtung und Unterfuchung alter und neuer Gebaube bie Runbe und Erfahrung feines Raches zu vermehren. waren wir von bem regen Berlangen bewegt, bas ,, fuße Banb" ju begruffen, welches ber Apennin burchichneibet, bas bie Als

pen umgürten und bas Meer, von bem zwar bie alte Macht ber Baffen gewichen ift, bem aber die Fruchtbareit und ber Seegen sciner Fiuren, für Lunft und Biffenschaft unermefliche Schabe, und in feinen Bewohnern ein Bolf geblieben ift, bem burch seine Anlagen und seinen Beift bie erste Erelle unter ben Rationen bestimmt war, wenn es bas Schiessa guelassen hatte. —

Bir waren so gludlich, in Munchen selbst einen vortrefflichen Betturin aus Klorenz zu finden, und bedungen mit ihm
bie Reise zunächt bis nach Berona. Am 19. September
überstand ich die schwere Trennung von den Meinigen, warf
von den Anhöben über Sendling noch einen Blid auf die Ebene,
welche Munchen erstült, und suchte mich durch die Bilder
ber nächsten Justunft zu der heitern Stimmung meiner Gefühle zu erbeben.

Der Betturino führte uns in der großen, bequemen Autsiche mit einer Leichtigkeit und Rachheit, die ich ben brey tleinen Maulthieren, welche die abentheuerliche Maschine au ziehen hatten, nicht zugetraut batte. Ihr racher Gang, das Geläute ihrer Schellen und ihre wunderliche Gestalt gaben dem Fuhrwerke ein ganz fremdes Ansehen und machten und zum Gegenstand beiterer Betrachtung eines Reiterreziennts, das dieses Beges nach Munchen kam. Wie regdeten uns an dem mannichfaitigen Ausdruch der Frende, des Lachens, des Scherzes, den der ungewohnte Andlich der kleimen brolligen Thiere auf die martialischen Gesichten derstreit, noch mehr, als sie selchen besemten Fuhrwerf, and ben Pelzstragen und Schellenskapen der Stellvertreter des Rosses.

Um bie Stunden bes Beges ju verfurgen, foling ich vor, bag bie Gefellicaft, beren vier Ditglieber ungefahr auf einer gleichen Stufe ber Kenntniß bes Italienifchen fianben, gemeinfam bie Bectionen in einer italienifden Grammatit burchgeben follten. Der Borfchlag murbe bereitwillig angenommen. Behrer war naturlich ber ftumme Sprachs meifter im Buche. Giner nach bem anbern übernahm bas Gefchaft, ihm Stimme und Bortrag ju verleihen, Die Lectionbes Buches aufzufagen, ober abzufragen, und bie Richtig= feit ber Antworten aus bemfelben gu beurtheilen. brachten fo nicht ohne Scherz und Rusen bie Stunden bes Bormittags bin , mahrend ber Beg über bie gleichformige Ebene ging, bie fich bom Buß ber Gebirge nach Dunden Semand bemertte, bag nun fcon jeber von uns Profeffor ber italienifchen Sprache in einem Lanbe werben tonnte, wo bie Borlefungen find, mas ihr Rame fagt, und ber Lehrer an Inhalt und Form feines Lehrbuchs gebunben ift.

Gegen Mittag tamen wir nach Bolfertshaufen, unb ich mar faft vermunbert, in ber Landgerichtsftabt nichts an= beres, als ein großes Dorf, wie fie in Gebirgen finb, gu finden. Bor Tifche folug ich einen Spagiergang am Berge hinauf vor, und wir hatten von ber Unhohe, auf welcher eine Capelle fteht, einen fconen Anblid bes Thals, in dem bie Loifach und bie Ifar ihre Gemaffer vereinigen. Reifegefahrten unterhielten fich an ber Station bes Calvaris Es fielen bie vielen Breter mit Jahrgahlen und Buchftaben auf, mit benen an mehrern Stellen biefer ges weihte Beg bebedt mar. Gin altes Beib, bas wir ben eis ner biefer Capellen betenb fanben, gab ben Morblanbern barüber Auftfarung. Gie tamen von Begrabniffen. Bev einer jeben Leiche merbe ein folches Bret hierher gebracht, bas mit bie, welche baruber gu ben Stationen geben, erinnert wurden , fur bie Berftorbenen gu beten.

Unfer Mittageffen murbe burch einen Bant in ber Birthe:

finde lebhaft, ber bald in Schlägerei überging und damit enbete, daß ein Leinweber, ber sich durchauß nicht zur Rube geben wollte, von einem träftigen Poligepbiener mit großer Energie gepackt, und erft an die Erde, dann zwischen bie Banke, und am Ende auf die Straße geworfen wurde. Unser Betturina fand, die Sache sey noch in Gute bergelegt worden. In Italien wäre es ber solcher Schlägerei nothwendig zu Messerfiernichen gekommen, und einige ber Betheiligten würden auf bem Plage geblieben sen.

Rach Tifche tamen wir auf einfamer gabrt balb aus ber Balbungen bervor, und in bie fcone, breite Cbene, welche fich am Ruf ber Gebirge von Beften nach Dften erftredt, und wie im Guben bon ben Borbergen ber Alpen . fo im Rorben bon einer Sugelreihe begrengt wirb. Sie wird gur Balfte bon ber Loifac burchftromt, bie aus bem Rochels fee tommt und ben geringem Fall bas meifte ganb ber Dies berungen verfumpft. Chebem mar fiemit Abteven fo reichlich befeht, baf fie mit ihren Fortfehungen gegen Beitheim und Unbeche ber Pfaffenwintel genannt murbe. Sest bienen bie weitlauftigen und iconen Gebaube noch jum Theil ju Ras briten, wie Benebittbepern, jum Theil ale Brauereyen, und bilben mit ihren Thurmen noch fortbauernd eine Bierbe ber Lanbichaft. Gegen Abenb tamen wir an Benebitta benern vorüber nach Rochel , und benutten bie letten Stune ben bes Zages, bem unfreundlichen Birthshaus auf einige Beit gu entflieben und ben Gee gu feben. Bir famen burch Graben und feuchte Biefen gu einer Anbobe, beren Gipfel uber ibn eine fcone Ausficht gewährt. Er gieht fich von bier aus gefehen lints zwifden bie Gebirge binein, und ift gegenüber von Sugeln begrengt, auf benen bie verobete Abten Schleeborf in Die großten Theils perfumpfte Chene berabs fiebt. Die Racht brach ein; aber bie pom Abenbichein noch giangende Bafferflache lag noch beil zwischen ben ernften Bergen in bem Schoofe ber überwiegenben Dunkelbiet. Der Ridweg führte uns über einen angenehmen Rabfift auf biefer Anbbe, ben ein wohlhabenber Burger aus Munchen zu feiner Sommerwohnung eingerichtet bat.

Am folgenben Morgen ging ber Beg fogleich fteil in bie Gebirge. Gin fooner Bafferfall bing gwifden ben Steinwans ben bes Dennenmalbes, und wir murben recht angenehm über= rafcht burch eine neue Anficht bes Gees, an ben wir uber ben Bergruden wieber berabtamen. 3ch glaubte fcon am Balden= fee au fenn, und war, als ich auf meine Frage nach einem ferns liegenben Rloffer Sole eborf nennenborte, gang überrafcht, bier ben Rochelfee gleichfam als einen gang neuen unb nun erft in feiner gangen Berrlichteit zu feben. 3mei Dritttheile feis nes fconen Spiegels maren vom Gebirge umgurtet, bas Ues brige batte jum Sintergrund bie fcone Bugelreibe in weiter Rerne gegen Rorben, und bas burch bie Rebel über ibn brins genbe Sonnenlicht bes Morgens machte eine magifche Birs tung. Schleeborf lag wie auf einen Sugel geboben, um bas foone und mannichfaltige Bilb wurbig abgufchließen. 36 habe ben Gee bey einem frubern Befuch biefer Gegenb nur von Schleeborf aus, wo er fich in ben Gumpf ber Ebene verliert, ju Geficht betommen, wo er einer großen Pfuge nicht unabnlich ift, und von ben Berrlichfeiten einer gros Ben Ratur, welche gleichfam fein Inneres umgeben, taum etwas ahnen laft. Der Beg führte burch eine Enge, bie an italienifde und fpanifche Rlufte mit Rlaufen und Rapellen erinnerte, fteil aufwarts und fo abichuffig, bag wir, um möglicher Gefahr gu entgeben, ausfteigen mußten. Gine Infdrift am Bege fagte, baf Bergog Albert im 15 3abr. hundert ibn habe uber bas Gebirge fuhren laffen. Der Bets turin fagte, bie Infdrift muffe eine folechte fenn, weil ber Weg ein schiechter ware. Lebte Napoleon noch, und ware Derr in diefer Segend, so wurde er den Beg links und rechts über Schluchten und Abgrunde führen lassen, das man so bequem darauf sabren tonnte, wie in der Stude. Aurz darauf sag in den hobern Abaltern der Walchenser, von doben Bergrucken eingeschiesen, von und ausgebreitet. Der Weg schüngt sich an seinem westieden Ufern bin und bildet eine unermestliche Kulle der reichsen und anmuthigsten Landschaften. Ienseits des Sees begrüßten wir das hochgebirge, das an seinem Ruge die Ilar noch als kleinen Kulp bine leitet, und subren, umstanden von den himmelhohen Wandender von der ber her schneenderenden Kelfen, im Mitterwald ein.

Das Wetter wurde schon in Mitterwald ertibe, und wir überschritten nach Tisch unter vielem Regendie dalerische Grenge, wo der Mautner und nach wegen der Briefe bey Antumft auf der österreichischen Seite wannte. Erst vor einigen Tagen seyen einem Deren aus München Briefe wegenommen, und er gestraft worden. Die Warnung war schon im Wirthsbause zu Mitterwald und gemacht worden. Ich frug die Empfehlungsbriefe, die sich nicht öffinen ließen, im linken Stiefel, den, welchen der Dere Minister von K. mir zur Empfehlung an den Cardinal D. geschrieben hatte, sogar gang eigentlich auf dem beregen.

Mit Unmuth fuhr ich durch die gerstörte Scharnig, deren umgestützte Bastionen und Nauern sich in langen Linien die himmelhohen Berge hinausziehen und mir die Zeit lebbast zurückziene, wo ich turz nach dem Kriege Aprol zum ersten Mal durchwanderte und über Fluren ging, die noch vom Brand und Mord eines surchtbaren Krieges zu rauchen schienen. An der Maut glaubte man auf unsere Aussiage, daß wir in eine Reisgesessichhaft gereinigten, Drofessor, das was wir zur und Kreitett, nichts bei uns führeten, als was wir zur

Reife nothig batten , und lief une ohne bie geringfte Belas fligung weiterfahren. Unfer Giovanni, ber Betturin, mar nicht am wenigften uber biefe fcnelle Erpedition erfreut, und ließ fogar einige Dal feine einformigen italienischen Beifen wieber boren, bie er ben gutem Better, auf feinem Maulthier bangenb, au fingen pflegte, und bie ber Regen erflidt batte. Die Maulthiere aber batten mit bem ichweren Bagen ihre mabre Roth und mußten ihn ohne weitere Sulfe Berg ab und auf gieben. Go find biefe ruffigen Lafttbiere. Mit einem einzigen Futter ju Mittag gufrieben, gieben fie bie fcmerften Laften unverbroffen ben gangen Zag ohne weis tern Aufenthalt. Richt umfonft bat fie icon Somer bie arbeit : bulbenben genannt, \*) Sie werben beshalb in Stalien faft überall von ben Unternehmern ber Auhrwerte \*\*) ben Pferben porgezogen . und bas Stud ber beften und ftartiten ju 150 bie 200 italienifchen Thalern ober Scubi bezahlt. Raturlich ging es beute ben ber fcmeren Labung . bem fteis len Bege und ber fcblechten Bitterung nicht rafch vorwarts. Die Folge mar, bag Johannes fcon in Geefelb, feche Stunden von Insprud, anhielt, und wir in biefem Dorfe übernachten mußten. Das Birthshaus mar beffer, als fich erwarten ließ, groß, reinlich; bie Betten fo boch, bag es ichien, bie naben riefenhaften Bergruden hatten gu ihnen als Mufter gebient.

Wir fuhren am 21. Morgens ben ziemlich schlechtem Better von Seefelb ab, und konnten von ber Schinheit ber Berge wegen ber Rebel nur wenig sehen. Erft als fich ber Beg am Berge ben Biert hinab in die Richte zu senten anfing, zertiffen die Dunfte, und ber Somnenschein lag bell

<sup>\*)</sup> ήμίονοι ταλαεργοί. Od. δ, 636. φ, 35.

<sup>\*\*)</sup> vetture.

und flar auf ben tiefern Matten und Gennhutten, ju benen wir nun berunterfamen. Der Berg mar mir burch ein Abentheuer bor 12 Jahren mertwurdig geblieben, wo ich ben Poftmagen, ju bem ich geborte, ba binauffahren ließ, unb por ihm bergebenb, unbebacht bie Strafe unten am Berg weg nad Somaben einschlug, bis ich auf ber nachften Station auf eine febr unangenehme Urt aus bem Errthum gewedt murbe, und ber Doft bis nach Mittermalb nachzujas gen genothigt mar. Das Innthal that fich nun in feiner vollen Schonbeit und Grofe auf. Als wir burch bas buns fle und enge Biel gefahren, batten wir links bie glatten und ungebeuern Releffachen ber Martinsmand, por uns aber und gur Rechtenburch ben breiten, langen Grund bin ben Innftrom ausgebreitet, und ber gange große Garten Gottes von ben brunnreichen Gebirgen ber anbern Geite und ihren gabllofen Sutten, Ulmen, Capellen und Schloffern begrenat. ber Berobung biefer ebebem belebten Strafe fann es einen Begriff geben, bag uns mahrend ber brittbalb Zage von Dunden bis Infprud meber ein Guterwagen, noch felbft ein Reifewagen begegnet ift. Wir fanben in Infprud nicht mehr Unannehmlichkeit mit ber Polizei, als an ber Grenze. Die Paffe wurden uns am Schlagbaum abgenommen, und fpater mit bem Bibi ber Beborbe und jugleich mit ber Erlaubniß gur Fortfebung unferer Reife nach bem Gafthof gum golbnen Abler gebracht, mo mir abgefliegen maren. Gini= ge Strafen ausgenommen, ift bie Stadt mintelig und alt; boch haben bie Saufer burch ihre weiße Farbe meift reinliches Anfeben, und die Plate find, hauptfachlich ber Schlofplat, burch bie Gebaube bebeutenb, biefer aber auch burch bie Ausficht auf bie majeftatifden Sochgebirge ausgezeichnet; ein Bintergrund einer flabtifchen Unlage, wie er fich mobl nirgends in biefer Berrlichfeit findet: man fuhlt hauptfache lich bier, daß die Stadt in bem Schoofe einer großen und bocht eigenthümlichen Natur liegt. Wir waren nach 10 Uhr angekommen, und beichloffen, ben Ag in Inspruck zu bleiben, um boch das Merkwürdigste wenigstend im Innern zu sehen; benn ben Ausstug in die Gegend hinderte das übse Wetter, das sich ben Nachmittag ganz zum Regen neigte, nachbem der Bormittag boch einzelne gute Stunden gehabt batte.

Bir machten ben Anfang unferer Banberung mit ber Rreugfirche, wo zwifden ichlanten Marmorfaulen und vor bem Eingange in bas Schiff bie brongenen Bilbfaulen von 34 fürftlichen Dannern und Rrauen um bas Grabmal bes Rais fers Maximilian bes Erften aufgeftellt find, und einen Statuenverein bilben, wie ibn bie neuere Beit nirgenbs aufgus meifen bat. Das Alterthum hatte folder großartiger Gruppen viele, und biefe wurbige Rachahmung jener Anwendung ber Plaftit zeugt von bem Einbrud, ben bie bilbenbe Runft, in foldem Umfange und auf biefe Art ausgeubt, auch ben unvolls tommenen Leiftungen gu machen in Stanbe ift. Es liegt ein erftaunlicher Ernft und eine ehrwurdige Reierlichfeit auf bies fer Berfammlung buntler Erageftalten, bie in fo bichten Reis ben und in fo großer Denge vereinigt, bier ihre Unfterblich. feit mit Burbe und Ruhe ju genießen fcheinen, und nachs brudlicher die Bergangenheit und ihre Bebeutfamfeit ausfprechen, als Gefühle, Dichtung ober Gemaibe. Raifer Maximilian, ber aus ber Linie ber Ergbergoge, Die in Tyrol regierten, fammte, und meift in Insprud fein Soflager hielt, hatte am Abend feines thatenreichen Lebens befchloffen, in jener Rirche fein Grabmal errichten, und es auf marmornen Zafeln mit ber Darftellung feiner mertwurbigften Thas ten in erhabener Arbeit fcmuden gu laffen. Umber follten in brongenen Bilbfaulen bie größten driftlichen Belben, Ros

nige und Raifer fteben, Die ibm auf ber Laufbabn rubmlis der Thaten vorangegangen. Das Grabmal murbe nach feis nem Sinne von Rollin aus Decheln ausgeführt, von ben Bilbfaulen nur vier burch Georg goffler, namlich, Chlobwich ber Frante, Theoborich ber Dftgothe, Arthur ber Angelfachfe, und ber Stammberr feines Saufes. Rubolph von Sabsburg. Die Auftrage, bie er ben feinem Zobe über bie Fortfegung eines fo großen, feines eb= len und gebilbeten Geiftes murbigen Unternehmens binterließ. fanben erft burch feinen Entel Ferbinand eine theilmeife und beschrantte Musfuhrung. Er namlich verließ ben Gebanten feines Grofvaters, bie erften Manner aller driftlichen Bolfer in biefer Berfammlung zu vereinigen, und gefellte jenen vier Gelbenbildern meift Pringen und Bermanbte bes Sabsburgifden Saufes mit ihren Frauen ober Zochtern ben. Richt einmal Carl ber Große erhielt bie ibm beftimmte Stelle: boch murbe ihre Ungabl auf 28 Bilbfaulen gebracht. Bar es vielleicht an biefer Stelle, um welche noch ber Beift eines Marimilian webt, wo ein Dring, ben wir mit Stola ben unferen nennen, ben Entichluß faßte, bie großen Danner beuts fcber Ration in einem Balballa gu vereinigen, und in weis terer Sphare ber Große bes Belben und bes Berrichers auch bas Berbienft bes Staatsmannes, bes Beifen und bes Gangere ju vereinigen ; und werben jene, ber Erhebung bes Ges fubles gewibmeten Sallen, swifden ben Buften ber einer folden Gefellichaft Burbigen, auch bie vollen Bilbfaulen ber Burbigften, gleichfam ber Beroen unter ben Großen, ents balten ?

Das Kenotaph des Kaisers Maximilian, in der Mitte der Erzöliber aufgestellt, enthält nach dem Willen des Monarden Begebenheiten aus seinem Leben auf zwen Reihen von Marmortafeln über einander; eine Arbeit, die als sehr unftrich bewundert wird. Sie gehört dem florentinischen Schömadt an, welcher nach Dragagna's und Berochio's Bossange das Bastelief wie ein Semâtbe betrachtete, und ihm auch die volle Perspective des Gemâtbe betrachtete, und ihm auch die volle Perspective des Gemâtbe bestachtete, und ihm auch die volle Perspective des Gemâtbes gab. Die vorderen figuren, Sauten, Baume u. f. w., fleden fast ganz ab, die hintelfen verlieren sich meilt feines Gewürme oder in blutchen. Uberr dem Gradmal ist das Bild des Kalfers aus Bronze auf den Kniecn. In der silbernen Capelle dies fer Kircherubt die sohn Philip vin em Welfern aben ihrem Gemable, dem Erzherzog Ferdinand, mit welchem Liebe sie renigist, und dehen The hehrtiche Kreue verbunden gehalten hatte. Das ansahe Warmorbild, welches auf ihrem Grade liegt, zeugt nach von der Annurth und Gitze biefer hochbegabten Frau. Der Nachmittag war der Wilbilothef, dem Kapuzinerkloster wird einken Kirchen bestimmt.

In ber Kirche ju S. Jacob und ben ben Kapuginern bingen mei nicht große, aber febr schon Madonnen von Luta Canach, von benen bie erfte turg nach ibrer Entstehung im Bestig und im Geleit bes. Erzhergog Frebinand I, balb aussing, für wunderthatig gehalten zu werben. Sie wurde bebalb mit bem Namen Maria - hilf geschmidt und zur Konigin bet Landbet erhoben. Es wurden ihr Kirchen und Cavellen erbaut, Wallfahrten gestiftet, und ihr Bild ungablig oft vervielfaltigit.

Das Kapuziner. Kloster war mir merkwurdig wegen seinen Strenge und Einfacheit, und bes großen Einstuffe, ben biefer Dreben hauptsächlich von hier aus auf bas Bolf außert. Bestliche waren wenige im Kloster, die missen auswarts beschäftigt, die Gegenwärtigen mit ihrer Lage offenbar sebryprieden, bis aufbem Bruder Guardian berah, der die derter itt und Gutmutsigsteit selbst foben, und in seinem vortrefliche zestlichen Bummengarten voll Levotoien und Aftern versichere

te, bağ er, abgeschieben von ber Belt, icon biet eine rechte Seeligfeit empfanbe, und mit bem Raifer von Defterreich ben Plat nicht taufden murbe.

Muf ber Bibliothet jog mich außer einigen lateinifchen Sanbidriften ein Manufcript aus bem vergangenen Sahrhunbert an, in welchem alle in Tyrol aus ben romifchen Beiten ente bedten Infdriften gufammengeftellt und erlautert finb. Much bie in bem Lanbe gefunbenen Alterthumer find barin verzeichs net. Es ift au bebauern , bag ein fur bie alte ganbertunbe und Antiquitaten fo mertwurbiges Buch noch an teinem ber vielen Danner, welche in Infprud burch ihren Stand und ihre Ruge ju ben Stubien hingewiefen finb, einen Ergan: ger und Berausgeber gefunden bat. Es murbe mir auch nicht ju Geficht getommen fenn , wenn ich fein Dafenn nicht gefannt, und es nicht wieberholt begehrt batte. Dach langem Suchen murbe es aus einem Schrante hervorgezogen, woben bie von ibm auffteigenbe Staubwolle Beugnif von ber langen Bergeffenheit gab, in ber es geruht hatte \*). Der Berfaffer meis fet auf bie Rothwenbigfeit bin , jum Bebuf ber Gefchichteforfdung und ber alten Geographie bie alten Dentmaler und Infdriften von ihrem Untergange ju retten ober boch wenige ftens forgfaltig ju zeichnen und abzufdreiben. Er führt eie ne Menge Beifviele an vom Untergange folder Urfunden und vom Berfall ber Reigung fur biefe Dentmaler. Anbere, bie nicht gufallig vertamen, find verbraucht, eingemauert

<sup>.)</sup> Es ift ein ftarter Boliobanb, und betitelt:

Íuscriptiones et alia diversi generis Romana per omnem Tyrolum monumenta maximam partem adhue extantia ac potissimum inedita. Collegit illustravit Antonias Racakmann I. C. S. Caez. ac A. Majest. Archivarius aulicus, Bibliothecae publicae Theresiame Praefectus et Illustriss. Provinciae Ordinum Historicus. MDCCLVIII.

ober muthwillig verftummelt worben. Go find in Erlent bie Monumente ber Publia Metella Tertia und ber Gertoria Marima gang verfcwunden. Sierauf geht er bie einzelnen Thaler bes italienifchen und beutfchen Tyrols burch, von Roverebo anfangenb. Die fcone Infdrift ber Claubia Sepera, melde bas Anbenten ihres Gemables 2. Magius Racianus , ihres Cobnes und Schwiegervaters, auch ibr eigenes au pflegen, fechaigtaufenb Geftergien, etwa 6000 Bulben unferes Gelbes, angewiefen hatte, aus beren Ertrag jabrlich Rofen und Spenbungen fur bas Grabmal beforgt werben follten, ift bier genauer, \*) als ben Gouterus gelies fert; und fo find auch viele andere, welche Gouterus und Ruratori fcon baben, nach ben Driginalen verbeffert. Die Erflarungen find amar meift weitschichtig, aber boch belebe und, und bas im Gingelnen Mangelhafte liefe fich von eis nem ber Cache funbigen Berausgeber leicht berichtigen. Die Riguren ber erflarten Alterthumer find mit ber Reber und im Bangen genugent bengezeichnet. Geite 59 ift ein aus gefonittenen Steinen befannter, bas Pallabium raubenber Dios mebes .. aus Ers" (ex aere) befdrieben. G. 62 ein Bild bes Paris mit bem Apfel aus Erg, ein ben Zeutfc Dez ges funbener Merturius, einen guß, brei Boll boch, mit aufgeftred:

<sup>9)</sup> L. MAGIO MACIANO
CLAIdia SEVERA MARITO
RARISSIMO ET CORNOIO
VALERIO FILIO PIENTIS
SIMO ET MAGIO PRISCI
NIANO SOCERO Bene Merenti,
ET SIBI AD MEMO
RIAM EDORUM ET SVI COE
NORM AD ROGAS ET PRO
FYSIONES Quot Amin PAGiundas
S. Numum, IX MILÍA DEDIT

tem rechtem Urme und gurudgefcobenem linten, eine Benus in Stellung ber Debiceifchen, ein laufenber Amor und ein Altar bes Caffor und ber Benus. Gine Flache beffelben enthalt ben Caftor neben bem Pferbe, bie anbere Benus nadenb, außer baf ben linten Schenfel eine Draperie umgiebt, welche bie linte Sand an und vormarts gezogen halt, mabrend bie rechte pormarts geftredt ift und beutet. Babricheinlich ift bas Deis fte biefer Art in bie Sammlungen bes Schriftsammlers ge= tommen, und mit ihnen nach Bien. Dahin ift auch bas mert: murbige Mithresbentmal gebracht worben, welches ich 1810 noch auf ber Bibliothet fanb. Statt bes Dapore befigt Die Bibliothet jest einen Gopsabguß. Diefes Dentmal ift por vielen abnlichen burch bie Banber ober Leiften mertmur. big, mit benen es ju beiben Seiten eingefaßt ift. Diefelben enthalten eine Reibe fleiner Bilber, jebes eine Spanne boch und & Spannen breit, im Gangen gwolf, auf welchen bie per= fcbiebenen Stufen ber Mithresreiben abgebilbet finb.

Am folgenben Morgen fuhren wir ben guter Beit über ben Berg Sief binauf, und faben bie foone Innstatt im Schoose ibres bertlichen Thales, umgürtet von ben riesenhaften Gebirgen, in ihrer gangen Schohpeit von ber Anhobe berab. Die Fahrt über ben Brenner ging ben immer mehr sich auftlarenbem Wetter und einem mitben Sonnenschein siehr gut von Statten, und so tamen wir am Wond breit siehr gut von Statten, und so tamen wir am Wond brei Stunden jenseits der Flussschiede bes Gebirges in Sterzing an, einer uralten Statt, bie aus ben Beiten eines blühenben handels noch gewaltige Lagerhaufer und Keller übrig hat, die leer wurden, als der Berfehr mit Benedig nach der Antbedung der Gerste eine andere Bidtung genommen hatte.

Am 28ften ging bie Fahrt burch bas Thal bes Brenners abwarts. Bir hatten bie fiets wachsenbe Eischach zur Seite, und tamen Mittaas in Briden an. Ich babe auch bier bie

Segenfianbe alter Erinnerung, bie Mindung bes Brennerthales mit der durch die Riederlage der herzoglich fchfifchen Truppen durch die Aproler berichtigten Ca of fen fiem un, die Berbindung des Pufferthales mit der Brennerstraße in einem erweiterten Thale, in dem Briren liegt, wiedergefunben, und besinde mich nun an der dußersten Grenze des mir auß früheren Reisen noch befannten Landes.

Bon Briren ging unfer Beg in bem großen und reichs bebauten Thale ber Gifach auf einer iconen Strafe porwarts, welche oft bis in ben Fluß binabgemauert und bem Ruden abichuffiger Berghange und Felsmande mar abge: nothigt worben, burch Relber und an Bergen, bie mit Bein: pflangungen, mit hohen Caftanienbaumen, Dais und Buche weigen bebedt waren. Der Bein, beffen Bucht bei Briren in einigen Seitenthalern beginnt, wird bier nicht, wie am Rhein, in Franten und in Thuringen an getrennten Stoden gepflangt, fonbern feine Reben werben auf Sparren und Lats tenwert gezogen, und bilben Traubengange, bie in langen Reihen fich neben einander bingieben und oft taum einige Fuß boch von ber Erbe entfernt find. Die Lage biefes Thas les ift amar noch ziemlich boch ; boch zeigt bie Art feiner Gul= tur icon auf milberes Glima. Gine befonbere Bierbe beffets ben binter Briren find mehrere aut erhaltene Burgen, bie auf freiftehenben Sauptern ber Gebirge boch und fubn erbaut berabichauen. Die Burg bei Rleufen und bie Troftburg ges boren ju bem Grogartigften biefer Art, mas manfeben tann.

Am 24sten Sept. fuhren wir bei gutem Better, und burch bie große Ratur erhoben, in bem langen und vielgestrummten Thal nach Boben hinab. Die Berge ziehen fich almahilg in eine Schlucht zusammen; bie Guttur verschwindet wieber, und auß ben zusammengefürzten Felsbidden braust das Gemässer ber Eisach herauf an die Straße, die

an mehreren Stellen über die Steinmaffen geführt ift, wels de von zertrummerten Bergranben in der Kluft zurudgeblieben find.

Gegen Bogen öffnen fich bie Banbe biefer Schlunde gu einem weiten Thale , ber Anbau tehrt gurud, bie Bein: pflangungen gieben fich boch an ben Bergen binauf, burch: wirft bon weißen Saufern; endlich lauft bas Thal in ein ans beres aus, bas es faft in gerader Linie burchichneibet, und feinen hoben Bergruden im tiefen Sintergrunde als Schluß ber Cbene aufrichtet, welche burch biefen Bufammenftog bei= ber Thaler gebilbet wirb, und bie Boben aus ihren Ziefen und uppigem Grunde über Sugel und Soben ben Berabfteigenben entgegenhalt. Gublich binter ber altvaterifchen und engen Stadt liegen bie Schichten terraffenmagig mit Burgen und Rirchen übereinander, und auf bie Rfuren felbft ift bie gulle ber Frucht = und Beinpflanzungen uppig ausgegoffen. Gegen Rorden burd bie Gebirge gefchubt, bem Guben geoffnet und ber Rraft ber Connenftrablen ausgefest, bie von ben Bebirgen überall gurudprallen, um fich in bem Reffel ber Chene au vereinen und fie ju burchgluben, bat Boben eine Barme bes Commers, welche bieffeits ber Apenninen nirgend gro-Ber ift, und ben Bein, befonbere ben rothen, von einer Gute geitiget, bie von bem lombarbifden nicht übertroffen wirb. Gine portreffliche Gorte, bie wir gu Dittag batten, vereinig= te bas Reuer eines febr guten Burgunbers mit einem Uro = ma, welches biefem abgebt. Bir find auf bem Grund und Boben bes alten Rhatiens, beffen Beinbau fcon Birgilius ges priefen, beffen Gemachs er nur bem Falerner nachfeht \*),

<sup>\*)</sup> Et quo te carmine dicam Rhaetica? Nec cellis ideo contende Falernis. Virg. Georg. II, 96. —

und Auguflus mit besonderm Boblgefallen trant \*). Die Kenner versichern zugleich, baß er den Kopf weit weniger, als die lombardischen Beine einnehme und der Berdauung zuträglicher fep.

Die Stabte, burch welche wir feit bem Uebergange über ben Brenner getommen finb, haben alle benfelben Charafter : brudenb enge Saffen, maffive Gebaube, faft jebes mit einem Erter, bie meiften an biefen mit einem Bilbe ber Maria Silf aus Insprud, und ju beiben Geiten ber Bege, wie aus enclopifden Mauern, tiefe Baarenlager mit Bogengangen gegen bie Strafe, Lagerplate eines Sanbels, ber verfcmun-Rur Bogen zeigt einige Refte alter Lebhaftigteit bes Bertebres, boch auch feine ebebem reichen Deffen find vereinsamt, und bie Rapitale werben mehr und mehr aus bem Sanbel gezogen, ber nicht mehr lobnt, um im ganbbefige. ber in ber Ueppigfeit biefer Ratur nicht verberben laft, ange-In ben übrigen Stabten biefes Buges finb legt au merben. Salg= und Dbfthanbler, Banbframer und bergleichen bie einzigen Inbaber ber Bebalter, Die fich ein fruberer Belthanbel auf biefer von ihm geebneten und belebten Strafe gebaut hatte. Die Saufer in Bogen find großen Theils auf ber Sausflur von oben berein beleuchtet, und befihalb über ihren Dachern noch eine Art von Dberbau, ein Lichtfang, wie anbermarts ein Rauchfang, nur breiter und bober, und ber oft eine große gewolbte Munbung gegen ben Simmel auf: fperrt. Die Ginrichtung, welche aus Stalien hierher verpflangt ift, bient, bem Saufe jugleich Licht und burch gleichmäßige Buleitung eine fuble und reine Luft ju gemabren bie burch ble Sige bes Rlima geboten ift.

Vini quoque — parcissmus erat — Et maxime delectatus est Raetico. Sueton. Vit. Aug. c. LXXVII.

In bem iconen und bequemen Gaffhof gur Raifertrone fant ich einen Griechen, Leroribes, ber mich in Dunchen por amei Sabren mit bem gorb Guilforth befucht batte, und jebo, von Livorno tomment, feit funf Bochen in Boben aufgehalten mar, um erft weitere Berfugung von Bien gu erwarten. Bir maren beibe febr erfreut, uns bier gu tref= Die Schidfale feines Baterlanbes und unfere gemeinfamen Freunde, beren bie Deiften fcon in bem Rampfe fur ihre Beimath gefallen maren, bilbeten ben reichen Stoff unferer Gefprache fur eine nur ju furge Beit unferes Bufammen= fenns. Er begleitete uns auf unferen Spagiergangen in ber Stadt und nach bem naben Dorfe Gries, mo eine Muguftis nerfirche burch ihr Alter - und Frescogemalbe von Anoller Die Gemalbe find in bem matten Gefchmad, berübmt ift. ben Mengs und Angelica Raufmann eingeführt hatten, gut ausgearbeitet, und bie Rirche, bas leste Bert eines Mugu. ftinerflofters, bas jeso aufgeboben ift, icon und groß ausgeführt. Dach Tifche verließen wir unfern griechischen Freund und bie ehrenwerthe Stadt, wo er in mehreren Saufern rubm= liche Beweife von Gafifreunbichaft und Theilnahme mab= rend feines unfreiwilligen Mufenthalts erlebt batte. Der Bagen rollte leicht und bequem auf ber aus Bafalt und Gras nit gebilbeten, gang ebenen Strafe in bem geraumigen Thas le bin, bas leiber burch bie bier vereinigte Etfch und Gifach in feinen Dieberungen faft uberall verfumpft, gegen bie Ber= ge aber von großer Fruchtbarteit ift. Reinliche Ortfchaften, mit neu gemauerten Rirchen gefchmudt, gieben fich faft uns unterbrochen an bem Sufe und an ben niebern Abhangen bes Gebirges bin, und geben bem gefegneten That bas Unfeben eis ner Bevolkerung und Boblhabenheit, wie fie fein anderes in ben Gebirgen zeigt. Bis bieber ift ber Charafter ber Begend fich überall gleich geblieben: Gebirge, Thaler, bie fich

in einander öffnen ober ju einander erheben, hier wild und mager, bort jahm und fett, bie meiften groß und eigenthums lich, bas Gange eine Fortfegung bes Schweigere und Salgeburgerlandes, und fur ben außeren Eindruck von beiden gar nicht verschieben.

Giovanni batte noch einen alten Benegianer als ben funfs ten in bie vorberen Raume bes fechsfigigen Bagens einge= nommen, burch ben ich fpater in Benedig mehrere mir eben fo wichtige, als erfreuliche Befanntichaften gemacht habe. Er fprach ein Stalienifc, gerabe wie bie Bebienten bei Gols boni, und unfere fleifig fortgefesten Bagenlectionen und Uebungen im Sprechen hatten uns boch foweit gebracht, bag bie Unterhaltung mit ibm leiblich geführt murbe. Den Radmittag maren wir uber bie Grengen bes beutschen Tyrol gefahren, und famen gegen Abend in Galurno an. Der erfte Ginbrud, ben wir von bem ganbe ber malfchen Bunge empfingen, war nicht erfreulich. Ctatt ber beutichen Reinlichfeit in Strafe und Saus im Drt nur Schmut und Caums fal, und in bem bunteln Soblen abnlichen Birthshaufe ein Abendeffen, beffen Sauptftude eine feftftebend bide Reiffuppe mit vielem Pfeffer und Knoblauchwurften mar. Dafur entichabigte eine große Schuffel voll ber iconften golbgelben und blauen Beintrauben und Pfiriden.

Am 25sten rudten wir, noch immer zwischen Gebirgen eingerengt, tiefer in bas kand hinein, bas von Aprod noch ben Ramen bes süblichen trägt; aber nach Sprache, Gestalt und Sitten seiner Bewohner zu Italien gehört. Die Thäter, bie Arummungen ber Gebirge, bie Fruchtbarkeit bes Anbaues, und die Art ber Frühre bileen bieschen, wie hinter Bogen, nur daß die Beinstöde mehr an Geländern und Baumen em vorgegogen, als in Laubgängen ausgebreitet wurden, und bie Arauben in unermesslicher Menge von ben hoben Spalieren

und ben 3meigen ber Beiben und Maulbeerbaume berabhingen. Bo fich ber Beg aus ben Dieberungen etwas an ben Bergen erhebt und eine meitere Ausficht gestattet, icheint ber Grund bes Thales ein unermeflicher Garten gu fenn. Die gabllofen Baume, bie ihre Saupter über bie anbern erheben, find Maulbeerbaume, von einzelnen Beiben burchftellt; bas bichte, noch gang grune Laub bes nieberen Geftrauches, bas bie 3mifchenraume erfullt, und an vielen Orten bem Gangen bas Unfeben einer febr bufchigten Balbung giebt, ift bas ber Beinreben, Die in Gangen, an Gelanbern und Beden, wie an Baumen, ihr uppiges Geflecht ausbreiten. Rommt man biefen Garten und Balbern naber, fo gluben fie bon bunteln und faft goldgelben Trauben in folder Dens ge, bag ihre Bahl an mehreren Stellen mit bem Laube gu ftreiten icheint, und am Grunbe gieben fich awifden ben Gan= gen noch Pflanzungen von Mais, Gemufe und anbern Fruch: ten bin, benen ber fette, bon bem gelben Muffe angefchlemms te Boben neben bem Reinftod und bem Daulbeerbaume noch reichliche Rahrung giebt. Die Beinlefe mar bier weit meniger vorgerudt, als meiter norblich; boch belebte fich bie Strafe von Bagen, bie mit iconen braunen und weißen Stieren bespannt, Doft führten, von Bingern und Bingerinnen, welche bie golbene Gabe bes Berbftes in Butten auf bem Ruden ben großen Bebaltern gutrugen, in benen fie gefammelt mirb. Gegen bie Gingriffe unbescheibener Reifenben find bie Beingarten überall burch bobe Baune und Mauern gefdirmt, auch bie naben ober überhangenben Reben mit ibs rem Laub und ihren Trauben giemlich fart mit weißem Ralf beworfen, um, wie unfer Benegianer meinte, ben unerlaub. ten Appetit ber Fremben weiter bis gu ben Stellen gu fchis den, wo man biefe Borficht unterlaffen bat.

Die Beinbereitung ift in ben Gegenben, burch welche

wir gefommen, von der in Deutschland gang verschieben. Mile Trauben werden in große Gefcise fiart zusammengestofien, gebrangt, und bleiben bann der Sahrung überlaffen. Rach 4 bis 6 Bochen ift diese vorüber, der Bein,
vollfommen flar, wird abgelassen und ift gleich trintbar.
Dann erst dommen die Trauben mit bem Saft, ber in ihne
gurtickgeblieben ift, auf die Retter; boch ift ber Bein, ne
tigene dann ausgeprest wird, von schleckter Beschaffenbeit,
schwardt nach den Reben und Stielen, und wird entwederstir
bie arbeitende Rasse doer für die Essigherauerei verwendet.
Die Sache bat indes ibr Beschitiches, weil bei guten Jahren oder von leichten Bersäumnissen der Bein während der Sährung öfter im Saure übergebt, auch sich nicht lange hält,
weshalb man seit mehreren Jahren wie in Deutschand vielen
als Most auffült, und auf den Kässen läber läset.

Bir tamen gegen Mittag in Trient an, wo wir um vies les Gett im Gafthofe von Europa ein maßiges Dittagseffen einnahmen. Rach Tifche ließ ich mir in ber Ruche von ber gefprachigen und moblgenabrten Sausfrau, einer mahrenitas lienifchen Birago, bie verfchiebenen Arten ber Polenta's, eis ner gelben und einer faft fcmargen, die aus bem Deble bes Zurfifchen Rornes bereitet werben, zeigen. Gie haben mit eis nem Griesauflauf, wenigftens bie gelben, viel Mebnliches, fcmeden aber fraftiger, und find nabrhafter. Diefe beiben Polenta's, bann eine große Schuffel voll fleiner Burfte und gebadener Leber maren bas Dittageeffen bes Sausgefinbes. Das Abenbeffen bes Gefinbes in Sterging , bas ich fab, befant in ungeheueren Schuffeln voll Mehlbrei in Spect gefots ten, bem eine farte Suppe poranging, und eine Schuffel mit gehadtem Rleifch folgte. In Frantreich, in ber Cham= pagne, fab ich bas Effen fur bas Sausgefinbe in einem ein: sigen febr großen Reffel tochen, ber uber bem Feuer bing.

Er war mit gehadtem Gemufe und einem topfgroßen Dehlfloß angefüllt, fatt ber Comelaung biente Sala, und als Racheffen eine Schuffel Salat mit Effig und Del. In England auf ber Reife von Cambribge nach Orford fah ich auf einem gros Ben Pachthofe bes Bergogs von Bebford ju gleichem 3mede ben betrachtlichen Theil eines feiften Stiers am Feuer roften, ju bem bann ben Arbeitern volle Rruge von Porter und ein unges beuerer Chiftertafe aufgetragen murbe. Muf bem Thuringer Balbe biente ju foldem Behuf ein Topfmit Rartoffeln und ets mas Burft. 3ch mache bier biefe Bufammenftellung, weil ich gefunden, bag bas Musfehen und bas Betragen bes Bolles überall an biefen und an anbern Orten feiner Rahrung ges maß mar und auch Bieles in feiner geiftigen Befchaffenheit fich aus ber Ruche berleitet. Das gemeine Bolf im beut= fcben, wie im italienifchen Tyrol fand ich wenigftens bis Trient überall moblaenabrt, autartig und aufrieben.

Schon bei Boben fanat bas italienifche Beblut an fichts bar ju werben, und wird gegen Salurno bin vorherrichend, um fic bann tiefer in ben Begenben, mo mir nun maren, als lein zu zeigen : furge, hagere Geftalten, blaffe, in bas Brau= ne übergebenbe Befichtsfarbe, ichmarge, außerft lebbafte Mus gen, fcmarge Saare, und meift feingezeichnete und lebenbis ge Buge funbigen bie bier lebenben Gefdlechter ale von bent beutiden Geblut gang und gar vericbieben an. Die Toro= ler Bauart ift verichwunden , eine andere, bem ganbe eigen= thumliche beginnt. Die Dorfer und Stabte nehmen fich aus ber Kerne megen ber meißen Karbe ber Saufer amar noch febr aut aus, und ichmuden mit ihren aus Granit gebauten Thurmen bie Gegenb, welche mit ihnen bis in bie Gebirge binein überfaet icheint; aber im Innern find fie meift fchmus big . armfelig . und bie Straffen von einer faft aus lauter lumpigen, gelben Geftalten beftebenben Bevolferung angefüllt.

Es ift fein Dorf mit bestimmter Gigenthumlichfeit, fonbern bas Bruchftud einer alten verfallenen Stadt, burch welches man ju tommen fcheint; und gwifden Stabter und ganb= mann in Sprache, Rleibung und Lebenbart fein Unterfchieb. Bie bier , fand ich es in ben meiften Provingen bon grants reich, außer in Burgund, wo reinliche Dorfer, wohlgenabrte Bauern, ihre Tracht, ihre Gerathe, ihr Garten= und Ader= bau einen rein germanifden, bem Schwaben abnlichen Stamm jeigen, welcher nur feine Sprache, nicht aber fein Geprag in Art und Sitte, verloren bat. Saupturfache ber Armuth bes Boltes in fo gefegneter Gegend find bie Berhaltniffe bes Roch um Boten find bie fleinen Befi= Grunbeigenthums. gerin Uebergahl, bas Gigenthum berfelben nicht überburbet, ber Gewinn ben guten Sahren über 80 Procent; tiefer binab, im Italienifchen, boren fie faft gang auf. Der Grund wird faft gang Eigenthum beguterter Befchlechter und Rorperfcaften, ber Bearbeiter beffelben ift Dachter , bas Bolf in ber Uebers gabl ohne Eigenthum und bem Bechfel unftaten Gewerbes preifgegeben.

Bu Trient besuchten wir juerst die Domfirche, ein altes, butteres, ehrwürdiges Gebaube aus bem 12ten Japthumbert, bessen bet, bessen beit, bessen beit Pfeiter und Saulenim Innern, unverandert geblieben sind, während bie übrige innere Tueffattung sich viele Reuerungen hat gesallen lassen. Eigen sind diesen Bauten die fleinen Bogengange, bon bes nen die außeren Mauern gegen ihre Mitte jum Theil gegiert sind, und zu benen man im Innern der Kirche an den Wahn den auf freien Stufen hinaussteigt. Die Gemaltbe an den Wahnen waren unebedutend, außer im hintergrunde bes Gebaubes eine alte Madonna mit heiligen zu ihren Tußen; boch war bas Bild vor Kurzem restaurirt worden, und hing zu hoch.

Bir gingen bierauf in bie Rirche S. Maria maggiore, berühmt als ber Gig bes Tribentinifchen Concilium, welches über bie Reformation Gericht gehalten, und ihr bas Berbammunggurtheil gefprochen bat, beffen Musfubrung aber im breifigjahrigen Rriege gefcheitert ift. Gie ift im italieni. fchen Stil aus rothlichem Marmor gebaut, nicht groß, und obne besonberen Schmud. Die Gewolbe jebo ausgeweißt. Links neben bem Altare zeigt ein Gemalbe eines romifchen Malers bie gum Rirchenrath verfammelten Bater, Die Carbinale, Erzbifchofe, Generale ber Donchborben, Doctoren und Gefantten ber Dachte in bem Augenblid, mo ihnen ber Frangiscauergeneral eine Prebigt balt. Das Bilb bat einen Borhang, ben ein Rnabe binwegnahm. Dann fam ein Mann mit einem langen Stabe, um feine Erflarungen gu beginnen. Der fpanifche Gefanbte bat feinen Stuhl aus ber Reihe ber ubrigen berausgerudt, weil er mit bem fran= gofifchen in einen Rangftreit gerathen mar, und fich allein mitten in bie Rirche bor bem Gecretar bingefest. Daneben banat bas Bilb Papft Pius VI., ber auf feiner Reife nach Bien , wie bie Unterfdrift fagt, biefes Gemalbe mit befonberer Aufmertfamteit betrachtet bat. Babrend wir noch mit Betrachtung ber Rirche befchaftiget maren, murbe Muguffus auf bie Polizen gerufen , inbem fein Dag in Bogen nach Infprud ftatt nach Erient vifirt mar. Die Berlegen= heit mar groß. Wir boten unfere Begleitung an, und ber Commiffar war nach Untersuchung ber Sache billig genug. anguertennen, bag baben nur ein gehler ber Polizen in Bo= gen angunehmen fen, bie fatt Bogen Insprud gefdrieben hatte.

Wahrend biefes unangenehmen Aufenthaltes hatte es angefangen zu regnen. Der Regen begleitete uns nach Roveredo, und horte erft kurz vor unferer Aukunft bafeloft auf, wo ber burch ben Dampf zerflieffenber Bollen fallenbe Gonnenfchein und ber Regenbogen bie Gebirge bes iconen Thales in einer magifchen Beleuchtung feben lief.

Bor Noverebo fonnten wir aber noch die Strafe untericheben, durch welche wir zu unferem Gafthof suhren, und die burch ibre großen und mobernen Gebaube, burch ihre Breite und ihr saubered Pflaster und eine schöne, über die mgen und ben Schmuch ber andern Stadte biefer Gegend fich erbebende Stadt vermuthen ließ.

In bem ichonen und bequemen Gafthofe fanben wir gum effen Dal bie großen italienifchen Betten, breit genug, um brei Mann ohne Befchwerbe gu beherbergen, und fo bod, baf man nur uber ben Stuhl ben Beg gu ihnen finben tann. Sie befteben aus einem bas gange Beftell ausfullenben breis ten Gade, welcher mit ben Blattern bes turtifchen Bais jens ausgefüllt ift, obne Reigung ber Flache, gang borigon= tal gelegt ift, und ein bequemes, fattfam weiches Unterlager bilbet. Dur bie fleinen Riffen fur bas Saupt unterbrechen bie obere Rlache, und find mit Rebern ober Roffbaaren ge-Mis Dede bient ein baumwollenes Gemirt. bas boppelt gufammengelegt wirb, und ein burch beutsche Rachts lager Bermobnter mag baran benten, bie bunne Gulle burd Mantel und Ueberrod ober auf anbere Urt gu verfiars ten. Die Reinlichkeit ber Bafche lagt in ber Regel nichts ju munichen ubrig, und einmal an ein folches Lager ges wohnt, fcblaft man feft und bequem in ibm.

Bir fuhren am 26. Sept. um fieben Uhr von Roveres be aus. Die Stadt rechtfertiget die Erwartungen nicht, welchefie durch jene Strafen, durch welche man einfahrt, erregt. Der übrige Theil berfelben ift alt, und meist aus winkelis gumnd bufteren haufern zusammengeset. Der Weg ging anlangs bei vielem Regenimmer in bemselben Thale fort. Die Etich, ju einem bebeutenben Strome angewachfen, mar burch Regenguffe noch mehr angeschwollen, und trieb bie von bem Schlamme ber Balbbache rothlich gefarbten Birbelfluthen oft gang nabe an bie Strafe, beren Mauern in fie bineingebaut maren, fie felbft in einer Breite, wie etma bie Elbe bei Dresben. Die Kruchtbarfeit bes Thals mar auf einmal wie verfcwunden, und gleich hinter Roverebo bas gange Thal mit Erummern gerfallener Felfen übergogen, in welche bie tofenben Bogen bes Stromes zu bobren fchienen, um ihren Durchaana ju ermeitern. Es find bie Erummer eines furchtbaren Bergfturges fruberer Sahrhunberte, beffen Bilber icon bie Phantafie bes Dante er= fullten, ber, wie befannt, lange in Berona gelebt, und, wie feine Schilberung zeigt, biefe Thaler befucht bat. Die Stelle. wo er biefes Bergfturges gebentt, ift gu Anfange bes amolften Gefanges, mo ber Beg in einen tiefen Kreis ber Solle befdrieben wirb.

" Sier war ber Ort, am Rand binabgufdreiten,

Ein Alpenpfad, fo rauh, bag bie Gebanten,

So wie die Blid', an ihm icheu niedergleiten. So find die Trummer, welch' einst in die Alanten

Dieffeit von Erento ber Abige fließ.

Die baltlos, ober ben Erbbeben fanten.

Bom Berges Saupt, wo er fich abgeriffen,

Liegt bis jum Grund ber aufgelofte Fels.

Ber brunten fteht, wird jeden Pfad vermiffen."

Das Thal felbst bilbet fast noch benfelben Anblick, wie zu Dant's Zeiten: nur bie und da hat der Andau dem Geroll des Bergsturzes eine Stelle abgewonnen; doch haben sich die Wache des Berges großen Theils wieder mit Ges stripp und Baumen ibergogen,

Senfeits biefer Bufte tritt ber alte Garten ber ganb:

idaft jurud. Schweig und beutsches Tyrol auch bier, und nur in ber Mifchung von Bein-, Gemufe- und Maisbau Italien zeigenb. Bir tamen noch Bormittags an bie Grenze von Tyrol und bem venetianifchen Gebiet, bie bier burch eis gene Mauthlinien getrennt finb, ungeachtet bas Lanb bemfelben herrn gebort. Beym Mustritt aus Tyrol, wie ben bem Gintritte in bas Benetianifche ben Borghetto, murs ben bie Paffe begehrt und unterzeichnet.' Den Durchfudun: gen entgingen wir mit bemfelben Glude und berfelben Leich= tigfeit, wie in Eprol, und ich muß es von ber ofterreichis iden Mauth ruhmen, bag fie ben unferer gang unverbachtigen Reifegefellschaft weit billigere Rudfichten eintreten ließ, als & B. die preuffifche gu Edarteberge, mo ich auf bem Bege von Beimar nach Rirchfcheibungen, bem Orte meiner Ge. burt, mit ben Deinigen , einen fleinen Knaben nicht auss genommen , formlich burchfucht murbe.

Ben Borghetto zeigt eine am Berge hinaufgezogene Mauer bie alte Grenzlinie ber Benetianer, bie übrigens fo folecht und baufallig ift, baf zu verwundern, wie fie ben Sichen bes Winbes woberfiebt, bie fich bier zuweilen mit großer heftigkeit im Gebirge verfangen follen.

Mittag hatte fich ber Regen verzogen. Wir hielten in einem Kleden, Dolce, wo wir in einem Wirtfshaufe, bastin ganges Fenfier und keinen reinen Fleck hatte, doch ein ercht gutes Mittagseffen bekaunen, besonbers waren die Fisch aus bem naben Garbase vortrefflich. Auffallend war ber Gegensah zwischen ber scheinbar ganz verkommenen Birthschaft und ben zierlich gekleibeten und wohlgenahrten Stauen, die auf ber haußfur mit bem Gesinde afen. Die Ammer waren hier, wie überall in Italien unter bem gemeinen Stand, scheinbe und behandlin Stalien unter bem gemeinen Stand, scheinbe und fcmußig. Auf ber obern Flux ver thurlosen Zimmern spielten Tagwerker mit Karten, um

ben Erwerb ihrer Sanbe, und tranten Bein gu ben vielen Borten, bie ihnen ben bem Spiel unablaffig entftromten; und unten hatte ein Papagen, ber ju einem por uns angetommenen Bagen geborte, bie gange Bevollerung von Dolce verfammelt, bie fich unaufhorlich an bem auslanbifden Gafte und feinen Manieren beym Rugtnaden und Beigen mit flappernbem Gefcmag ergogte. Unfer Cameriere, an Unfauberteit feinem Lanbsmanne an ber Strafe nichts nachs gebend, aber flint, wie ein Spit, ergotte une burch feinen alterthumlichen Dialett. Er fagte g. B. non avemos gang beutlich fatt non abbiamo, bem romifchen habemus volls fommen nach, namlich a nur wenig gehaucht und bas o am Enbe bem u faft gang gleich ; eben fo dolce nicht mit bem Bifdlaut, fonbern als ob es dolche gefchrieben mare, und fo vieles andere. Es fcheint alfo, bag bie romifche Musfprache und bie Form bes Lateinischen fich reiner in bies fem Grenggebirge erhalten habe, mabrent fie tiefer, in Floreng, burch umgetaufchte Dafen : und Rebliaute, im gangbaren Dialett eben burch viele Quetfcungen und Bifch. laute betrachtlich gelitten bat.

Nach Mittag wurden wir gewahr, wie die Berge sich endlich bein fortrückender Reise au senken ansingen, um cher ich in eine Schlucht zusammengingen, um sich hinter der seichen in higesliges Land und dann in die Gene zu versieren. Unser Benetianer machte und bey der Mandung des Spals auf ein dis auf das Possament zerstereauf dem nal der Franzosen aufmerksam, welches gegenüber auf dem nach der Franzosen aufmerksam, welches gegenüber auf dem rechten Ufer des Kulfes neben einem Hügel gestanden hatte, auf dessen haupte das Kastell Chiuse den Brivoti (14. Jan. 1797), deren Andensen es gewidmet war, um so schnell, wie bie Frucht so viellen Siegel, au wergehen. Da wo die Klust

fich jufammenzieht und bie Etfch mit tofendem Gewog ihre farten Rluthen burch bie engen und hoben Relemanbe brans gen muß, maren unbezwingbare Reftungewerte, jebo gerfort, burch beren Erummer eine mit großer Runft an ben Felfen uber bie Etich binauf gemauerte Strafe fuhrt, ein fis derer Pfad bes Tobes fur ein Beer, bas bier burchgubringen verfucht hatte. Die Frangofen aber maren auf ber ent= gegengefetten rechten Geite bes Fluffes vorgerudt, batten bort bie ofterreichischen Streithaufen geworfen, und bie Stellung umgangen. Raber und lebenbiger, als biefe ber= ganglichen Erinnerungen trat mir bie welthiftorifche Begebens beit vor bie Seele, beren Schauplat biefe Schlucht im Alterthum gemefen mar. Der Ginbruch ber Gunbrer in bie Ebene von Italien, welcher, ihnen gwar verberblich, boch ben norbifden Bolfern bas Parabies bes Gubens, beffen Befis ihnen bestimmt mar, gezeigt und jum erften Dal geoffs Benm Unblide ber Berrlichfeiten murbe mir bie Stelle bes Plutarchus im Leben bes Marius beutlich, morin er ben Rampf, welchen bier Ratulus mit bem furchtbas ren Seinde gu befteben batte, immer bochft malerifch ergablt, aber nach feiner Urt bie einzelnen Borgange und Derter et-Babrend Marius in Gallien iens mas burcheinanberfett. feits ber Alpen bie Teutonen folug, "gab, fo berichtet Plutard, Ratulus ber ben Cimbern entgegenftanb, es auf, bie Uebergange ber Alpen gu bewachen \*), bamit er nicht genothigt murbe, fein Beer in viele Theile gu gerftreuen und fich baburch ju fchmachen. Er flieg fofort nach Italien binab, nahm ben Alug Athifon (bie Etich) vor fich, befefligte bie beiben Ufer beffelben burch ftarte Pfablgraben und verband fie burch eine Brude, wenn die Barbaren ge-

<sup>\*)</sup> τὰς μὶν ὑπερβολὰς τῶν "Αλπεων ἀπέγνω φυλάσσειν.

gen bie Befagungen aus ben Engpaffen bervorbrangten \*). Diefe aber hatten ein folches Uebermaaf von Berachtung und Muth gegen bie Reinbe, baß fie mehr um ihre Starte und Rubnheit ju geigen, als weil es nothig gewefen, nas denb fich bem Schneegeftober ausfehten, uber Gis und ties fen Schnee auf bie Gipfel ber Berge fliegen, und von oben berab, inbem fie ihre breiten Schilbe unterlegten und barauf fich fahren ließen, uber bie Bergmanbe binabgleiteten, bie fcbroffe Relfen und weit offene Rlippen hatten. Da fie barauf fich in ber Rabe gelagert und bie guhrt bes Stromes untersucht hatten, fingen fie an ihn auszufullen. Gleich ben Giganten, riffen fie umber bie Berggipfel berab, bagu Baume mit fammt ben Burgeln, Bruchftude von Relfen und Erbhaufen, und trugen es jufammen in ben Rlug, um ibn aus feinem Laufe ju brangen. Dagu ließen fie gegen bie Jode ber Brude fcwere Laften los, welche von bem Strome fortgeriffen burch ibre Schlage biefelben ericutters ten, fo bag bie meiften ber Rriegsleute in Furcht geriethen, bas erfte Lager verliegen und gurudwichen."

Nach biefer Beschreibung sollte man glauben, Katulus habe ben Paß, bie statisch Schweber Italiens von biefer Seite bem Feinbe freiwillig übertassen und ich begnügt, bie elsen ni ber Ebene, und gleichsam innerhalb ber Festung zu erwarten, um bort einen Brüdenkopf zu vertheibigen, nachdem er bas große Bollwerf ber Natur nicht einmal zu beschen gewußt habe. Wer kann einem römischen und im Kriege geübten Feldberen, und seinen Legaten, die ebens fells geübte Deersübere waren, ein solches wahnsinniges Betragen zutraum? Wie be neuern Geschichtschreite sieb

<sup>\*)</sup> εί πρός τὰ φρούρια βιάζοιντο διὰ τῶν στενῶν οἱ Βάρβαροι.

bie Sache gebacht, ift mir nicht klar. Der beste berselben welcher von diesem Ariege ausschichtig geschrieben, Johannes Muser, last sich an ber Darstellung genügen, die Plutarch auf der Anfließ zu geben schein Tendick put geben schein. Die Grüdwohl thut Plutarch der Besatungen, der Wachen Erwähnung, denen Catulus aus seiner Stellung Hafte scheiner kann, wenn die Barbaren, durch die Engphise vordringend, suchen würden sie un überwaltigen; und im Fortgang der Erzählung wird berichtet, daß nach dem Abzug des römischen Jeeres die Barbaren über der Strom gegangen, und senseit das Kastell nach einer muthigen Bertschiagung berkömer darin, welche leibst dem wilden Sieger Bewunderung abnötsigte und den Sefangenen ibre Kreibeit erwarb, genommen baben.\*\*\*

Dazu nehme man bie kurzen Notizen, welche sich aus ber reichbaltigen Erzhlung bes Livius in ber übrig gebliebenen Anzeige ihres Inhaltes erhalten haben, und word naubricklich gesagt wird, daß D. Catulus ben Paß ber Alpen und bagu ein Kastell auf einer Anhöbe beym Kluß Athesis belegt gehalten und verlassen houre, bie Feinde hatten hon von ben Alpen gurudgeschlagen, durch ihre Aapferkeit sich aus ben Schwierigkeiten gewunden, und ben fliebenden Proconsul verfolgt \*\*\*). Bergleicht man beibe Nachrichten unter sich und ihr ber Beschaffenbeit ber Derter: so wird der eigentliche Fregang ber Sache vollkommen beutlich, und es einestliche Fregang ber Sache vollkommen beutlich, und es

<sup>\*)</sup> Hic (Catulus) fauces Alpium diffidens satis se posse tueri, ne copias divideret, reliquit. Athesin flumen utrimque munit. —

<sup>\*•)</sup> οἱ δὲ Βάρβαφοι τὸ μὲν πέραν τοῦ 'Ατισώνος φρούριον ἐπελδόντες ἔλαβον.

<sup>\*\*\*)</sup> Cimbri repulso ab Alpibus Q. Catulo proconsule, qui fauces Alpium obsederat et ad flumen Atheiin castellum editum insederat, reliqueratque, quam viriute sua expliciti flugientem proconsulem exercitunque insecuti in Italiam traiecissent, victi sunt. Epitome I. LXXVIII. Livii histort.

lohnt um so mehr bie Mahe, ihn aus einanber ju feben, ba bie Botigen ber beiten großen Geschichstickreiber bierüber aus ben besten Ausllen gesoffen Gewohl Catulus, als Dulla, ber sich in seinem herre befand, \*) hatten die Borgange beschrieben, und ihre Werke beinen dem Spattern als Quellen. Auf des Gulla Bericht nimmt Plutarch spatte ausbricklichen Bezug, \*\*) Was also berworren oder widersprechen schient, muß sich ber gehöriger Etellung ordnen und berkinden. Bogu aber ließe sich die Teisheit meiner Reisbeschreibung boffer benuben, als jur Aufpellung geschichtlicher Abatsachen, die aus Bergleichung ihrer Schauplake,

<sup>\*)</sup> Plutard a. a. Drte, G. 420. D. -

<sup>\*\*)</sup> Der verbienftvolle Beransgeber eines febr forgfaltigen Atlas ber alten Geographie, Reicharb, fucht amar in ber Leipziger Literaturgeitung 1824. Rr. 281. im Intelligengblatt gu beweifen, baß ber Ginbruch ber Simbern nicht aber bas tyrolifche Erient nach Berona gu erfolgt fei, fonbern über ein anberes Erient im Balliferlanbe; boch geht er bon ber irrigen Borausfegung aus, bas von Erient in Tyrol bas Etfdthal immer breiter merbe und lauter ebenen Beg habe, bier alfo ein Berabfturgen bes Reinbes vom Gebirge, wie es Florus bes richte, III. 3. S. 11., nicht Statt finden fonne. Er bat alfo von bem Engpaffe, von bem oben bie Rebe ift, und ber, um umgangen gu merben, die Reinde uber bie Gipfel ber Berge gu feben nothigt, feine Ros tis genommen. Auch wiberftreitet feiner Unfict bte oben angeführte ausführliche Beidreibung bes Plutardus, famt ber Mutoritat bes Bis vius, welche beibe ben Ginbruch ben ber Etfc gefchehen laffen, und bie Bemerfung bes Florus, welcher bie Cimbern nach ihrem Ginbruch uber bas Gebiet von Benetia fich verbreiten lagt, alfo brei gemichtvolle alte Siftorifer auf einmal, beren Unfeben einer unbegrundeten Sopos thefe gu gefallen fich nicht mit einer neuen Sopothefe entfraften laft: fie hatten ben Rennung ber Athesis bie Melbung ihrer Quellen Ad Sessiten in Athesin umgefchaffen, noch meniger burch bie Uniculbigung, baf fie "aus ihrem eigenen Gebirn" etwas genommen unb augefest. Richt alfo wird bie alte Gefchichte gefdrieben. Uebrigens thut herr Reichard gang mohl , bie Campi Raudii nach Plutarch ben Bercellae gu feben; nur braucht es biegu nicht jener Supothefe, noch ber Mifachtung ober gar Berunglimpfung ber Quellenfdriftfteller ba, wo fie unfern Anfichten fich nicht fugen wollen.

über welche bie Reife führt, mit ber Ueberlieferung allein ibr volles Licht erhalten tonnen?

Die Gimbern maren auf ber Strafe, bie uber Eribens tum fubrt, gegen Stalien im Unguge, und ber romifde Relbberr ihnen tief in Die Bebirge entgegengerudt. Sier aber, mitten in ben Bermidelungen bes Alpenlanbes, batte er mit einem fcweren Beere gegen einen Feind gu fampfen, welcher ben Rrieg in Gebirgen und Schluchten gewohnt und mit ben Alpenvolfern verbunben, ibm auf foldem Grund in jeber Sinficht überlegen ichien, burch Rlufte und uber unwegfame Gipfel feine Stellungen leicht umgeben und ihn nothigen tonnte , burch Befegung ber einzelnen Thaler feine Rraft gu gerftreuen. Daber fein Entichluß, fich aus biefen Rrummungen und Gefahren auf ben letten Daß gu gieben. Er flieg alfo mit feinem Beer bas lange und icone Thal berab, burch meldes bie Ratur ben Gemaffern ben Ausgang nach Italien auf biefer Geite geoffnet bat, ben Denichen aber burch bie Enge und Schroffheit feiner Dunbung in bie Ebene au verwehren fcheint. Der Weg folgt bem linten Ufer, ohne es in biefem Thal je ju verlaffen. Da mo bie Banbe ber Gebirge fich gegen jenen Ausgang fo gufammengieben, bag nur fur bie gebrangten Bogen bes tofenben Stromes ein enges Bett, wie ein tiefer Cpalt, in ungebeuren Belfenmaffen offen bleibt, ift offenbar ber Dag, welchen Catulus nach Livius befebte. Deben bem Aluffe an feinen fteilen Ufern burchaubrechen ift bier unmöglich: erft ben fpatern Jahrhunberten mar es aufbehalten, in fie eine Stras Be einzubauen. Eben fo unmöglich fcheint es, uber biefe gelfen aufzutlimmen, wenn eine wiewohl fleine Dannicaft entichloffen es verbinbert. Bier alfo ftanben bie Bachen, gegen welche Catulus nach Plutarch Angriff aus ben Engen befürchtet, und welche ju unterftuben er fich vorbereitet. Ge:

genuber auf bem rechten Ufer ift gwar bas Bauptgebirg unmittelbar porber abichuffig ausgegangen; jeboch auf ber noch boben Cbene, in welche bie Lanbichaft fich fortfest, und gerabe bem Paffe gegenüber erhebt fich ein Sugel, ber, bes feftigt, ben Musgang auf jener Geite fperrt, ebenberfelbe, auf welchem jego bas Fort Chiufa liegt, beffen Unterbau febr farte und mabriceinlich romifche Conftruction zeigt. Bar auch biefer zwente Punct geborig befest, vertheibigt und unterftugt, fo tonnte ber Dag auch gegen bie größte Dacht als gefichert, und Stalien bier als gefchloffen betrache tet werben. Sier alfo wird bas Raftell gemefen feyn, mels des nach Livius ber romifche Felbherr befest und verlaffen bat. Bie biefes verlaffen ju benten fen, merben wir fpater feben. Es bleibt alfo tein 3meifel ubrig, felbft nach ben wohlverftanbenen und verbundenen Rachrichten bes Plutardus und Livius, bag Catulus ben Dag auf beis ben Geiten einnahm, Das Sauptheer, welches in ibm nicht Raum finden tonnte, lagerte unmittelbar binter ibm in ber Chene an ber Etich.

Wenn Plutarch fagt, Catulus hatte beibe Ufer bes Siuffed befestigt und burch eine Bride verbunden, fo barf man offendar nicht, wie gewöhnlich geschieht, annehmen, er hade auf beiben Ufern ein sestes aufgeschlogen. Dier se Stellung hatte seine Krafte dem Feinde gegenüber getheilt, ibm ben Schuß entzogen, ben er sich vom Filust versprach, und widerstritte auch bem Ausbruck des Plutarch, daß er Setlich vor sich genommen hade. Er hat also sein Rager, welches Plutarch das große nennt, auf bem rechten Ufer ausgeschlogen, auf bem linten aber offendar nur eine Scharzet, welche ben Jugang zu der Brick vertheibigte, angeletzt, wie bergleichen auch in Bayern, wo die Kömerstraße von Salburg (Invavum) nach Augsburg (Augusta Vindelico-Salburg (Invavum) nach Augsburg (Augusta Vindelico-

rum) uber bie Fluffe fetf, gur Bertheibigung ber Bruden angelegt waren, und noch jebo über Rofenbeim am Inn und über Runchen an ber Ifar ben Grunwalbe mit beinab un: verletten Ballen gu feben find. Er fant baburch mit ber Burg, welche, wie bie Bertheibigung zeigt ; aus feinen bes fen Truppen befett mar . in unmittelbarer Berbinbung, und tonnte gugleich ber Befatung bes Paffes im Fall eines Ingriffes aus ber Brudenfchange jebe erforberliche Gulfe gus fenben, mas Plutarch als ben 3med ber amifchen beiben Ufern bergeftellten Berbinbung angiebt. Burbe jeboch bet Daß übermaltigt, fo baß bie furchtbare Fluth ungahlbarer Beinde in bie Chene bervorbrach, fo fand fich bas Seer burch ben breiten und tiefen Bluß gegen ihren erften Unbrang ges bedt, und man tonnte bie Belegenheit mabrnehmen, ben Beind benm Uebergang mit Bortheil anzugreifen. Dan fieht alfo, bag biefe aus ben gefchichtlichen Quellen und ber Ratur ber Derter ausgemittelte Stellung allen Beburfniffen und berecherrbaren Bechfelfallen genugt, und ber Kriegsers fabrenbeit eines fo gebilbeten Relbberrn, wie Catulus mar, volltommen entfpricht. Dagu lagt fich annehmen, bag bie Romer, welche nach ber Rieberlage ihrer confularifden Bees te in ben Gebirgen von Rhatium und Roricum burch benfelben Feinb , feiner Antunft in Stalien feit Jahren entgegenfaben, fon lange vor berfelben tein Dittel merben verfaumt haben, ben Pag unüberwindlich ju machen. aber gefchah es, bag bemungeachtet bie Cimbern ibn burch: brachen ? Plutard icheint in ber Borausfegung ju ergablen, baf er ihnen ohne Rampf fep geoffnet worben. Denn wenn er bie Feinbe uber Gis und Schnee bie Gipfel ber Berge er: flimmen und bann auf ihren untergelegten Schilben berab: gleiten lagt, fo fest er bingu, bag fie mebr es gethan , um ibre Rubnbeit und Starte zu zeigen, als weil es nothig gemefen. Dagegen find bie Musbrude ber Epitome bes lis vius uber biefen Begenftand fo beichaffen, bag man fie als ben furgen Inhalt ber Befchreibung eines bartnadigen Rams pfes anfeben fann, welchen Catulus bier beftanben bat, und welcher in bem verlornen Buche bes Gefdichtichreibers ausführlich ergahlt fenn mußte. "Catulus wird aus ben Schlunben ber Mipen, bie er befest halt, jurudgefchlagen, unb burd ihre Zapferfeit minben fich bie Reinbe aus ben Schwie rigfeiten bes Paffes bervor." Bieht man eine Erzählung bes Frontinus \*) bieber, fo fcheint es, bag ber romifche Felbhere gum wenigften ben größten Theil feines Beeres mahrend bes Rampfes auf bas linte Ufer gezogen, und in biefer bartnas digen Schlacht feine meiften Streitfrafte entwidelt habe. Denn nach bem Ginbruch ber Feinde fand er Schwierigfeis ten, bas Beer uber ben Alug ju fubren, und fonnte nur burch ein Rriegelift bas andere Ufer wieber gewinnen, wos felbft, wie wir miffen, fein Lager mar, und mo er, nach Frontinus, allein feine Rettung boffte. Kand aber ein barts nadiger und ichwerer Rampf in ben Enapaffen Statt, fo barf man annehmen, bag bas Urtheil bes Plutardus über bas Berfahren ber Cimbern baben mehr auf bas Uebermag bes Muthes und ibr furchtlofes Spiel mit Gefahren, als auf bie Cache felbft geht, und feine Radricht bie Erflarung ber Livianifden Epitome enthalt. Der Reinb , bemm geraben Angriff auf ben Dag mabricheinlich gurudgefchlagen, bebiente fich feiner Gefchidlichkeit im Erklimmen und Ueberfeben ber Berge, jugleich ber Gunft ber minterlichen Jahreszeit, ihn ju umgeben, und tam uber ben Sauptern ber romifchen Befagung binmeg über Rlippen und Abgrunde bieffeits bes Paffes in bie Ebene herunter. Bie er hierauf bas romifche

<sup>\*)</sup> Strategem. I. c. 5.

heer mit foldem Schreden erfult, bag es ohne Bertheibis gung aus bem großen Lager aufbrach, ift aus Plutarch au feben, und braucht feiner weitern Ertlarung. Babricheins lich hatte Catulus bie Befagung bes Paffes, ba fie umgangen mar, mit bem ubrigen Beere noch in bas große Lager jurudgezogen, aber bie Befagung ber Burg blieb ben bem fluchtabnlichen Abjug bes Beeres jurud. Catulus mußte fich in größter Saft felbft an Die Spige ber ohne Befehl auf: brechenben Schaar fegen, um bie Meinung gu retten, als fen ber Rudgug angeordnet gemefen. Er fand alfo feine Beit, bie Befatung bes Raftells an fich ju gieben. Diefe blieb nun ihren eigenen Rraften und ihrem Schidfal uberlaffen, welches Plutardus gemelbet bat. Das allein fann bie rathfelhafte Radricht ber Epitome meinen, welche melbet: Catulus babe an ber Athefis eine Burg befest und verlaffen.

Dieser Einbruch ber Cimbern nach Italien geschah, wie die Ernähnung von Schnet und Eis zeigt, und Florus ausbrucklich melbet \*), im Binter. In der Schlacht aber auf der au disschaft, wie Binter. In der Schlacht aber auf der au disschaft aber auf der au disschaft aber ihren Untergang sanden, wurden sie am meisten durch die Sonnensise gedrängt. Sie sällt alse tief in den Sommer. Bad während dessen geschehen, ist nur aus gerstreuten Norigen bekannt, und auch in ihnen nicht Aus ficher. Weder ist gemeldet, welchen Beg das äbziehende heer des Catulus genommen, noch bestimmt, wo die raubische Sebene gewesen. Bon den Cimbern berichtet Florus nur, daß, wenn sie nach biese Ankunft in Italien sogleich auf Kom loszegangen, sie biese in die Seschaft betten. heer

<sup>\*)</sup> Hi iam (quis crederet?) per hiemem, quae altius Alpes levat, Tridentinis iugis in Italiam pervoluti ruina descenderant. Florus in Epit, H. I. III. c. 3.

nach mußte Catulus ihnen ben Weg babin frey gelaffen unb fich gegen Beften gewandt haben, um bem Beere bes Da. rius au begegnen, welches nach bem Siege ben Mir über bie Alpen surudfam. Die Cimbern aber, fcreibt er, batten in ben Genuffen bes venetianifchen ganbes einen Theil ibrer Starte verloren. Ihnen blieb alfo nach ihrem Ginbruch . mas fie gewollt batten, bas flache ganb gu freiem Gebrauch überlaffen, und es fcheint, bag fie erft auf bie Radricht ber Bereinigung ber romifden Beere bes Darius und Catulus aufgebrochen fint, ihnen zu begegnen. Demnach und um bie Teutonen zu finden, welche fie uber bie meftlichen Miven erwarteten, werben fie in berfelben Richtung gezogen fenn, welche Catulus genommen hatte. Sierburch aber befommt bie Radricht bes Plutard Gewicht, bag bie raubifde Cbene ben Bercella am Geffites (Bercelli an ber Geffia) gelegen fep. Um bie Ueberficht bes Gangen ju erleichtern, und bie Befcreibung bes Gingelnen beutlich ju machen, wirb bier Zaf. 1. eine Stigge ber Gegenb und ber romifden Stellungen benge: legt, bie übrigens nicht auf Meffungen berubt, fonbern nur nach bem Mugenmaaße genommen ift.

Senfeits bes Paffes bffnet fich bie Gegend in immer flacete Dugel. Balb ichlang fich bie Strafe auch über fie hinaus, und bor und faa bie Chene, ber Garten von Italien.

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus, Magna virûm!

Das Bilb feines alten Ruhms und feiner alten herrlichteit war mit bem Anblid bes Lanbes in uns aufgegangen, in welches wir burch feine erhabenen Propylaen, Die Alpen, eingetreten warne.

" Richt bie Balbungen ber Meber, nicht ber foone Ganges wetteifert mit bem Lobe Italia's. Schwer laftenbe Frucht erfullt feine Sturen und bas Raf bes Bacchus. Dier schwingt sich das kriegerliche Ros hochtrabend durch das Gesitd, und bort, o Alttumnus, weise heerden und der Stier, oft an beinem heiligen Strome beneht, welcher das stattlichke Opfer dem römischen Ariumphe zu den Tempeln der Götter boranvandelt!

hier ist ewiger Leng und in fremben Monben ber Sommer, 3weymal trachtig die heerden und zweymal nublich ber Fruchtbaum,

Juge bie herrlichen Stabte bagu und bie machtigen Berte, Soviet Burgen von Sanden gefügt auf jabes Geflippe, Strome, die nah hinvollen an alterthumlichen Mauern. Soll ich gebenten bes obern Meers und bas unten bich ansputts

Und ber gewaltigen Seen, bein, machtigfter Larius \*), beiner, Der bu mit Bogen bes Meers und Setos auffleigeft, Benatus ? \*\*)

Bach' auch rinnenben Silbers und Erzebfull' in ben Schachten

Beiget bas Land und ergießet fich reich an fließendem Golbe. Auch ein flartes Geschlecht, Die Marfen, Die Bucht ber Sabellen.

Ligurer bulbfamen Muthes und Bolster, Schwinger bes Burffpeers,

Arug es, Decius, Marius auch, und bie großen Camillen, Scipionen, im Rriege berochtet, und bich machtigster Caser. Gero mir große Mutter ber Frichet', o Saturnische Erbe, Große ber Manner gegrüßt. \*\*\*)

Dir naben wir, bem was bu an alten Ehren, an Beisheit

<sup>\*)</sup> Laco di Como.

<sup>\*\*)</sup> Laco di Garda.

<sup>\*\*\*)</sup> nach Birgilius Georgit. 2 28. 28. 136. ffl.

und Runft verichließeft, und betreten mit Chrfurcht Dein Beiligthum!

Das Alpengebirg, welches wir bis bahin burchreift waren, lag uns nun, mit seinen Schluchen und Thalern wom Kochel bis Borgbetto, in ahnlichen Maffen im Ruden gegen Rorben, wie es bey unferer Alfahrt von Manchen vor uns im Suben seine Stetischer und fteilen Telswände uns entgegengehalten batte. Acht Tage hatten wir gebraucht, um biese in bodft eigenthamliche und großartige Gebirges well, welche fast ben gangen Raum zwischen Muchen und Berona einnimmt, zu burchfahren, und ein anderer himmel lag über uns, eine andere Flur mit andern Gewächsen, mit anbern Menschen vor uns in einer weiter geöffneten Ferne ausgebreitet. Eine unabsehdare Ebene biesseitet ber Gebirge um Berona, wie jenseits um Munchen; aber welcher Unsterschied

Milmablich hatten fich bie anbern italienifchen Gemachfe und Baume gwifden ben Beine und Maispflangungen einges ftellt. Dit ben Maulbeerbaumen wechfelten jebo bie Feis genbaume ab, balb auch zeigte fich bas milbe Grun ber Dlive, ber Mandelbaum und bie bunteln, bodragenben Geftalten ber Cypreffen anfangs einzeln, bis fie um bie Billen ber nun geoffneten Canbicaft, als bie iconfte Bierbe ibrer Baumpflangungen, in größeren Gruppen und Gangen erfchienen, nicht felten an Sohe und ichlanter Geftalt bie Thurme naber Ortichaften übertreffenb. Much ber Ulmbaum, als ber Gemahl ber Beinrebe, hatte fich eingeftellt. Gie ums folingt befonbers in ber Cbene, in langen Reihen ber Pflans jungen ibm bengefellt, feine fefte, ftammige Geftalt mit ibren Armen. Die Rronen ber Baume mit abgeftutten Meften und bie Laubbange ber traubenerfullten Reben mifchten fich in einander , und zwifchen ben einzelnen Stammen find lange Buirlanden ber Beinreben hingezogen, welche bie gange Reihe in ein ununterbrochenes Ganges anmuthig und reich verbinden.

Die Strafe batte fich linte um ben Rand ber Chene unb ben guß ber Sugelreibe bingebogen, in welche bie Sochs gebirge gegen Berona bin immer tiefer und tiefer auslaufen, indem fie bie breiten glachen ihrer allmablich und in man= nichfader Rrummung berabfintenben Geftalten bem Strable ber Mittagefonne entgegenftreden. Gie mar von einer gabls lofen Menge leichter Bagen, bie an uns vorbeprollten, unb fcmerer Rarren bebedt, bie mit fconen, ftammigen Sties ren befpannt, uns entgegentamen, und funbigte burch ibre Bewegung bie Rabe einer großen Stabt an. Die Stiere find noch wie bei ben Alten an einer faft gerabe auffleigenben Deichfel unter bas Joch gefpannt, und gieben auf niebern Rabern eine Borrichtung fur ben Bagen, auf welche nach Bebarf eine Borbe gur Musfubrung bes Dungers und gur Beimführung bes Getraibes, ober eine bichtere Unterlage jur Aufnahme von Gaden und Geratbichaften, ober ein großer Bagentorb fur bas turge Berbftgras gelegt merben tann. Es find bie von Birgilius ermabnten langfam fic brebenben Plauftra ber Eleufinifden Mutter \*), mit niebrigen Sheibenrabern, bie er Tympana nennt. \*\*) bot bie Strafe ein immer mechfelnbes reiches Bilb behaglis den Lebens. Auf ben Rarren Rnechte uber bie Gade bin auf ben Baud geftredt, und bas Beficht mit ber Sand im Befühl bes mobibehaglichen Far niente geffust, boch auf bem Bepade oft reinliche Rrauen, auch mabrent ber lang: famen Fahrt mit Roden und Spinbel befchaftigt , baben bas

 <sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Tardaque Eleusiniae matris volventia plaustra. Georg. I. 163.
 <sup>b</sup>) Hinc tympana plaustris Agricolae. Daf. II. 444.

lebhaftefte Gefdwat anberer, bas man nach ber Beftigfeit ber Reben und ber Bewegung mit Unrecht fur Bant halten wurbe, ubrigens meift Befichter voll Leben, Bebeutung, auch wo, bie Geftalt burftig und bie Farbe gelb ift, unter ben Krauen nicht wenige von großem Buche und fo bebeutfamen Gefichtern , bag fie an bie Ropfe in ben Berten ber venegias nifchen Maler errinnerten und bie Ratur , nach welchen fie gearbeitet, als noch nicht ausgeftorben barftellten. Die Krauen faft burchgebenbs reinlich, bie Danner meift nachlaffig ges fleibet, in blaues Linnen und furges Bams. Bas jeboch ben Mannern bom gemeinen Stanbe, befonbers ben jungern, wohlftebt, ift bie offene Bruft, inbem fie bas Bembe burch tein Salstuch ober Rnopf verbinben, fo bag ber bebeutenbe Ropf mit einem meift febr fcon geformten Salfe fich uber ben fraftigen Formen ber Schulter und ber blogen Bruft febr gefällig, frei und oft bebeutfam barftellt.

Bir tamen ben anbrechenber Racht zu ben Sugeln, binter benen Berong, meift in einer Rrummung ber Etich bin: eingebaut, fich ausbreitet, und bielten anfangs ben bem gmeis felhaften Lichte bes Abenbs und bes Monbes feine Thurme fur Copreffen, bie fich uber bie Pflangungen bes Gefilbes erboben, bis fich bie Stabt in bunteln Daffen unter uns ausbreitete. Der Bagen rollte burch Strafen, bie burch Enge und Bobe ber Baufer und burch ibr reges leben febr an Paris errinnern, über bie uralte Brude bella Pietra, melde bie Sanptmaffen ber Stadt ju beiben Geiten bes breiten Stromes und auf einer in ibn bineingefchobenen Erbgunge feben lagt, nach bem Gafthofe Zorre bi Lonbra, in beffen ichimmernben, mit Caulen gegierten Borbof unfer Bagen taum hineingerollt mar, als er auch fogleich von eis ner Ungahl von Betturinen, Platbebienten, Cafttragern ums geben murbe. Bir maren fcon in Roverebo erinnert mor:

ben, baß es bier jego ungewöhnlich theuer fen. Der lebhafs te und faft winbichnelle Cameriere fagte bort in Bezug barauf: bie Beronefer fepen pon bem bevorftebenben Congres alle fanatifch (tutti fanatici) geworben, und gingen barauf aus, mit ben Monarchen bie Reichthumer von gang Europa gu baben. Doch gelang es, in biefem prachtigften ber Gafthofe, bie ich je gefeben, ein gutes Bimmer fur unfere gange Bes fellichaft fur taglich 10 Franten gu betommen. Dem Bet= turin maren fur bie Reife von Munchen bis Berona auf 7 Tage von Bebem 7 Ducaten bebungen gemefen; wir faben erft fpater, bag felbft biefer maßige Preis nach ber ganbese art noch giemlich boch mar, inbem in ber Regel ber Betturin, wo Gefellicaften von 3 bis 4 Perfonen fich aufammenthun, ben Gingelnen fur taglich einen Ducaten nicht nur fabrt, fonbern auch fur fein Abenbeffen und Rachtlager forgt.

Roch fpat am Abend fag ich fammt Auguftus, ich felbft mit Auszugen einiger Bucher über Berona fur ben nachften Zag, er mit einem Briefe an bie Mutter nach Ronigsberg befoaftiget. Es war gegen 11 Uhr, bie Strafe murbe all= mablich ftiller, ber Mont fcbien bell. Eben las ich von bem Amphitheater, welches fich bier aus ber Romerzeit mit feis nem innern Theil noch gang erhalten bat, und auf ben 45 Reiben feiner in immer großere Bogen ausgeschweiften ffeiners nen Sigen eine Bevolferung von 24,000 Menfchen faffen tann. Da flieg in mir ber Bunich auf, bas erfte Dentmal romis ider Große auf meinem Bege benm Lichte bes Monbes gu feben, um zu betrachten, wie biefer Beuge einer untergegangenen Bergangenheit, bie großartiger bachte und banbelte, als wir, gleichsam aus ihrem Grabe in bie Stille ber Racht und in ihre milbe Rlarheit emporragte. Muguftus, ber fur alles Erhebliche fogleich ju haben ift, fcbloß fich gern an, und bon bem Cameriere geführt, burchzogen wir bie fcmeigenben

Strafen bis nach bem großen und iconen Plate la Bra, in ben bas alte Riefengebaube mit faft ber Salfte feiner Musbeugung bineintritt. Die boblenabnlichen Bogen, in zwei Reiben übereinander gethurmt, offnen fich wie buntle Felfengraber bem Monblicht, bas bie und ba in bem muften Geftein biefer gewältigen Rlufte fcblief, und bas gange Berippe bes Riefenbaues mit einer magifchen Dammerung umwebte. Lints ragte ein noch aufrechtftebenber Theil ber außern Ginfaffung noch mit einer britten Reihe von Bogen uber bie Binne ber gangen Daffe, als einen Ginfturg brobenbe Trummer empor. In bas Innere eingelaffen, murben mir anfangs, nachbem wir burch bie bunteln Gange und ihre mufte Dacht in bie offenen Arme gebrungen maren, burch ein breternes Theater geftort, bas bier ju taglichem Spiel fur muffige Reugierbe in biefes Seiligthum uralter Berrlichfeit auf eine argerliche Beife bineingeschoben ift. Doch bald ging es über bie Stiegen aufwarts, bis von oben berab bas gange Beden bes runben Baues in feiner Bollenbung por uns Iag. Go bufter und obe bie außere Geftalt, und grauenhaft ihr muftes Geftein, fo mobibemahrt, geordnet und gereinigt ift biefes Innere, bas fcon feit vielen Sabren aus feiner Bertommniß gang wieber bergeftellt worben ift, und mo bie Gorge falt ber Reuern jebe Lude mit Bebacht ausfüllt, und jeben Schaben fogleich verbeffert. Daber ift Mles wie noch gum Gebrauche eingerichtet, und von fo festlichem Unfeben, als ob eben bas Bolt bie Gibe verlaffen batte, um auf furge Beit von bem eben vollenbeten Spiele aufguruben. Erft nach Mitternacht tonnten wir uns von biefem munberbaren und - ernften Schauspiele trennen. bas uns bas Alterthum in feis nen Trummern fcon ben bem Gintritt in fein claffifches Lanb bereitet batte.

Am Morgen nach unferer Antunft maren wir, von eis

nem Lohnbebienten angeführt, schon um halb acht Uhr auf bem Bege, bie Merkwürdigkeiten ber Stadt zu sehen. Bir durch jogen die Straßen, die Plate, besahen Pallafte, Rirchen im Innern und Teußern, Bruden, Garten, Bibliotheken, Theater und Ruinen, wie es und in und an bem Bege lag, und gewannen ichon am ersten Tage ein in vielen Zugen ausgepührtes Bild bessen, was Berona ist und enthalt.

Die Rirchen in Stalien, auch bie alterthumlichften, gemabren meift einen aus Ernftem und Gefälligem gemifchten Einbrud. Gingetreten burch ben Borbang, mit bem, wie bie Tempel ber Alten, fo bier bie Gingange in bie driftlichen Beiligthumer verhullt find, findet man oft ben Ernft und bie Dufferheit ihrer braunen ftarten Gaulen, und auch bie MI= tare ober bie Rapellen mit hochrothem ober golbgelbem, golbs verbramtem Beug überfleibet, woburch bie Reierlichfeit bes Gangen gemilbert, und bie ferne Bergangenheit, aus ber biefe Gebaube berrubren, freundlich an bie Gegenwart ge= fnupft wirb. Um meiften aber wirten fie in ber Stunde bes Abendgebetes, wo bie bunte Berfammlung, meift beftebenb aus ichleiertragenben Rrauen, in ber tiefen Duntelbeit ber alten Sallen, von einer geringen Ungahl Lichter nur halb beleuchtet wirb. Bermunderfam tam es mir auch vor, wie mir mitten unter ben Gegenwartigen, bie ihrer Unbacht pflegten, und ber geiftlichen Berren, welche baben im Umt maren, ohne aufaufallen, unferen Gefchaften nachgeben, bie Mitare, bie Satriftenen betreten, ja felbft, von bem Diaconus veranlaßt, auf Leitern fleigen tonnten, um bie mertwurdigen Gegenftans be in ber Rabe ju betrachten. Der Bohnbebiente ruft beym Eintritt in bie Rirche ben Diacono (Definer ober Rirchner) berben, bem er bie Fremben gur Fuhrung und Belehrung übergiebt, wenn fie nicht vorgieben, biefe aus ihren eignen bulfemitteln au fcopfen. Gin folder Diatono ift meift bie

Chronit feines Gotteshaufes, ber ochte Nachfolger jener Des riegeten, welche bem Paufanias ihre Tempel zeigten, und weiß von einem jebem Dinge barin in ber Regel genque Redenicaft zu geben; auch lagt er es fich angelegen fenn. baß fein Befuch alles Mertwurbige unter feinem Berichluffe febe und recht betrachte. Diefe Diaconi find augleich ein Beweis ber italienifden Runftliebbaberen und Genugfamfeit. In einer Rirche erhob fich zwischen einem folden und unferm Lohnbebienten, ober Domestico de piazza, melder fich auch auf bergleichen Dinge verfteben muß, ein Streit, ju welcher Schule ber Maler Francesto Morone gebore, von bem eben ein Bilb befeben murbe, und welchen ber Domeftico mit Racono Marone aus Meffanbria verwechfelt batte, wie ibm jener nachwies. Benm Musgange aus ber Rirche ems pfangt ber Diacono etwas auf bie Sanb und ift mit einer Rleinigfeit gufrieben. Bir gaben in ber Regel fur bie ganse Gefellicaft einen Dezzogmangiger (einen 3molfer), und fein Gingiger bat mehr begebrt, ober nicht fich bebanft. Ues berhaupt forbert Mles in Italien , ift aber mit wenigem que frieben, und bie Genugfamteit bes Boltes ift feiner Begehrlichs feit gleich. Bas von feiner Bubringlichkeit gefagt wird, bas be ich, wie Bieles biefer Art, febr übertrieben gefunben.

Die bedeutenden Kirchen in Berona ftammen schmmtlich aus den Jahrhunderten der veronesischen Selbsständigkeit, welche die Stadt, den Frieden der Botmäsigkeit den Stürmen der Freiheit vorziehend, im Jahre 1409 den Beneglaumen freiwillig dahingad. Sie wurden also gedaut, ehe Rilippo Brunclleschi in Florenz die Lehre von den Saulenordnungen wieder erneuerte und durch Nachamung altrömischer Wertecken so der Berefferung, wie der Werderbnis der Baustunft den Weg gebahnt hat. Deshalb tragen sie noch das Gepräg alter Einsatt und Water der Wolfilen, die Bedas

dung von Holz, beren Gesparre auf mancherlei Art verziert ober bemalt ift, liegt offen und von unten sichtbar über ben Banben, und das Schiff wird durch zwen Bogenreihen, welheauf fammigen Saulen ruben, in bren Arhite geschieden.

Bas aber biefe Africhen bem Reifenben fo wichtig macht, ift außer ihrer Bauert hier und iberall in Italien, daß fie bie achten Urkunben ber bilbenben Kinfle, besonbers ber Malerey, auß allen Zeitaltern erhalten haben.

Berfe ber Sculptur find nur im Gingelnen porberricenb, in Berona, welches feinen Bilbhauer von Ausgeichnung bervorgebracht hat, nirgent; bie größte Bierbe berfelben bleiben alfo bie Gemalbe, und man ift ebenfo uber ben Reichthum ber in ben Rirchen in Fresco, auf Bolg und Leinwand aus allen Beitaltern ber Runft aufbemahrten Schage, als von ber Schonheit und Erhabenheit einzelner Bilber erfreut und be-Dir murbe balb beutlich , woher in Italien ber gros fe Reichthum an Runftwerten und Runftlern. Borausgefest bie Anlage und ben Geift bes Bolfes, liegt bie Urfache of= fenbar in ber Gewohnheit, fur fich felbft ober bie Familie Gemalbe zu meiben. Rirchen, ober boch Ravellen und Mtare, ju fliften, und fie mit ben beften Berten, melde bie Runft eben bervorbringen tann, ju fcmuden. Raft alle iconften Bilber, bie ich in Stalien gefeben, befonbers ber alteren Soule, find folde Beigefdente, und bie Bilbniffe ber Geber gewöhnlich unten am Rahmen angebracht. Diefe Sitte greift fehr weit, und fteht als außere Urfache mannichfaltiger Runfts erzeugniffe bem Gebrauche bes Alterthums, im abnlichen Ginne ben Tempeln Befchente ju weiben, gur Geite, mit bem Unterfchieb , bag bort bie plaftifden Runftwerke vorherrichen, wahrend hier bie Sitte meift Gemalbe begehrt bat: in beiben Beifen bat fie bauptfachlich bie Rulle ber Runfterzeugniffe bervorgebracht.

4

Die Rirche G. Anaftaffa, in welche wir querft traten, ein Bert bes vierzehnten Sahrhunderts, bat ihre beiben Bogenreiben, jebe auf feche große Gaulen geftutt, welche auf bie oben bezeichnete Beife vergiert maren. Fur bie Sculp: tur ift in ihr mertwurdig ein Grabmal, welches ben Gintretenben gleich gur rechten Sand liegt. Es murbe bem Giano Fregofo im Jahre 1565 von feinem Gobne errichtet, melder bie Musfuhrung bes Architettonifden, fowie bie Bilbfaulen, bem Cattaneo von Ferrara übertrug. Es fiehet ber aus bem Grabe wiebergefehrte Beiland gwifden gwen Rries Die Rapelle biefes Grabmales mar fo berühmt, baß Bafari fagt, fie gebore gu ben feltenften, welche man in Stalien habe. Cattaneo mar ein Schuler bes Sanfovino; und ein Theil von ber ebeln Ginfalt biefes Deifters, welcher überall groß ericeint, außer mo er aus bem Rreis driftlicher Bilbungen beraustritt, ift auch in bas Bert feines Boalings übergegangen.

Das Taufbeden wird von zwen ausbrudevollen gebudten Gestalten getragen, von benen eine Gabriel Caliari, Bater bes Paul, foll gemacht haben.

Sobann besiet die Kirche noch einen schnuck der Sculptur an ben Bandpfeilern, weiche rechts neben bem Dauptaltar ben Seitenaltar einfassen und feine Bogen zu tragen schienen. Sie sind gang und auf bad Schönste mit Arabeblen überzogen, einer Berbindung von Blumen, Geräthen, Zhieren und Menschen, voll bes mannichfaltigsten Wechels und von der saubersten Arbeit. Gind sie, was ich genau nicht erfahren konnte, von gleichem Alter mit ber Kirche, so ist eine Bierde an ihrem römischen Ursprung, und sie mögen als eine Bierde eines ber römischen Gedaube, bie noch im bergehnten und vierzehnten Sahrhundert der Berstörung geweißt wurden, gerettet und zum Schnuck in bie Kirche sein

verpflanzt worben, indem man an dem bacchischen Inhalte berseiben, den Satyrn und Trauben keinen weitern Anftoß nabm.

Un Gemalben ift bier Debreres erhalten, mas bie Runft in ihren erften Berfuchen unter ben Beronefern geiot. Maffei in feinem gelehrten Berte über Berong nimmt nicht meniger, ale vier alte Dalerichulen in feiner Baterftabt an; anbere baben geglaubt, noch genauer zu geben, indem fie biefe Babl erbob-Bas ich an Werten ber alten Beit bort gefeben , rechts fertiget biefe Scheibung teinesweges, wie es benn, etwa Flos reng ausgenommen, überaus miglich ift, vor Raphael bie alten Maler nach Stabten, und in biefen wieber nach Schulen gu fcheiben, wenn man nicht eine jebe Abweichung in ber Behandlung einzelner Dinge ober einen jeden Schritt gum Befs fern fur binreichend balt, eine Schule gu begrunden. Davon aber muß hauptiachlich ber Umftanb abhalten, baff im Bes fentlichen bie ungefahr gleichzeitigen Deifter ber verfchiebenen Stabte in jener Beit ber Runftentwidelung mabrend bes piers gebnten und funfgehnten Sahrhunderts auf bennah gleicher Lis nie ber Bebandlung und ber Bortrefflichfeit fteben. Saupts fachlich ift es ein und berfelbe Beift, welcher aus ihren Bilbern fpricht, und fie einer forgfaltigen Betrachtung werth macht: es ift ber Beift ibrer Beit. welcher auch in ihnen lebte. und wie von andern in Berfen , Borten und Sanblungen , fo von ihnen in Bilbern bargeftellt und gleichfam ausgeweigt murbe : ber Geift bes Ernftes, ber Dannlidfeit und Schlichtheit in Gefinnung, ju biefen Borgugen vereinigt und geabelt burch Starte und Erhebung bes Gefühles, befonders bes religiofen, mels des als bas Gemeinfame jener großen Beit Italien eben fo erfullte, wie bie frene Burbigung bes Großen und Gebilbeten aus bem fruben claffifchen Alterthum, bas bamals gleichfam . wieder ermedt und in bas Leben gurudaefubrt murbe. Diefer

Geift Italiens, welcher in jenem Zahrhunberten bie Mutter ber Aunfte, bie Lebrerin ber Bilter war, ber Geift, welcher bie Unfl und bie Wiffenfdorft unter bas menfcliche Geifdiecht gurudschiebt, ift es, welcher mir jene alten Bilber mertwurdig macht, indem bie beifen unter ihnen von demselben ein so treues Abbitd liefern, als die Werte eines Dante, Ariofto ober Machiavelli, so dag man besonders in den großen Bile bern der Florentiner jene berühmten Manner und die Genossen ihrer Art und Größe leibhaftig zu erbilden, und sie den siede erkennen und versiehe erkennen und versiehe fich burch sied graeigt haben.

Unter diesem Lichte betrachtet, wird die Maleren bes sunfzehnten und schzehnten Zahrbunderts zwar keine Schulen
und Scheidungen der gewöhnlichen Art zulassen, aber durch
sich seine Schule werden sur dieseingen, welche shnicher Bortrefflichkeit schig und im Stande sind, von dem Großen
der vergangenen Zahrbunderte zu Cernen, so daß sie badurch
siere eigene Individualität veredeln, nicht aber dem Fremben,
Fernen zum Opfer bringen.

Beronaift, wie Wassei nachweist, so wenig, wie die andern durch Psiege der Malerey ausgezeichneten Städte, in den Zohre hunderten vor Erwedung dieser Aunst ohne Maler gewesen; doch geht alles, was bon ihnen dekannt, aufzeistreute Nachrichten und zufälliges Lob früher Schriftseller zurück: ihre Werte sind durch die Zieit und Wissachtung der Späteren, welche oft eine weiße Wand den alten Bildern vorzogen und sie übertünchten, saft alle zu Grunde gegangen, und was in der halbgerstörten Kirche S. Dietro auf dem Berge und in S. Giovanni am Jusse desschlieben übrig ist, hat keine Bedeutung. Auch ist bery diesen Untergang der alten Werte nicht bestimmbar, weich ein lieft die Gegenwart des Giotto auf die einseimischen Maler ausgeübt. Dieser kehrte nach Bassei im I. 1816

aus Avignon nach Stalien gurud, und malte gu Berona im Pallaft ber Familie Della Scala und fur bas Rlofter G. Francisco. \*) Doch ging bie gludliche Bewegung, in melder biefer große Alorentiner bie Maleren gum Beffern fubrte, für Berona auch auf anbere Beife nicht verloren. Gin Gous ler beffelben, vielleicht ber befte, wenigstens fein Liebling, Zabbeo Gabbi, \*\*) empfing bes Deiftere Runft, und über= lieferte fie feinem Cohne Ungiolo Gabbi, von welchem ber Beronefe Stefano unterrichtet warb, genannt da Zevio, bon einer ju Berona geborigen Ortichaft. Geine Frescobilber in S. Antonio gu Berona murben erft gu Maffei's Beiten überweift, und ichienen bie Art bes Lehrers an Burbe und Frenheit ber Formen gum menigften erreicht gu baben. Sierauf folgen bie Beiten bes rafchen Umschwunges biefer Runft, in benen fie burch Dafaccio in Florenz, Unbrea Montagne, ben großen Lehrer ber Combarben, Gian= bellino in Benedig und andere Genoffen ihres Ruhmes, ber Bollenbung entgegengeführt wurbe. Angeregt und ge= boben burch ihr Benfpiel und ihr Mufter traten auch bie Beronefer Maler in bie Gemeinschaft biefes Rubmes: Bittor Difano ober Difanello, Beitgenof bes Mafaccio, und von einigen bem Florentiner fogar vorgezogen, \*\*\*) Stefano Li= berale, \*\*\*\*) ber angeblich bis 1585 gelebt, Domenico

<sup>\*)</sup> Basari, I. S. 80, der neuen Florentiner Ausg. (ber S. Andin) is S. 1822. Rach einer hanbschriftlichen Rachricht ber Rosetti Descriione della Pittura etc. S. 19. war er schon 1306 in Padva. Byl. Lanüstoria pittorica della Italia. T. III, S. 9. der Ausg. von 1816.

<sup>\*\*)</sup> Er marker Sohn bes Gab bo Gab bi, ded Runfigenoffen und ferundes von Eimsdure, ber den Giotto für die Aunfigenom und unterwies; und biefe zwer Paarre Ciimadur und Eaddo Gabbi, dann Sietto und Ladder Gabbi, frihm in einem Gene, als für die Rulei un in ihren erfen anzeit ein andere Gabbi, mehr der die Rufiel der metrindering Rerfehr zu einander.

<sup>\*\*\*)</sup> Bangi, 26. 3. 6. 26.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bafari nennt ibn einen Schuler bee Vicenzio di Stefano, unb

Riccio, genannt il Brusasorci, welcher 1567 im 73 Jahre geftorben, und fein Beitgenoß Domenico Morone. In ber Lehre biefes Deifters murbe fein Cobn Francesco Morone und Girolamo ba Libri gebilbet, bem bie Runft feines Baters, fowie feine eigne frubere Befchaftigung, ben Bennamen gegeben batte. \*) Beibe maren als Jung: linge burch innige Freundichaft und burch gleiches Beftreben in ber Runft verbunden. Francesco ftarb fcon 1529, fechs Sabre por feinem Bater, Girolamo aber, ber fcon in feinem fechgehnten Jahre feine Maria in Organo malte, erhob fic burch Anmuth und bie reine Schonheit feiner Bilber gum erften Maler feiner Baterftabt. Much murbe burch benfelben Deifter Gir. Francesco Carotto gebilbet, beffen Gemalbe in ber Sacriften au S. Zomafo lange fur ein Bert bes Raphael gehalten murbe. Geringer ift Giovanni Carotto, aber mertwurbig als Lehrer bes Paolo Caliari, il Veronese genannt, mel: den bie gange Art feiner Runft, bas Grofartige, Bunbervolle und Prachtige in Erfindung, Unwendung und Farbung, ber benegianifchen Schule zuweifet. Die namhaften Maler, welde ihnen gleichzeitig ober balb nachher gelebt haben, geboren ben Beiten an, mo bie aus gleichem Geift entfprungene und burch gleichen Geift gepflegte alte und große Maleren, nach: bem Raphael fie in feinen beften Berten gur Bollendung ge= bracht hatte, gleichsam abgeschloffen marb, bie neue burch

wird beshalb von Maffei getabelt; boch wiederholt gangi diese Melbung an gwer Stellen, Th. S. S. 26, und 60., ob er gleich betennt, baf von bieser offenbar erbichteten Person nichts bekannt fev, als ber Rame.

e) Sein Bater Francesco war ein guter Miniaturmater für Bücher, werhalb er deilbei genannt wurde, jur Ausstichnung, wie Omeniot da Camei, Giosanni dalle Carriole, sonigter Lingth als Getinschigneiter, und überlieferte biefe Aunft seinem Sohne Girolamo, der aus ihr die Frinheit und Sauberfeit der Rehandlung auch berg größen Bilbern begebeitet, ohne das Kitnliche ber Manier.

Buonaroli, E. da Binci, Correggio, Tigian und andere Meister abnlichen Rubms in viele Arten gersprang, und unter ibren Nachfolgern in Manieren immer weiter entartete, jemeft sie sich von sener alten und gleichsam heiligen Luelle entsernte, aus welcher noch die genannten Meister, die Juhrer der Schulen, geschöpft hatten. Unter ihnen sind in Bervona Fancesco Arrbido, genannt der Schwarze (il moro), der noch an Liberale hielt, aber im Dom die Assuntassen dem Garton von Giulio Romano ausstührte, Niescolo Giolfino oder Gossino, der Lebrer jenes Paol Farinato (geb. 1522.), der mehr als achtig Jahre alt geworden, und die am meisten colossalen Bilder in schon schwacher Manier aussarssen

Die Rirche G. Anaftafia hat Ueberrefte alter Frescobils ber; über bem Saupteingange bie Madonna auf bem Throne, vier Apoftel, bagu Monche und Ritter in urfprunglicher Steif= beit ber alteften Deifter, in ber Capelle Dellerini an amen Grabmalern vom Enbe bes vierzehnten Jahrhunberts, unb ebenfo in ber Capelle Cevalli von Stephano ba Bevio. Eine Madonna von Francesco Morone geiget ben gangen Ernft und bie Grogartigfeit ber altern Malertunft; boch find bie Ropfe ber beiligen Perfonen ju troden, und bas Gange ift ju fehr gebuntelt. Die Madonna fdwebt über einer Ronne, welche mit einem Blumentrange gefchmudt ift. Gine andere, welche bemfelben Maler bengelegt wird, ift von gleicher Art, S. Andreas und bie Madonna felbft von meniger Bebeutung. Das Chriftusfind bebt fegnend bie Sand, und unten fnieet bas Chepaar, von welchem bas Gemalbe geweiht murbe, als Portraits von ausnehmender Bahrheit und bem fconften Mus. brud.

Die Sacriften enthalt ein vorzügliches Gemalbe von Brufaforci, eine Madonne in ber Glorie, unter welcher G.

hieronymus bas Rreug tuft, umgeben von fechs heiligen Mannern, Die an Abel, Ginfalt und Burbe ber Darftellung mit einander wetteifern.

Unfer Beg aus G. Unaftaffa fuhrte ben bem Grabmale ber Scaliger borben, und uber bie Diagga be' Signori nach ber Porta be' Lioni. Das Grabmal ift eines von ben menis gen Dentmalern ber Baufunft, welche fich feit bem gwolften Sabrhunderte aus beutichen ganbern uber gang Guropa verbreitet, in Italien aber nur einen befchrantten Gingang gefunden, und baben felten fich ohne Benmifchungen aus ber Lanbesart erhalten bat. Das Grabmal, ober bie Grabmaler gebos ren zu ben reinften Berten biefes Stile, wenigftens bie zwen vollenbeten. Es find große Sarcophage, Die auf fleinen Pfeis lern ruben, und uber benen ein gierlich gearbeitetes Dach von anbern Pfeilern getragen wirb, alles in burchbrochener Ur= beit und mit vielen Riquren bis auf bie Spigen binauf, im beften Stile jener Architettur gearbeitet. Die meiften Gebaube ber Piagga be' Signori, barunter auch bas Schloß ber in Berong meift machtigen Scaligeri, find uralt, febr einfach; ber Plat felbft meift mit Marmor gepflaftert und bem Suhrwert verschloffen. Die Porta be' Lioni ift ber Reft eines bon einem Titus Noricus, ben bie Steinschrift nennt, erbauten romifchen Thores. Gin armfeliges Saus ift in biefes Mauerwert hineingebaut, beffen Architrave und Pfeiler aus bem Gemauer bervortreten. Gin Beinfchent bat barin feine Bube aufgeschlagen, und wir frochen mehr, als baß wir gingen, auf einer engen Stiege bes Rramers binauf, um in ihren Winkeln noch einige romifche Bautrummer mit ih: ren Bergierungen gu feben. Rabe baben ift bas Saus eines angefebenen Beronefers, bes herrn Pingli, welcher im Befit einer romifchen Bilbfaule ift, bie fruber in Benebig mar-Sie geborte fruber bem auch in ber Literatur berühmten Doge

Marco Foscarini, und war unter bem Ramen eines Sor: tenfius befannt. Bon ben Enfeln bes Doge murbe fie bem Bemalbehanbler Menegbini verfauft, welcher fie zeichnen und ftechen ließ, in ber Soffnung, fie nach Rugland gu ver-Die Blofabe 1805 machte, bag ber fcon gefchlof= fene Sanbel feinen Erfolg batte. Rach Meneghini's Tobe tam fie ben einer Berfteigerung in anbere Bante, aus biefen an Sn. Pinali, welcher fie nach Berong brachte. Es ift eine gewöhnliche Statua togata, nicht in jener reichgefalteten Toga, welche ben Leib brenmal umgiebt, fonbern in ber engern, melde mit maßigem Faltenwurf ben Leib nur zwenmal umfolingt, Dagu ift bas Saupt aufgefest, von anberm Marmor unb von jugenblichem Unfeben. Schon fruber batte man fic befhalb genothigt gefeben, barin ben einmal jum Borten= fius geworbenen Romer als ben jungern gu betrachten. ehe er Rebner war, gleichfam als einen Bortenfius vor bem Sortenfius. Gine handichriftliche Abhandlung, welche Berr Pinali mir mittheilte, beanuate fich, fie im Allgemeinen als einen romifden Rebner zu bezeichnen, um von ber alten Benemung bod noch etwas ju retten; aber nun beutet wieber nichts auf einen Rebner bin, und ihr Befiger ließ fich ben aufmerkfamer Betrachtung bes Ropfes leicht überzeugen, bag es ein Untinous topf fen, welchen man bem mittelmaßi= gen Bilbe aufgefest hatte. Doch ift ber Ropf von fehr ichos ner Arbeit und hat einen vorzuglichen Berth fur fich. Rafe hat zwar einen Rif, aber er geht nicht burch. Rleine Ber= letungen find an ber rechten Augenbraune, und am außerften Much bie Rufe icheinen bem Bilbe nicht zu geboren. ba fie mit ber griechifden Sanbale und ben ihr gewohnlis den glechten befleibet find, und fo fallt auch bie linte frenfte= benbe Sand in bie Bruche, bie aber wieder alt ift, und nur bes mitteln Ringers entbehrt, Sie ift mit bem Plinthus nach

Angabe ber Befdreibung brey Oncien hoch, und in ber neuen Befdreibung von Berona \*) abgebilbet.

Rachdem ich mit bem sehr humanen Besieber ben ber Bildschuse selbst weitere Bekanntichaft gemacht hatte, war er so geställig, mich in sein Cabinet zu führen, und mir dort unter anberm ein Cahier von Handzeichnungen des Pastadio vorzulegen, in benen diesergroße Bautunfler eine bebeutende Anzahl außführlicher Entwürfe zu Brüden, Pasläften und Fagaden, die nun wohl nie gebaut werden, außgearbeitet hatte.

Bir gingen bierauf, ben Dom ju feben, und fehrten neben ihm auf ber Bibliothet ein, welche burch bes Cajus In= flitutionen, Die Berr von Diebubr bort in einem umgefchries benen Cober entbedt bat, berühmt geworben ift. Bir fanben auch an bem Bibliothefar, bem Canonicus Quarien = ti, einen Dann von beiterer und anfpruchlofer Gefälligfeit. Die Bibliothet ift in einem einzigen Sagl aufgeftellt, und alfo leicht in Orbnung au bringen und halten ; und boch lagen bie aus Paris jurudaefommenen Bucher jum Theil noch nicht wieber eingereiht in einem Schrante übereinander. Gie enthalt aus fer bem boppeltgeschriebenen Cober bes Caius noch einen fols den eines latein. Rirchenvaters. Unter ber obern Schrift fteben in ber untern noch ziemlich lesbare, icon befannte Stude bes Livius, Scholien jum Birgilius, bie Dai berausgegeben, und, mit febr iconer Rapitalidrift, einige Stude mathema= tifden und philosophifden Inhalts. Mugerbem ift eine grie= difde Sanbidrift bes Ariftophanes auf Baumwollenvapier aus dem 15 Jahrhunderte, welche bie Frofche und bie Bols fen enthalt, ber Bergleichung nicht unwerth. Mit ben Palims pfeften bes Cajus fanben wir einen jungen Gelehrten aus

<sup>\*)</sup> Descrizione di Verona e della sua Provincia. Il Tom. 1820. (com Grafen Francesco Persico.)

Deutschland, hen. Dr. Blüber, jeho Prof. inhalte, beichäftiget, welcher die mehrals halberloschene Schrift für. Den. Profesor Bolden zum Behnef einer neuen Ausgabe des eimischen Eckschsgelebeten noch einnal verglich, und bev diesem mühlamen und oft trofilosen Geschäft der Durchforschung der dunten Auge an einem Leinesweges bellen Drte seine Augen so state gegen die der angegriffen hatte, daß ihn besonders das rechte schwerzes, und er bev Lichte nicht einmal mehr lefen durfter. Belch ein Begensch biefes für einen nüclichen wiffenschaftlichen Zweck sich aufopfernden, talents und hoffnungsvollen Zünglings aus Deutschland und der in eine beynah algemeine wissenschaftlichen Uterlandlichen Beichgültigkeit versundenn zahlreichen und talents vollen Zugend von Italien!

Auf bem Gelander ber Stiege find mehrere antife Runfts werte aufgeftellt: eine figende bartige Geftalt von etwa zwen Spannen, um ben Schoof mit bem Mantel befleibet, ber man Ropf, Arme und Suge bis über bie Rnochel, und biefe zwar mit Soden, an einen nadten Rorper angefest und in bie Sand einen Becher gegeben hat,um einen Gofrates im Mugenblid, wo er bas Gift trinfen will ober getrunten hat, baraus ju machen. Ihm gegenüber von gleicher Große fteht ein anderer Gofrates, wie auch biefen ber Bibliothefar nannte, in ganger Rleibung, b. b. in Tunica und Mantel, welcher mit bem rechten Beigefinger ber angefesten Sant auf ein Buch zeigt, bas ihm im Schoofe liegt. Die alten Theile befonbers am Gofrates mit bem Gift= becher find von guter Arbeit. Borguglicher, als beibe ift ein Ropf bes homer in Lebensgroße nach bem befannten Drigis nal, bas fich in mehreren alten Copien erhalten hat, und bortrefflich ber Musbrud einer im hoben Alter noch lebenbigen und bie Racht ber Blindheit burchbringenben Geberfraft ben tiefer innerer Rube.

Die Domfirche befitt mehrere ichabbare Berte ber

Plassif. Das vorziglichste darunter, von Sansovino, ist das Gradmal des Galeso, Bischoffs von Micheslei, überrafch und erfreut durch die ebte und einfach Aussichtung der Figuren, die Nadonne zwischen S. Johann und S. Sebastian. Der Bischoff selbst liegt auf dem Todenbette ausgestreckt. — Defigleichen ist bier aus Bronze in Lebensgröße ein Erucist won Andrea Bistori mitten über dem Ausgange gum hauptaltar ausgerichtet. Die Formen des Wertes sind groß und ebet, die Arbeit von großer Reinheit und Festigkeit, bie Farbe des Erzes ganz dunkel, und die Känder des Gewandes vergaldbet.

Die Seitenattare neben bem Chor umgeben auch hier marmorne Pfeller und Bogen mit Arabesten von feiner Arbeit ber Blatter, Blumen und übereinandergereibtem Gerathe, zwischen beren schonen Berichlingungen fich eine große Mannichfaltigfeit Keiner Figuren, Genien und Portraits entfalten, ja selbst Faunen und Centauren; auch ein Bitt bes hertules ift barunter.

An Gemalben besigt ber Dom unter andern die Auferstehung und himmelschert ber Madonne von Tigian, über welches Bert dieser große Meister die gange Kraft feines Geistes
ausgegossen hat. Bom blauen Mantel umfossen, schwock in bereibe bei ebreits in ber Glorie, während die est Apostel um bas
Grab versammett, in baffelbe sinein oder ihr nachblicken.

Bir tamen hierauf in die Rirche G. Giorgio, welche eine Reife von Bilbern befigt, in benen fich die verschiebenen Arten ber Malerte von ihrer hobern Entfaltung bis jum Untergang bes innern Lebens in bebeutfamen Werten wohl erkennen laffen.

Die gur Bollenbung reifenbe Aunft hat hier in ber Mas bonna bella Cintura bes Girolamo bai libri eines ihrer hauptwerte. Die Mutter, auf einem Throne figenb, umfaßt bas Kind mit dem linken Arme, so daß die hand mit dem Gurtel an seinen Anieen rubt. Drey Engel, seine Jungfrauengestalten in blonden haaren, wetteisern mit dem Kopie des Opriftuktindes an Anmuth und Liebildeit, gegen welche die heiligen, S. Laurentius und S. Juffinlanus zu beiden Geiten der Madonne, zwey Gestalten von großem Ernst und Abel, einen schonen Gegensah birden. Sie selbst thront voll rubigen Ernste in der himmlischen Gesellschaft als der Mittelpunct und die bedeutsamste Erscheinung dieses ausgezichneten Wertes.

Bas bie in allen ihren Mitteln frepe, burd Paul Ca: liari von Berona in großer Mannichfaltigfeit, Rraft und Le: benbigfeit entfaltete Runft nach ben großen Benegianern noch ju leiften vermochte, zeigt bier eines ber Sauptwerte bies fes Meifters in feinen beffern Theilen. Das Dartprium bes beiligen Georg, ein Bilb, bas mich, wie bie eben genannte Simmelfahrt ber Mabonne, fcon ju Paris mit Bemunberung erfullt batte. Beibe find in Paris vom Comus und Staube gereinigt, und auch burch anbere Mittel reffaurirt worben , bie ibm amar ben Glang ber Rarben miebergegeben, aber auch an mehrern Stellen ihre Sarmonie aufges loft, und Bermifdung ober Rachbunkelung erzeigt haben. Der beilige Georg ift auf Die Rniee geworfen, bis auf Die Bruft entfleibet , und von einem Rriegsfnecht umfaßt. Gin Priefter fpricht ihm gu, bem Apollo gu opfern, aber fein Blid fleigt aufwarts nach ber Glorie, in ber bie Dabonne, umgeben von Apofteln und Engeln, über ihm fdmebt. untere Theil bes Bilbes ift fraftig und groß, bie Figuren voll Ausbrud und Burbe, ber oberejeboch verfdwommen, und gegen bie Rulle bes Lebens, welche ber Rampf und bas Leiben in ber irbifchen Scene entwidelt, faft bedeutungelos. Ein anberes Bert beffelben Deifters, ber Apoftel Barnabas.

welches mit bem genannten an Ruhm wetteiserte, soll wahrend ber letten Kriege burch bie Sanbe frangofifcher Commiffare und zulet nach England gegangen fenn. Es wird burch eine beilige Cacilie bes Aleffandro Bonvicino, genannt il Moretto di Breecia, aus ber Schule bes Ligian, erset, eine eble und fraftige Gestalt, in bie Sarmonien verfunten, bie zu ihr von einem Chor ber Engel gelangen.

Rach Daul Caliari und feinen unmittelbaren Nachfols gern blieb von ber burch ibn gebaltenen Daleren in Berona bie Fertigfeit ber Beichnung und Reichthum ber Anordnung; aber fatt ber Frifche und Energie ber Musfubrung, bes eigentlichen Lebenspunctes biefer Deifter, trat eine Rattheit, und man mochte fagen, Gleichgultigfeit ber Figuren gegen fich felbft ein, bie bem Untergange ber Runft und bem Urfprunge bes Manierirten porangebt. Beugniß bavon geben in biefer Rirche gwen figurenreiche Bilber bes Paul Farinato von erftaunlichem Umfange, welche nabe bem Sauptaltar einander gegenüberhangen. Das eine ift bie Bermehrung ber Brobe ben ber Speifung bes Bolls in ber Buffe, bas andere bie Sammlung bes Manna in ber Bufte burch bie Ifraeliten. In jenem ift ber Mite mit bem Rorbe und Rifchen ber Daler felbft; auch bie andern Glieber feiner Ramilie finb barauf. Er hat es in feinen 79 Jahre vollenbet. Das ans bere bat er bis jum Jahre 1645, mo er 84 Sabre alt ftarb, nicht zu Enbe gebracht, fonbern fein Cobn Dragio. ber ungefahr in gleicher Beife unfraftig und bebeutungelos gearbeitet hat, wie fein Bater. Rach ihnen hat Berona feine Maler, welche ber Rebe werth maren, hervorgebracht.

Aus S. Giorgio führte und ber Weg burch bie Porta de' Borari. Sie ift ber noch aufrechliebenbe Theil eines unter Gallienus, ben Erneuerung und Berftafrug ber Mauern, aufgeführten Thores. Die Inschrift baran nennt bas Jahr,

ale Balerianus jum zwenten Dale und Lucilius Confuln mas ren, b. i. 265 unferer Beitrechnung, als Beit ber Erbauung. Die neue Stadt ift weit uber bie alten Mauern binausges führt, und fo gieht fich biefes alte Stadtthor mit gwen Durchgangen und zwen übereinanbergebauten Reihen fleiner Bogenfenfter mitten burch bie Strafe, inbem es ben Gingang in ben iconen Corfo, eine Sauptftrage in Berona, eröffnet. Bie bie boppelte Fenfterreihe über ein Stabtthor ober, wie man bas Bert auch genannt bat, einen Triumph= bogen bes Sallienus tomme, ift fcmer gu fagen, wenn nicht fpater bas Thor jum Unterbau eines großeren Gebaus bes benutt murbe, von bem biefes Gemauer ubrigblieb, ober gleich anfangs bier nicht, wie man glaubt, ein Thor, fonbern ein großeres Gebaube jum Unbenten an bie Erneues rung ber Stabtmauer errichtet, und bem Raifer gewibmet wurde. Die Infdrift wenigftens nennt tein Thor ausbrudlich. \*)

In der Rabe davon hat sonft die Ehren pforte ber Cavii (Arco dei Gavi) geflanden, ein Thor mit forimehigden Saulen an den Seitenmauern und Rischen awischen
ihnen. Die Inschriften an den Golen berfelben \*\*) geigen, daß inihnen einem C. Gavius und einer Gavia Bildfauien ausgestellt, und also das Denkmal bestimmt war, das Indenken an ein Berbienst berfelben zu bewahren, welches in einer Inschrift auf dem verlorengegangenn Abeile des Sessinste andere wird begeichnte gewospen fon. Die GaSessinste nacher wird bezeichnt gewospen spon. Die Ga-

<sup>\*)</sup> COLONIA AVGVSTA VERONA GALLIENIANA VALERIANO II, ET LVCILIO CONS.

MVRI VERONENSIVM FABRICATI EX DIE III NON APPIL OEPICATI, PR. NON, DECEMBRIS

IVBENTE SANCTISSIMO GALLIENO AVG. N.

<sup>88)</sup> C. GAVIO. C. F. STRABONI, und unter der andern: GAVIAE M. F.

pit maren ein, in jenen Begenben icon unter ben erften Raifern angefebenes Gefdlecht, Gine Infdrift ben Maffel \*) nennt einen 2. Gavius Patron ber Colonie (Berong), welcher ale Tribun im britannifden Rriege vom Raifer Claubius militarifche Ehrenzeichen empfangen batte, und von einem D. Gavius, Patron bes Bolfes von Calatia (Gajazzo) werben feine Borfahren bis in bas vierte Glieb gurud aufgegablt, \*\*) In ber Big Rofg ift unter bem Grunbe bes Edgebaubes rechts benm Gingange por einigen Sabren noch eine Infdrift gefunden worben, welche einer Gavia Marima ju Chren gefest murbe, weil fie ,, fur bas Baffer", b. h. gur Unlegung ober Berftellung von Baffer leitungen, ein betrachtliches Bermachtnif binterlaffen bat. \*\*\*) Much liegt ein Cippus mit bem Ramen eines C. Gavius in bem Sofe neben ber Rirche G. Beno, mo bas Grabmal bes Ronigs Dipin gezeigt wirb. Die antiquarifche Merts murbiafeit biefes Bogens murbe noch baburch erhoht, bag ber Architett feinen Ramen an bem Gocle beffelben gefet batte, und biefer &. Bitrubius Cerbo, ein Frengelaffener bes 2. Bitruvius mar , in welchem lettern man ohne Bebenten ben berühmten Schriftsteller uber bie Bautunft annehmen fann. \*\*\*\*) Die iconen Berbaltniffe bes Bogens, ber Schmud

<sup>\*)</sup> Museum Veronense, S, 218, 91, 2,

<sup>\*\*)</sup> baf. S. 354. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Inschrift ift in bas haus, unter bem fie gesunden worden, an ber außern Mauer eingeset, in großen und schonen Bugen ausgeführt, und lautet:

GAVIA Q. F. MAXIMA
IN AQVAM HS Q CCCICOC
[TEST]AMENTO DEDID.
Aur die Sylbe TEST ift jur Ergänzung beygefügt.
\*\*\*\*) Die Inschrift lautet:

L. VITRVVIVS L. L. CERDO
ARCHITECTVS.

feiner Pfeiler, bie Feinheit ber Arbeit hatten biefem Dentmale auch ben ben erften Mannern bes Faches, wie Pallabio, großes Unfeben erworben. Er ftanb, bloß in ben obern Theilen befcabigt, bis gur Beit ber frangofifchen Berrichaft, wo er niebergeriffen marb. Er verenge, fo bieg es, bie Straffe, er fen mit ben untern Theilen in bie Erbe gefuns fen, und wurbe, in ber nach Mailand fuhrenben Strafe aufgeftellt, mehr an feinem Plate fenn, Rapoleon foll, als er gebort, ber Bogen ber Gavii ftebe nicht mehr, auf bas TeuBerfte entruftet gemefen und feine Biebererrichtung und Ergangung an berfelben Stelle, mo er geftanben, befoblen haben; boch murbe bie Musfuhrung bes Befehls burch bie Rataftrophe gebemmt, welche feiner Berrichaft ein Enbe machte. Roch werben bie Bertftude beffelben (ich glaube in ben Gemolben bes alten Schloffes) aufbewahrt, und lebt nur noch einiges Gefühl fur bie Bierbe ihrer Stadt in ben Beronefern, fo merben fie bie neue Errichtung beffelben von Seiten ihrer Regierung auf Roften ber Gemeinbe ausmirten. und nicht jugeben, bag, um eine offene Strafe mehr gu haben, Berona eines ber iconften Dentmaler feines frubes ften Alterthums beraubt bleibe, jumal es feine Frangofen, fonbern Beronefer maren, bie ben frevelhaften Untrag geftellt, beom Bicetonige burchgefest, und ben Bogen ab= gebrochen baben. Bu munichen wird bann fenn, bag ber obere Theil auf biefelbe Art ergangt merbe, wie es in ber letten Beit ju Rom mit bem Bogen bes Titus gefchehen ift, mare es auch nur . um bie Dauer bes Bertes ju fichern. Best tennt man bas Bert nur aus Abbilbungen, von benen eine genaue und feine ben Daffei \*) fich finbet.

Bergl, über dieselbe Mass. Ver. Illustr. im Abschnitt degli Scrittori I. S. 11. f. Artisel Viturio.

<sup>\*)</sup> Museum Veronense, ©. 195. I.

hinter bem Arco bei Borfari liegt am Flusse bas Castell Bechio, ein beynah senfterlofes altes Gemduer aus Badfleinen, das durch seine Erbe und zestigtet anzieht. Es wird durch eine Bridde von dere Bogen mit dem andern Ufer der Etsch in Berbindung geseht. Bon diesen Bogen ist der erste beym Schlosse durch eine hobe und Weite als einzig in seiner Arteruhmt, und die Stich schiegen bettigtem Stop mit der hauptmaßeiehre Gewässer durch die schwindlichte Schlesser feiner Spannung bindurch.

Sierauf tamen wir an ben Pallaften Bevilaqua und Ca: noffa vorüber. Der Pallaft Bevilaqua ift von Sanmicheli gebaut ober vielmehr angelegt, benn ber obere Stod, nach forinthifder Ordnung und mit lebensgroßen Riguren gu beis ben Seiten bes Renftere ift nicht vollenbet. Das Gange gemabrt ben Anblid großer, aber bufferer Pracht und fcmerfälliger Ueberlabung. Die ebebem berühmten Sammlungen pon Gemalben, alten Bilbfaulen und Buften biefes Dallas ftes find bis auf bie leste Spur verichmunben. 1811 waren bie plaftifden Berte in einem Reller bes Dallas ftes benfammen , funf Bilbfaulen , barunter eine icone Benus nach ber Debicea und ber unvergleichliche Riobibes. nebft vielen Buften. In biefem Schlupfwintel, ben man ihnen mahricheinlich aus Furcht vor ben Frangofen angewiefen hatte, murben fie fur G. R. S. ben Kronpringen von Baiern gefauft, und werben in Butunft eine Bierbe feiner Ginptothet bilben. Rur zwen Buften fehlten, bie nach Das ris gefommen maren, aber 1815 auch noch ju ben ubris gen erworben murben.

Der Pallaft Conoffa, nach Sanmichell's Beichnungen gebaut, gilt fur ben schoffen in Berona; boch ift bie Gale lerie oben fpater aufgefest. In ihm ift bie lette Kaiferin von Desterreich gestorben.

Unfer Beg ging nach bem Dufeo Lapidario, eis ner Cammlung alter Runftbenfmaler und Infdriften, bie Berong bem vielverbienten Daffei verbantt, melder fie auch in feinem Museum Veronense groften Theile berausges geben bat. Daffei fab mit Bebauern, wie biefe toftbaren Ueberrefte bes Alterthums gerftreut und meift unbeachter in feiner Baterftabt ber ihnen gebuhrenben Burbigung ents behrten und ganglicher Berftorung und Bernichtung entgegengingen. Er fing beghalb an , mit großem Gifer gu fams meln, mas fich an Bilbern und Steinschriften irgenbmo entbeden ließ. Da fein Gifer uneigennubig und auf Berftellung einer öffentlichen Sammlung gerichtet mar, fand er um fo mehr Sutfe und Rachahmung. Bas in einzelnen Saufern einzeln, und befbalb ohne viel Bedeutung gemefen mar, floß nun in ben offentlichen Schat alter Runft gufammen ; auch aus anbern Stabten tamen Bentrage, theils ertauft, theils gefchentt, bie meiften aus Benedig, jugleich auch bie mertwurdigften, weil bie Benegianer mabrend ihrer Berrichaft in Griechenland Bieles und Bedeutenbes ber Ueberreffe after Runft aus biefer ihrer Beimath entführt und in Benedig burch bie Privathaufer und offentlichen Gebaube gerftreut batten. Daffei nennt als folche, bie ibm griechische Denfmaler aus Benebig überlaffen haben, bie Senatoren Dietro Grimani, Angelo Emo, Filippo Rani, und Marco Cornaro und Alvife Mogenigo. \*) Durch biefe Bemubungen mar eine große Menge Steinschriften und balbs erhabener Berte aufammengebracht worben (benn Bilb: faulen maren naturlich fcmerer ju ermerben, und bie Gigenthumer hielten fie fur fich gurud). Daffei ubergab bier-

a) In Verona illustrata. Part. III. Cap. VII. S. 209.

auf bie Sammlung ber philharmonifden Befellichaft gur Aufbewahrung und Pflege, und bewirtte bie Errichtungvon Sallen ju ihrer zwedmaßigen Aufftellung, Die erfte Glopto: thet. welche abfichtlich ju foldem 3mede gebaut murbe. Diefe Sallen umgeben an brev Geiten einen grunen viered: igen Plat und haben an ber vierten Geite, beren Gingans ge gegenüber bas Theater, beffen Bau bie philarmonifche Gefellicaft unternommen, aber nicht vollendet bat. Geine großen Gaulen und bas Giebelfelb feiner Sauptfagabe fteben mit ben Sallen bes Mufeums in feinem Berbaltnis. welche gebrudt, eng und bem niebrigen Rreuggange eines Rloftere nicht unahnlich finb. Gben murbe unter bem großen Porticus gezimmert und an Decorationen fur bas Reft gemalt, welches bie Gefellichaft ben Monarchen beom bevorftebenben Congreffe ju geben befchloffen hatte. Biele von ben im Innern ber Gaulenhalle aufgestellten Reliefs maren burd biefe Buruftungen verftellt und unauganglich.

Die Denkmaler sind in hetrurische, griechische und remissen geiftle. Unter den hetrurischen Reliefen if Rr. 6. (ber Masseil V. 1.) merkwirds. Die mittlere Gestalt auf dem Altare mit dem Palmyweige scheint Drestes zu stepn, welcher von Iphigenia, die ihm pur linten stept, erkannt, und von einem bestigetten weiblichen Genius (ift es symbolisch die schwester liche Liebe ?) gegen einen herandrangenden Feind geschützt wird. Die Figuren sind hocherdaben, das Ganze zwar etruscisch, doch aus römischer Beit, wie die Mischung der Bauordnungen im Schmuse des Sarcopbages zeigen, welcher an den Enden ionische Esstäuten, im Gesims dorische Arzigtsphen und Rosetten, damischen und derfinst der ist kische Steiner des Schneise dar, Casassich von der Kristrachtung eines Geginder nr. 7. (Massei v. 2.) ist die Bestrachtung eines Schisses, we es scheint, mit Raub, die Westen, wein Eschneise hat. Gegenüber Nr. 7. (Massei v. 2.) ist die Bestrachtung eines Schisses, we es scheint, mit Raub,

benn auch toffbares Gerathe mirb berbengebracht. bengeführt nicht ohne Biberftreben wird eine weibliche Ges ftalt, bie ein Genius ichiebt: und fo fonnte man unbebents lich ben Raub ber Belena ertennen, jumal ber Schiffsberr, welcher bie gabung orbnend auf einem Geffel am Ufer fitt. burch feine Rappe als Phrygier bezeichnet wirb; boch ift er ju alt und gleichgultig benm Sanbel, um Paris au fenn, Sat biefer, wie Telemachos, eine Urt von Mentor, etwa bie Benus. in biefer Berfleibung ben fich gehabt, nach einer Sage, welcher ber betrurifche Runftler folgte? Dber mar nach biefer Sage Paris nicht auf eigenen Schiffen getommen, fonbern auf einem Rauffahrer, beffen Gigner nun bie fcone Beute mit berfelben Gelaffenheit, wie bas anbere Gut, gur Berführung übernimmt ? Uebrigens wird im Dufeo Dbiggi au Cettejo ein Relief gleichen Inhaltes und Urfprungs aufbewahrt, weldes, fo weit bort meine Erinnerung reicht, bem Beronefer gang gleich ichien. Bu beiben Geiten bes Saupteinganges find Rr. 8. (Daff, VII, 5.) eine Schweinsigab von gang rober etrurifcher Arbeit auf einem Sarcophag, und Dr. 9. (Daff. VII, 1.) eine abentheuerliche Rampffcene, wie es ideint, bacdifd, weil ber Saupthelb ein langer bodefugiger Satyr ift, ber, mit einem Pangermams angethan, ges gen ben Feind ein Felfenftud erhoben hat. Diefes maren bie erften acht hetrurifden Berte, bie ich fab. 3bre Gering= fügigfeit als Runftwerte fpringt gleich in bie Augen.

Nachem aus biefer Claffe bas ehemals zu üpr geschlagene Alt grie dis sich ge gegogen worben ift, ift ben hetruriern
nur eine Masse foft lauter mittelmäßiger und foliechter Arbeit geblieben, welche sich nur burch eine gewisse oft übertriebene Belebtheit in Stellung und handlung ber Kiguren
und burch einige Eigenthumlicheiten ber Rieibung und Bezichnung tennbar machen. Ausgenommen ist nur Beniges,

einige brongene Siguren, befonbers ju Floreng, und einige Dpfericalen, welche in ben eingegrabenen Bilbern großere Schonbeit ber Beidnung und bes Musbruds haben. ben übrigen Berten bemerte ich: Dr. 93, einen vortrefflichen Ropf, aufmarts blident, von bober ibealer Schonbeit, Dr. 115, tangenbe Satorn, amar beichabigt, boch mit Spuren portrefflicher Arbeit, ben reichen Sarcophag Rr. 123. (Maff. LXXI. 1.), welcher ben Sturg bes Phaethon Er ift in ber Unorbnung überlaben, und in ber Musführung mittelmäßig. Die beiben letten Figuren ubereinander, eine Rymphe mit bem Rruge und ein Sturmgott find neu, bagu bas Pferd baben und von bem babinter ber . Sals. Rad Mr. 287. folgt ohne Rummer (Maff. CLX VII. 5.) bie beicabigte Bilbfaule eines jungen Belben, melche in ber Arena ift gefunden worben. Es fehlt bas Saupt, ber rechte Urm faft gang, ber linte bis uber ben Ellbogen, beibe Beine und vom rechten Schenkel bie Salfte; er ift auch im Uebrigen febr befchabigt; boch aus ber Berftorung treten noch Refte einer vortrefflichen Arbeit bervor. Die Chlamys und bie Reigung ber Geftalt gegen bie rechte Seite ift wie benm Meleager auf bem Batican. Much gebort er burch feine Formen in ben Rreis heroifcher Geftalten, von jugenblicher Dannlichfeit. Das Beibgefdent, welches Argenibos ben Diosfuren wibmet, Rr. 555 (Maff. XLVII. 7.) und bas Chrenbentmal ber Ulpia Marcellina Dr. 570. (XLVII, 5.) geichnen fich unter ben Berten mit griechischer Infdrift aus. Argenibos fteht gegenüber zwenen Genoffen vor bem Mitar ber Diosturen, auf bem gwen Rruge fich erbeben. Reben ihnen in ber leeren glache bie Schlange, bas Symbol bes lebens, und an ber glache bes Altars ein Schwein mit ftraubenben Borften. Gein Schiff ift ficher in bem Sas fen untergebracht, uber beffen Gingang ber Tempel, ben er

gehabt, im Grundplan angebeutet sift.\*) Auf bem andern sieht Ulpia Marcellina im reichgesalteten langen Ateide mit Franzen, zu fhren Seiten zwey Dienerinnen, die eine mit dem Fächer, hinter ihr sieht Amor auf einem Altar, bessen Indesit ihn den himmlischen nennt. Sie selbst heißt eine Brieflerin der himmlischen nennt. Sie selbst heißt eine Brieflerin der himmlischen Approdite. Das gange Denkmal att die Gestalt eines Cippus, in dessen Gestalt von Smyrna und Magnesia genannt wird, so daß auf öffentliche Kossen der Ulpia vieses Denkmal errichtet ward. \*\*) Kr. 552. ist eine der Ulpia soft gleiche Sestalt, neben ihr eine kleine, mit einem Kastoden. \*\*\*) Auch die Inschrift auf den fleine, mit einem Kastoden. \*\*\*

Rt. 486. \*\*\*\*)

Sage mir Sund, weß Mannes Gehaus Du befdreitend bewacheft ?

"Ich? des hunds." Und wer war diefer, den hund bu genannt?

Diogenes, von Gefdlecht aus Sinope, welcher im gaß einft

<sup>&#</sup>x27;) Die 3n[drift iff: [ANA]KEION | ETXAN | [A]PΓΕΝΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟ ΓΕΝΙΔΑ ΔΙΟΣΚΟΡΟΙΣ.

<sup>&</sup>quot;) Die Insprije in Gesims: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΜΤΡ[valor val] ΜΑ-ΓΝησίου]. Im Attor: ΕΡΩΤΙ ΟΤΡΑΝ[[φ]; auf der Bass: ΟΤΑΠΙΑ ΜΑΡΚΕΛΑΕΙΝΑ ΟΤΑ. Θ. (d. i. οὐλιόου Φυγάτης) | ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ | ΔΦΡΟΔΙΤΗΣ ΟΤΡΑΝΙΑΣ.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Inschriften : APPOAISIA | ENASAGOT, unten : XPHETH XAIPE.

<sup>&</sup>quot;") 98 ift cin [6]malet. noch feine Spanne breiter, macemente feißen, meb hos Spigenem, wie [6]no Holand. 16]nohei.

EIHE KTAN TINOZ AAPOZ EGEZTAZ ZHMA GTAAZZEIZ
TON KENOZ AAMA TIZ HN OTTOZ ANHP O KTAN
AIDTENHE TENOZ EIHE ZINZETZ OZ TIGON AIKEI
KAI MAAN NTN AE GANARM AZTEPAZ OIKON EXZEI
Spoja, ber bas Gipjeram in ben Miscellaneis erudit. antig. IV.
6. 125. giébt, fest barüber: Venetiis ad Priscinam Şancti Moysis, in domo quise erat Kritaturum zupratante cane.

Bohnte, boch jeht, ba er ftarb, hat er bie Sterne gum Saus.

Diefes toftbare Fragment, bas einzige Grabbenkmal eines berühmten Mannes aus Griechenland, welches fich erhalten hat, war aus Korinth nach Benedig gebracht worden, wo es im 16 Jahrbundert Spohn fand, bat aber der Beschagung nicht entgeben tonnen; benn der Hund, den die Insigtun nicht entgeben tonnen; benn der Hund, den die Lehte Spur verschwunden.

Roch find ben weitem nicht alle Dentmaler biefes Mus feums berausgegeben, und bie Ertlarung bat überall noch ein offenes Felb; Alles liegt bier in großer Berfaumniß und Bergeffenheit. Rein Fonbs, bie Cammlung ju unterhalten ober ju vermehren, feine Aufficht, nicht einmal bie gewohns liche Ginrichtung, bag ein Bachter ben Fremben fuhrt, und ihm gur Sand ift; noch weniger bentt Jemand baran, bes Maffei Mufeum fortgufegen, ober, ba feine Rupfer fcblecht, und feine Ertlarungen gar nicht erfcbienen find, bas Bange von Reuem flechen ju laffen, ju erlautern, und herausjuges ben, ober jun wenigsten jum Gebrauch bes Fremben ein Bergeichniß ber einzelnen Stude mit ben nothigen Rachweis fungen berauszugeben, und bas in einer Stabt, bie voll ift muffiger Rrafte und ungenutten Bermogens, und vieles Gefcmages von einheimifden Schagen, Bierben, und von ben Berbienften Daffei's, beffen Lob auf jeber Bunge, beffen Gefinnung aber in feinem Bergen ift.

Bir hatten ben größten Theil bes Bormittags ben biefen Denkmalern zugebracht, und fuhren nach Tifche fort, bie Rirchen zu feben.

Reben ber Rirche S. Beno fieht bas Saus, welches ber Beilige bewohnt hat, ichmudlos und gegen bie Strafe mit

einem einzigen Fenfter. Die Rirche felbft ift burch Alterthum und Eigenthumlichteit gleich mertwurbig. Das Gerucht legt ihre Grundung ben Combarben, auch bem Ronige Dis pin ben. Sier pflegten bie beutiden Raifer gu mobnen , und Sof au balten , wenn fie nach Berona tamen. Gie ift nach Urt ber alten Bafiliten burch gwen Reiben rother Marmors faulen, mahricheinlich romifcher Arbeit, in bren Schiffe ges theilt, welche tiefer liegen, als ber Gingang und ber Sochals tar. Much bat fie aus bem Alterthum ein großes Gefag von rothem Granit zu Reinigungen, 27 guß im Umfreife, wels des urfprunglich vor bem Gingange ber Rirche aufgeftellt war, und ben Gintretenben biente, nach bem Gebrauch jener fruben Sahrhunderte, Geficht und Sande gu mafchen; beggleichen einen bachifden Stubl mit Tigertopfen, auf bem bas bemalte Bilb bes Beiligen fist. Bon biefem Stubl mag bie alte Sage ausgegangen fenn, bag biefe barbarifche Bilb= faule urfprunglich einen Bachus vorgestellt habe. Bon ben Bilbern biefer Rirche icheinen am mertwurbigften eine Das bonne mit G. Gebaftian von Dionifio Battaglia, mel der um 1547 in Berona blubte, alte, aber fraftige Geftals ten, und eine anbere von bem faft gleichzeitigen Bernars bino Inbia mit Joh. bem Zaufer, bem beiligen Beno und Sieronymus, biefe megen ber beroifden Rraft und ernften Dannlichfeit ber beiligen Derfonen, por allen aber uber bem binterften Altar eine Dabonna von Danteana. Das Bert ift in brey glachen eingetheilt. In ber mittlern thront fie felbft mit bem Chriftustinbe, bas auf bie tiefern Engeletopfe berabblidt, im Felbe, gur linten ber Jungfrau, bem Befchauer gur rechten, find Johannes ber Taufer, und bie Beiligen Laurentius und Antonius, rechts bie Apoftel Petrus, Paulus, Johannes. Diefes Bilb ift geeignet, von ber Runft bes Mantegna, melder, bie Alten und bie

Ratur im Auge, fich [.'bit Lehrer und Borbild wurde, bie bochfte Borftellung gu erweden. Man wird leicht über das Gebrange und Enge ber alten Art in Bestleibung und Sach tung hinwegfeben, um bie Anmuth und Schönheit ber Mutter, ber Engel, die mit Ernst gemische bes Christustinets, bie ftrenge Gemuthbart bes Taufers, bie fanste bes Evangeliften, bie Murbe und Kraft ber Aposteisfursten, bie große Darmonie des Sangen, und ben aus allen Gestalten ber voorleuchtenden Charafter einer ftarten und großsinnigen Bei gu bewundern.

Rechts ber Rirche ift ein von Mauern eingeschloffener Grasplat, wo noch manche romifche Infdriften liegen ge: blieben find, unter anbern ber Cippus bes C. Gavius. In ber Ditte beffelben fleigt man uber 12 Stufen in eine enge Rammer binab, mo amifden vier Gaulen eine Leere Zumba ftebt, welche bie Gebeine bes Ronigs Pipin foll enthalten baben. \*) Die Gegenwart romifcher Cippen beutet auf eis nen Dlat alter Begrabniffe, und ein Aufgraben beffelben murbe mabricheinlich noch mehrere Infdriften und Tobtenbebalter an bas Licht bringen. Bur anbern Seite ber Rirche enthalt ein von einer Salle umichloffener Sof alte Graber. Bon ben Ralchgemalben, welche bie Banb ber Salle ge fomudt, ift ein Bert bes Unbr, Mantegna ubrig, ein Chris ftustnabe, ber bie Sand aufbebt und feanet. Er ftebt aufs recht in einer Glorie, ein Schleper geht um ben Urm und bie Schaam. Das Bilb bat burch ben Ginfluß ber Bitte rung, aulest auch burd Muthwillen gelitten , bod nicht mes fentlich , und ift jego burch marmorne Ginfaffung und einen Schrant, ber es verfdließt, gegen weitere Berlegung gefdutt.

<sup>\*)</sup> Die spätere Inschrift baran sagt: PIPINI ITALIAE REGIS MAGNI CAROLI IMPERATORIS FILII PIISSIMI SEPVL-CHRYM.

Die Inschrift sagt, daß der Kaifer Franz I. im Jahre 1816 bas Bild mit Bewunderung gesehn, und es auf diese Weise zu schäden, die Stadt in den Stand geseht habe. \*) Das bild if jeder Gorgfalt und Pflege würdig. Welche Freyehit und Festigsteit in Zeichnung und Stellung, welche Ans muth und Hoheit des Gesichts, und diese Frische und Natur in Behandlung des Nackten! Was biese der Kunst sür in Behandlung des Nackten! Was biese der Kunst sür in erhandlung des Nackten! Was biese machbilder noch zu ersinden übrig, nachdem Mantegna diese geseistet hatte?

In G. Bernabino enthalt bie Rreugcapelle ein Gemalbe bes Daolo Giolfino mit bes Deifters Ramen und bem Jahre 1450. Es ift in fechs Relber abgetheilt, und reich an Darftellungen aus Chrifti Leiben. Die Beidnung ift, wie fich ben einem Daler, welcher am Unfange ber Runft fieht, erwarten lagt, hart und mager, in bem Musbrude aber fon viel Berbienftliches, und bie Bebeutfamteit, bie Unmuth, bie Burbe, bammern ben mehrern Perfonen wie ein Morgen auf. Freper find in ber Familie Deres rechter Sand bie Frescobilber feines Cohnes Ricolo, welche Thaten bes b. Franciscus vorftellen; anmuthig und ernft, und bem Bes ften ber altern Deifter ju vergleichen. In ber erften Geis tencapelle rechter Sand bat Francesco Morone bie Dabonna gemalt, welche, lefenb und von Bolten umgeben, von Engeln getragen wirb, mabrent bas Chriftustind auf ihrem Schenkel aufrecht fteht, und fich baburch halt, bag es bie Mutter mit bem Urme umichlingt. Die Gruppe ift ein Berluch, die Ginfalt ber alten Deiffer, welche fich beanugten, bie Mabonne auf bem Throne ober fonft in Rube einfach barjuftellen , ju verlaffen , und etwas Reues in ihrer Darftel-

<sup>\*)</sup> V. KAL. APRIL. AN. MDCCCXVI. IMP. CAES. FRAN-CISCVS I. egregium hoc opus A. Mantegnae. Admiratus ab iniaria tuendo ... quod sumtui sufficeret civitati veronensi largitus est.

lung ju erfinden. Doch ift er in bas Geltfame und Unberftanbige gerathen; benn nicht ift abgufeben, warum bie Das bonne beum Befen burch bie himmlifchen Beerfcharen in Botten foll getragen werben, bas Chriftustind aber, fo ges ftellt, bat teinen anbern Ginn, als bag ibm ben biefer Befchaftigung ber Mutter bie Beit lang geworben, unb es fich nun auf feine Beife baburch unterhalten will, bag es aufgeftanben ift, und auf bie Gegenftanbe berabfiebt, an benen bie Kahrt vorübergeht. Indeg bat bie Ausführung viel Unter biefer himmlifden Scene ift von Berbienftliches. Paolo Cavagguola, bem Schuler bes Francesco, eine Bers fammlung beiliger Perfonen mit bevgefdriebenen Ramen, S. Elifabeth, G. Bonaventura u. a. gemalt, in welcher Unwendung und Musbrud gleich vortrefflich finb. Das Bilb tragt bie Sabraabl 1522.

Die Auppel ber Rirche ift ein Wert von Sanmicheli und bie neue Capelle ber Pollegrini wird wegen ihrer Architeftur sehr geschaft, bie übrigens in so beschränktem Raume wenig Belegenseit sand, andere, als schon gebrauchte und selbst gewöhnliche Mittel in Bewegung zu seben.

In ber Nahe von S. Bernarbino bestiegen wir die jum Theil gerfibterem Malle ber Festung, weniger um uns über die Kunst ihrer nun außer Bebrauch gesethen Baftionen zu beiehren, als um einer angenehmen und wechstvollen Aussight über die Ges gend und die Schlachtselber zu genießen, weiche leiber! auch sie aus jumeisem hat. Der Wag sichet zur Porta stuppe, ber ren Bau nach bem Plane Sanmicheil's angelangen, aber uns vollendet geblieben ift. Sie besteht aus fum Pforten, ben haupteingang in der Mitte, und ist sur schrechen Rustico und mit vieler architettonischer Ueberladung gleich einem Gesängnisse angelegt, der obere Theil aber von holz ausgesetzt. Auf ein Wort der Kaisein Waria Aberessa werden bei geschole-

fen, und ift bis auf biefen Tag jum großen Schaben ber langen und breiten Straße bahinter, welche jum Pferderensen bestimmt war, nun aber der Berbindung mit der Stadt betaubt, verfallen und veredbet. \*)

Mit diefen Gangen enbete fich unfer erfter Tag in Berona, und wir brachten ben Abend au, die Belebrungen, welche
wir an ihm gefammelt, ju orbnen, und und ber Gefells
ficht unferer neuen Freunde ju erfreuen. Denn burch on.
Dr. Bluchm waren wir mit orn. Baron v. B. bekannt geworden, und fanben an ihm einen Mann von vieler Bilbung,
außnehmeid regem wiffenschaftlichem Bestreben, ber auch in
ber Abgeschiebeit von Deutschland, zu welcher schon ber
Alfenthalt in Berona nothigt, boch bem Gange und ben
Ericheinungen unserer Literatur zu solgen bemübt ift.

Am folgenden Tage waren wir vom Wetter weniger beginfigt. Doch waren die eingelnen Regenschauer mit einer Mibe ber Luft verbunden, welche bie Temperatur febr erquidlich machte, wie fie biffeits ber Alpen nur in gunftigen Commertagen nach Gewiltern ju fepn pflegt.

Wir machten uns auf, die oftlichen Anhohen der Stabt zu befteigen, am deren Tuge der Aluf ind in einem Areisbogen um die Stadt hingeleitet wird, um dann den Beg in die Beite der Ebene zu finden. Diefe Anhohe wurde mit dem Strennamen des Campidoglio beitgt. Der Beg führt über die uralte Steinbrude Ponte della Pietra, ein tomifches Bert. Zuitprand, welcher fie im 9. Jahrhundert wohl noch unberleth fah, nennt fie die Marmorbrude von bewundennswürdiger Arbeit und berundernswürdiger Arbeit und bewundernswürdiger Größe. Jeht find nur die brep Bogen am rechten Ufer noch alt, und ber

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung und Beschreibung in Veron. illustrata, Cos. osservabili, c. 5. S. 127.

zwepte barunter gang unverlegt und ohne Ergangung; ein Mufter eben fo fester, als fconer und großartiger Confirmction.

Benfeits ber Brude, gleich am Ufer bes Fluffes, bebt fic bas Land, und fleigt ziemlich feil zu einer betrachtlichen Inbobe, welche bie Stadt beberricht. Da nun eine alte Stein: fdrift eines Capitoliums in Berona Melbung thut, \*) fo bat man mit Recht ben oberften Theil Diefer Unbobe ale ben Drt beffelben angenommen, ba bie Stabte mit romifchen Rolonien ihre Burgen nach ber Mutterftabt Capitolia gu benennen pflegten. Die gange Flache bes Berges ift jego mit Trum mern romifcher Gubftructionen und Gebauben bebedt, unb im Innern mit Gewolben und Bogen an mebrern Stellen angefullt, welche nun unterirbifch geworben find, und bon ber Große und Pracht ber Gebaube, bie bier flanben , Beug-Muf ber Sobe, mo bas Capitolium gemefen, niß geben. batten in fpatern Sahrhunderten Theoborich und Alboin, bie Grunder bes Oftgothen : und Combarbenreiches, nachher Dipin und Berengar, Die Ronige von Stalien, unter noch aufrechtstebenben Berten romifder Große, ibre fefte Burg. Bon Thermen baben fich bestimmte Unzeigen gefunden, und bas Theater, am Abbange gelegen, ift erft im neunten Jahrhundert unter Berengar gefturgt, welcher bierauf erlaubte, bie baufallig geworbenen Gebaube abgutragen. \*\*) Bon ben Befeftigungen und Gebauben, Die bierauf ben Berg bebedten, ift nur noch jum Theil eine fleine Rirche bes Up. Petrus ubrig, von welcher ber Berg ben Ramen Castel di S. Pietro bat. Gie ift ben Sprengung ber Berte burch bie Frangofen jum Theil eingefturgt und verlaffen. Gin Geifen-

<sup>\*)</sup> Museum Veron. S. 107. Statuam in Capitolio diu iacentem etc.

<sup>\*\*)</sup> Verona illustrata, Cos. osservabiti, c. 2. S. 35.

fieber befigt nun Grund und Boben bes Capitols, fowie bie Barten ber Baumpflangungen, bie gwifden ben Trummern ber Tempel und Dallafte prangen, und balt fie unter Bers foluf. Unfer Diener hatte von ihm ben Schluffel gu feinen Befibungen begehrt und erhalten, und fo fliegen wir uber noch frifden Gemachfen biefer milberen Gegenb und ben Ges riden, welche wilbmachfenber Dajoran und gange Seden pon Rosmarin, mit fleinen blauen Bluthen überfaet, verbreis teten, auf ben Terraffen umber, und erfreuten uns ber Musficht über bie weite Ebene, in beren Sintergrunde bie Alpen lagern, und uber bie Stabt, welche bie Etich mit breitem Urme umidlingt. Muf bem Rudwege neben San Bartolomeo in monte marb in ein armliches Saus eingebogen, beffen Befigerin und in bie unterirbifchen Bogen und Gange bes alten Theaters leuchtete. welche ber baruber gebaufte Schutt auf immer bem Lichte entzogen bat, und bie ihrer Sutte gu Rellern, ihrem Garten gu Bafferbehaltern bienen. Berg, auf bem befonbers bie Große und Schonheit bes alten Berona fich muß gezeigt haben, murbe eine reiche antiqua. rifche Ausbeute liefern, wenn ju graben nicht verboten måre.

Im Rufe bes Campidoglio fteht bie febr alte Rirche S. Giovanni in Valle, Die wir megen amener Gartophage befucten, welche bem driftlichen Alterthum angeboren. \*) In bem einen , welcher nach ber Sage bie Bebeine bes Apoftels Simon und Jubas Zabbaus enthalt, febt in ber Mitte unter einem Bogen Chriftus, bas Bibelbuch in ber Linten, Die Rechte wie in belebter Rebe emporgeftredt, auf einem Felfen, aus bem die vier Fluffe bes Parabiefes entfpringen. Er ift

<sup>&</sup>quot;) Gie find abgebilbet und erflart in Verona illustrata, Cos. osserv. 6. 3. 6. 53. 3m Museum Veronense 6. 484.

in voller und reicher Rleibung , namlich in faltigem Leibrod und im Mantel, welcher fich um bie linte Schulter ichlingt, unter ber rechten hervorgebend ben rechten Arm frey laft, und in Sanbalen. Die alte einfache und aus bem MI: terthum unmittelbar bervorgegangene driftliche Runft mar noch von ber unfruchtbaren Ermagung fern, welche in ben neueften Beiten bie ichlichte Beife bes Beilanbs baburch ju bezeichnen rieth, bag fie ihm fparliche Rleibung gab, ober gar nur ein Stud Tuch um ben Leib ausbreitete, und bat ibn in ber gangen Rleibung feiner Beit, bie auch bie feinige mar, anftanbig und murbevoll bargeftellt. 36m gur Geite unter anbern Bogen fteben linte Paulus mit bem Rreug und aur Rechten Detrus, ben ein Sabn auf einer Gaule begeichs net, in berfelben Rleibung, und boren aufmertfam auf bie Reben Paulus tommen gwen Scenen Drebigt bes herrn. aus Chrifti Leben, ein Beib, vielleicht bas cananaifde, gu feis nen Fußen, und ber Jubastuß, neben Petrus ein Anabe, ben er gebeilt, mit zwen Dannern und ber Samaritanerin mit Chris flus am Brunnen. Die Rleibung ift in allen Geffalten bie alte griechische mit Leibrod und Mantel; bie Stellungen und Bufammenordnungen find bem Inhalte überall gemäß und murbevoll . wenn auch bie Musfuhrung , als im Berfall ber Runft, rob und unerfreulich ift. Ich habe auch fpater auf ben frubeften und beften driftlichen Berten bie beiligen Derfos nen unferes Glaubens und bie ju ihnen Geborigen überall nach ber Sitte bes achten Alterthums gefleibet, gefiellt unb verbunden gefchen, und munbere mich befbalb um fo mehr über bie Runftler ber neueften Beit, welche ben Darftellungen aus ber beiligen Gefchichte nicht aus biefen lautern Quellen fcopfen, fonbern fich an bie fpatern Jahrhunberte, ibre Sitten und bie willfuhrlichen Ginbilbungen ihrer Runftler biers ben balten, indem fie glauben, baß bie Grunder bes Glaubens.

wie in Beruf und Lehre, fo auch in ihrer außern Erfcheinung von bem Gebrauch ibrer Beit abmeichen muffen.

Ueber biefen Sauptvorftellungen ift ein Fries, in ber Dit= te über Chriftus ein Rreug, von einer vieredigen Flache eingefoloffen und von zwen Engeln gehalten, bie gang nadenb gebilbet find, außer bag von ihren Ruden eine leichte Dras perie berabfallt. Reben bemfelben, bem Befchauer gur Rech= ten, ift ein aufrechtftebenber nadter Mann amifchen amen rubig fibenben Lowen, wohl Daniel in ber Comengrube, bann ein Betleibeter por einem Sunbe, welcher bie Pfote bebt. vielleicht Tobias, und babinter ein Saus. Auf ber anbern Seite vielleicht Mofes, ber bas Gefet aus ber Bobe empfangt, bann Daniel mieber, welcher bem babylonifchen Drachen bor einem Altar ben vergifteten Ruchen reicht, und babinter Die obern Borftellungen find burch Baume. bie untern im Sauptfelbe burch fommetrifche Architefturffude getrennt. Der andere Gartophag ift von befferer Arbeit, in ben Sauptfelbern cannelirt, und bat gwifden ihnen in einer mufchelahnlichen Bergierung bie halben Bilber bes Chepaas tes, bas in ihm begraben marb, barunter eine Sirtenfcene und an ben beiben Enben bie Apoftel Detrus und Paulus.

Bas uns vom Bormittage noch ubrig blieb, mar einer Rei= be von Rirchen gewibmet, welche wir noch befuchen wollten. 6. Maria in Draano bat fomobl in ber Rirde, als in ber Sacriften Arescobilder von Arancesco Morone, bort Scenen aus ber beiligen Gefdichte, mo aus ber Bermitterung noch einzelne icone und fraftvolle Geffalten bervorfeben, und bier ine Reibe weißverschleperter Beiligen bes Benebictinerorbens, bie meiften von vortrefflichem Musbrud und Charafter; befgleichen von Meffanbro Zurchi, gen. Drbetto, ben S. Frantiftus von Affifi, bem bie Mabonna in einer Glorie von En= geln erfcheint, ein febr lebenbiges, aber auch febr braunes I.

Bilb, von Rarbung und Starte ber fpatern Berte bes Tigian. Der Auf bes beiligen Antonius neben Franciscus fcheint gang aus bem Bilbe bervorzugebn. Much bie Berfe von ein: gelegtem Sola bes Giopanni von Berong find bier febens werth, Architefturftude, Inftrumente, ein febr funftlich ausgeführter Babn u. a. 3m Chor find Bilber bes altern faringto, rechts bie Coeng bi G. Gregorio, Arme um bes herrn Difc, mehre Figuren barunter an Lebenbigeit unb Farbung ben beften gleich, welche bie Schule bes Paolo Caliari bervorgebracht bat; boch nicht burchgebenbe, und be: fonbers Chriftus ichmad. Auf bem anbern Bilbe ift Chri: flus auf bem Deere, verfeblt burch gezwungne Unorbnung und überbotnen Musbrud. Bon bemfelben ift uber bem amenten Seitenaltar, rechts vom Sauptaltar, ein Engel Die chael, welcher ju feinen beften Bilbern gerechnet wirb. berfelben Seite uber bem vierten Altare ift eine burch fconen und rubigen Ausbrud ausgezeichnete Dabonna mit bem Rin: be, welche vier unten ftebenben Beiligen ben Geegen giebt. Der Deifter ift unbefannt; boch mirb fie fur ein Bert bes Francesco Carotto gehalten, bem fie nach Art ber Unlage und Behandlung wohl geboren fann.

Die Klofterfirche zu S. Tomafo hat, bem Gintretenben lints, von Franc. Carotto eine Maria Magda-lenamit Engeln und über bem vierten Altar S. Rochus gwiden S. Dieronymus und Sebaftian, wie es schein, aus seiner frühesten Zitar de feiner frühesten Zitar im alten ftrengen Styl; doch bas Arochne und Steise ber Körper mit würdigem Ausbrud ber Gesichter verbunden. Die Sacristen bestät angeblich von Garosolie ine Madonna mit Schrifte zu ob Jannes im raphaelischen Seiste. Die Blume seines Mamens und eine Rose wurden als dugere Zeichen des Meistersbemertt; doch Maffei und andere legten das Bild dem Carotto bey. Man weiß jett, daß es nach

einem Berte Raphaels in Alorena copirt ift. Der britte Mitar jur ginten bes Sauptaltars bat von Rrancesco Torbibo einen Johannes ben Zaufer gwifchen Petrus und Paulus, bren ibs res Berufs murbige Geftalten, befonbers ift ber Johannes bod und fraftig.

In G. Regario iff in ber Capelle linte bem Sauptals tar ein febr alterthumliches ernftes Bilb, beffebenb aus bren Theilen, ber mittlere mit ber Mabonna und bem Rinbe, bie benbenaußern zwen Beiligen von bedeutungevollem, boch rus bigem Ausbrud. \*) In berfelben Cavelle ift uber bem Altar eine Mabonna in ber Glorie und unter ihr S. Gebaftian mit andern Beiligen von Francesco Monfignori (geb. 1455); befonbers ift bie Mabonna in biefem Bilbe vortrefflich.

In G. Paolo ift von Paolo Caliari bie Madonna mit bem Rinde. Im tiefern Grunde gurud find gerbrochene Bogen. unten fleben G. Antonius, Johannes ber Taufer u. a. Das Bild bat Frifde und Leben verloren, auch ift bie Madonna ohne idealen Ausbrud. Gin großes Altarbild von Job. Frantesto Carotto zeigt bie Madonna auf bem Throne. Bild ift vortrefflich, fart und feft in ber Beichnung, bell und anmuthig in ber Ausfubrung, mobl erhalten und Alles an ibm in der pollften Sarmonie.

<sup>\*)</sup> Es ift unter bem Bilbe folgenbe Infdrift nicht aufgefdrieben, fonbern eingegraben:

HIERS · MOCETO · FECIT

Die Buchftaben find genau bie angeführten ; aber binter bem letten Borte ericheinen Buchftaben einer großern und buntleru Schrift, BAT, welche aufgefdrieben finb. Es ift offenbar, bag biefes bie als tere Infdrift ift, auch fdeint bas ju FACIEBAT geborige A noch burd, und bag bie jungere Infdrift , vielleicht megen theilmeifer Erlofdung ber alten fpater eingegraben murbe. 3ch hielt fur nothig, biefen Ums ftanb jum Bebuf berer, welche fich um bas Befchichtliche ber Runftwerte genau befummern, bier ausführlicher zu ermabnen.

G. Enfonia hat von bemfelben ein Bert, welches bie bren Engel Dichael, Gabriel und Raphael neben einanber por= ftellt; bren anmuthvolle Jugendgeftalten voll Rube und Doheit, gehoben noch burch bie Schonheit ber lebenbig glubenben und boch barmonifden Karben; boch bilben biefe einzelnen Jung: linge ohne Beziehung auf einander und ohne Sandlung fein verbundenes Gemalbe, wie benn bie Runft fich jebesmal in Berlegenheit finben wirb, wenn fie bie Engel nicht bienenb ober als Theile von einem groffern Gangen, fonbern felbft= ftanbig barftellen will. Bafari \*) lobt Beidnung und Rarbung baran; "boch," fahrt er fort, "wurden ihm bie Schenfel ber genannten Engel getabelt, als ju fcmal und gu wenig vollig. Sierauf antwortete er mit gefälligem Befen, baß man ja boch bie Engel mit Flugeln und gleichfam himmli= fchen luftigen Leibern mache, als maren fie Bogel. Da tonne man auch wohl ihre Schenfel fcmal und troden machen, bamit fie mit großerer Leichtigfeit fliegen und in bie Bobe geben fonnten." Diefes Urtheil, in welchem bas Raturgemage bem Symbolifchen auf eine ungebuhrliche Beife untergeordnet ift, hat frevlich nichts zu bedeuten, und führt in geraber Linie gu ben argen Gebilden ber agnotifden und indifden Runft, von benen bie lettere ibre Genien mit gufammengemachfenen Rufen bilbet, weil fie fich berfelben nur gum Stof im Fluge, und nicht gum Geben bebienen; boch lagt es einen Blid in bie oft gang Bufalligen Anfichten thun, von benen bie alten Deifter ben Um= bilbung ber überlieferten Art fich bestimmen ließen.

Wir hatten mit bem Besuch biefer Rirchen bis zwey Uhr zugebracht und gingen bann mit unfern beiben Freunden Mittag ju effen. Rach Tifche fuhrte uns Gr. Baron B.

<sup>\*)</sup> Ih. S. G. 505. ber neuen Mor. Musg.

in ben Garten bes Pallaftes Giufti. Die Abendfonne batte eben bie Regenwolfen gerftreut, und lag in hellen Streifen mifden ben Terraffen und bem Grun bes Gartens. Es mar fur und ein fo neuer, als ergreifenber Unblid, bem Gintritte inben Garten vor une bie langen Reiben bimmelhober Copreffen mit biefem tiefbunteln Grun ibres bichten und feinen Ge= jweiges, vom Schlaglichte ber Abendfonne vergolbet, in eis ner munbervollen Schonbeit und in biefer ftillen Erbabenbeit ragen und leuchten gu feben. Unfer banifcher Freund R., ber felten angeregt ift. wurde gang lebenbig por Freude und verficherte, biefes fen bas Schonfte , mas er in Berona gefeben habe. Die Garten in biefem Canbe machen burch ihre, uns ferm Rlima nicht gemaßen, feinen Gewachfe und Geftrauche einen überaus angenehmen und romantifden Ginbrud, find übrigens giemlich ftart im Stol ber altfrangofifchen angelegt, ta bie Ratur ber Bewachfe und Straucher fogenannte englifde Anlagen weniger begunftigt. Der Garten erhebt fich im Sintergrunde auf vielen Terraffen mit mancher= len Schmud von Gangen und Rubepuncten immer bober und bietet eine überfdwengliche gulle fconer Unfichten ber Stabt und ganbichaft. Unter ben Bilbfaulen ber Terraffen ftebt eis ne fcone antife Diana, welche bier ben Bechfel ber Jahres= geiten ertragen muß. Durch ben Ginflug berfelben bat fich ein Theil bes Gewandes mit bunfiem Grun und Doos bebedt, und bas icone antife Bert trauert feinem Untergange entgegen, mabrent bie Difchen in ben naben Mauern folechs tes mobernes Bilbmert von abideulidem Stol und barbarifder Plumpheit gegen bie Witterung fougen und ben guter Beichaffenheit erhalten. Gie ift von ber Tunica und baruber noch von einem furgeren Gewande befleibet, über welches von ber rechten Schulter berab bas Band fich gieht, an bem ber Rocher hangt. Ropf und beibe Urme find neu, Die Stellung,

bie Bewegung ber Beftalt aber ift fo vortrefflich, wie Styl und Aussubrung ber Arbeit. Sie ift in ber Arena gefunden wors ben und ungefahr 6 Buß boch.

Bon ber Anbobe ber Billa genoßich noch einmal vor meis nem Abichieb von Berona bie Ausficht über fie felbft und bas Parabies, in welchem fie gelegen ift. Die gange Milbe unb Sufigfeit biefes weichften und uppigften Theiles von Stalien \*) fcbien mich in ber balfamifchen guft biefer Unboben gu umbauchen, mabrend tief unten über bie Ebene ein reicher Serbft bie gange Rulle bes Ueberfluffes ergoffen batte. Go weit bas Muge trug gegen Abend und Mittag bin lag biefe, ihren Reis mit bem Schimmer bes Abenbrothes umfrangenb, unermeglich ausgebreitet und lagerten gen Mitternacht in weiten Bufen und Bogen bie Miven, von ben weiß fdimmernben Schneemipfeln an. bie ein buntles Simmelblau übermolbte, bis berab an bie of: fene Alur und bie Ufer bes naben Aluffes, beffen Bogen bie behren Copreffen und Rebenhange fuhlen, mit benen bie Bus gel geschmudt find. Unwillführlich entweichen bie Gebanten ber Gegenwart, um bie eblen Geifter untergegangener Beiten aufaufuchen, welche in biefer großen, fich immer gleichen Ratur gewandelt und an ihrer Bruft geruht baben. nach Mantua au blubte bie landliche Klur bes Birgilius, ba. wo bie Sugel anfangen fich ju fenten, \*\*) aus beren Frieben er burch bie Sturme bes Burgerfrieges und feiner Folgen verscheucht marb. Beiter hinauf, mo ber Benacus \*\*\*) swiften bobern Bergen ruht, labete ben Catullus aus Berong ein landlicher Git in ben Schoof ber Alpen, beren

<sup>\*)</sup> in Venetia (Landichaft, die auch Beronaumfaßte), quo fere tractu Italia mollissima est. Plorus, Hist. 8. c. 8. ...

<sup>\*\*)</sup> qua se subducere colles incipiunt mollique ingum demittere clivo. Virg. Eclog. IX. 7. —

<sup>\*\*\*)</sup> Laco di Garda.

Großheit ihm ben erhabenen Gefang auf Deleus Sochzeit einjuhauchen geeignet mar. Much Cornelius Repos, ber wohlgefinnte und geiftvolle Befdichtfdreiber, Zemilius Dacer, bes Birgilius Freund und Genof in bem Rreife ausgezeichneter Dichter feiner Beit, Pomponius Gecunbus, ber großte tragifche Dichter ber Romer, vielleicht auch Bitruvius, ber einzige Schriftfteller bes Alterthums über bie Baufunft, und bie beyben Plinius fteben unter ben Unge= borigen ber alten Berong, melde ben Ruhm ber lateinis ichen Literatur und Bilbung verberrlicht baben. Much bie mittleren Sabrbunderte entbebren nicht ibres Schmudes. Benn Dante in Berona nicht geboren warb, fo fant er boch bier ein zweytes Baterland, in bem er fein unfterbliches Bert jum größten Theil gefdrieben, und wo fein Gefchlecht bis in bas fechfte Glieb geblubt bat. \*) "Gin neues Unfeben gemans nen bierauf (auch in Berona) bie Gegenftanbe ber Bilbung im 15ten Jahrhunderte, ale bie griechifden Stubien aus ber

<sup>\*)</sup> Maff. Veron. illustr. Degli Scrittori Ver. 1. II. p. 50, seqq. Abidnitt Aligeri. (Aliger, ber Flügeltragenbe, von ihrem Bappen fo genannt, bas einen golbnen Flugel im agurnen Felbe zeigt. Go bie Scaligeri von ber Leiter in ihrem Bappen. Durch Umfegung Algieri.) Dante I., Pietro I., Dichter und Erflarer ber Div. Comoedia, auch Rechtsgelehrter und Gemeinberichter in Berona + 1361, Dante II., geb. 1428, Leonarbo, geb. 1439, Pietro II., geb. 1439, bem Da rio Bilelfo bas Leben bes Dichtere feiner Ahnen gugeeignethat, Dante III., ital. unb lat. Dichter, Dietro III., Cobovico u. Frances. co, beffen Sohne, mit benen bas Befchlecht ausftarb. Bon Dietro fpricht bas Gpitaphium ale von einem ber alten Literatur Runbigen (graece latineque docto). Lobovico mar Rechtsgelehrter und vermabit mit Beonora, Grafinn Bevilaqua, Francesco, meift in ber Burudgego: genheit bes ganbes lebenb, überfette und erflarte ben Bitruvius. ihm fagt ber Graf Rogarola : "quo neminem Veronae arbitror ad Vitruvii intelligentiam propius accedere." Rame ber Algieri unb Erbichaft ging auf bie Grafen Saregbi uber, ba ber einzige noch ubris ge weibliche Breig bes Gefchlechtes, Ginevoa, Zochter bes Dietro III., einem Grafen Marc Intonio Carego vermablt mar.

Bergeffenheit berborgerufen murben und jebe eble Beiffesfraft au neuem Beben. \*) 3mar fehlt' es auch in ben borberge= benben Jahrhunberten nicht gang an Renntnif berfelben; aber ba vorber biejenigen außerft felten maren, welche von einem fo fconen Genius begeiftert murben,fo gebuhrt ber Rubm, im Dris ainal bie erften Quellen unferes Biffens wieber gefunben gu baben . bem genannten Beitalter, in welchem bie Gemuther ben Erforfdung ber griechifden Schriftfteller fic uber bie Maagen erwarmten und ber Geschmad ber iconften Rennt= niffe fich in jebem Theil von Italien entwidelte." Die Ehre, biefe Stude nach Stalien gurudgeführt gu haben, nimmt Maffei fur feinen Banbsmann Guarino in Befchlag. Geboren 1870 au Berona, und von Johann von Raven: na gebilbet, empfand Guarino icon in fruber Jugend bie Nothwendigfeit, "baß Runde bes Griechifchen bemjenigen noth: wenbig fen, welcher bie Grengen ber Renntniffe feiner Beit åberidreiten wollte," und ichiffte fich nach Conftantinopel ein. Sier lag er funf Sabre unter ImmanuelChrnfoloras biefen Stubien ob, welche er fobann burch Lehre nach Berona, nach Fer= rara und anbere Orte feines Aufenthalts verpflangt und burch Schriftenuber Italien ausgebreitet bat. Die meiften feiner, bes Griechischen fundigen Beitgenoffen haben von ihm ihre Bilbung empfangen. \*\*) In ben folgenben Sahrhunderten haben ber große Julius Scaliger, ber Graf Lobovico Roga:

<sup>\*)</sup> Maffei a. a. D. G. 67.

<sup>&</sup>quot;) Virunius în feinr Ausg, von Guatini's grică, Grammatië (Clarini Erotemata Ferrarue, 1509, 8), Primus omnium de literis, quae periezunt, et graccie et latinis, tropheum reportavit, und Trit s'em iu s'. Culus opera excitata et în lucem rerocata sunt studia bonarum artium. Pius Secundus (Aeneas Sylvius) în Hist. S. Temp. (Omnium ferme pater et magister, qui nostra aetate graccas literas didicere, 200f. a. D. G. 73.

rola, Onofrio Panvinio, ber Bater ber neuern Geididtidreibung und von bem eblen Saufe bes Maffei mebre Blieber bis auf ben verbienftvollen Ccipione Daffei ben Ruhm ber Bilbung und ber Literatur ben Beronefern bewahrt. Das lebte Menfchenalter bat auch bier ben grundlichen Stu: bien ichmere Bunben gefchlagen. Die Alten, aus eis ner beffern Beit ubrig geblieben, traten nach einanber ab, obne bag in bem langen Beitraume politifcher Sturme fich ib: nen Rachfolger gebilbet hatten, und mit ber Gelegenheit fcheint auch ber Ginn fur Muszeichnung verfdwunden. Gleichwohl find nirgend ber materiellen und geiftigen Rrafte mehr benfame men, ale in Berona. Diefer gabireiche Abel und beguterte Dit= telftand, welcher, faft ausschließend im Befig bes Landes, fein Beben bennah gang in ber Stadt gubringt, wenig in Unfpruch genommen von ber Bermaltung offentlicher Ungelegenheiten, jurudgezogen bom Rriegsbienft, fullt bie Theater und of= fentlichen Spagiergange mit einer mußigen Jugenb, beren Beftimmung ift, mit ben reichen Gaben, bie ihnen naturund Glud verlieben, wie im Traume burch bas Leben ju geben. Doch eilen wir, unfere Bemerfungen über biefe berrliche Stadt in einer Bufammenfaffung bes Bangen abzufchließen.

Berona erscheint von ber Anhobe gesehen als eine ganz alte Stadt, und Jemand, der sie allein von bier aus betrachtete, würde sie sur jebes Schmudes untheilhaft halten. Auch bie Thurme, von denen sonst jolie Aussichten geziert und gehoben werden, tragen nichts ben, um diesen allgemeinen Eindruck auschwächen, und im Innern der Stadt entsprechen ihm mehre Theile. Bom Ponte della Pietra gesehen, hängen die an dem Fulg und die Anhoben neben ihm gedauten Dauser regelos, alt und fcmuhig nach bemselben herab. Nicht weniger deuten alte, salt verdete Straffen in den sernen Theilen der Stadt, und die Arümmer der römischen Gebaude, welche,

wie ber noch aufrechtstehenbe Triumphbogen, in bie Straffen, ober, wie bie Arena, in bie Dlate bineingetreten, ober gar bem Rramer fur fein Gewerbe bienen, und nun Befit bes Geis fenfiebers finb, barauf bin, Berona als ben Beugen eines vertommenen Alterthums au betrachten, aus bem am frubeften bie Romer, bann ber Dftaothentonia Theoborich, bann bie Longobarben und Franten Beugen ihres Dafenns gurudges laffen baben. In biefe reibt fich , mas aus ben Tagen ber Guelphen und Gibellinen übrig geblieben. Der Theil einer mit Binnen verfebenen Ringmauer, welcher fich uber bie Inboben bingiebt, um biefelbe mit ihren Rrummungen und Gars ten ber Stabt angufdließen, und mas an Bruden, Pallaften, Rirchen und Grabmalern bie Scaligeri und ihre Beitgenoffen gebaut baben. Durchwanbert man aber bas Innere ber Rirden, fo zeigen fich bier iene fernen Beiten bes Mittelalters in ihren Dentmalern, in Berten ber Plaftit und Maleren, noch frifd erhalten. Sierauf folgt bie Beit ber italienifden Baufunft feit bem 16ten Jahrhundert, wo ben noch bauerns bem Flor ber Stabt in Pallaften, Rirchen, befonbers burch Michel Angelo, Sammigdelo, Bieles, wenn auch nicht in reirem Stol, gebaut und vericonert murbe. Sierauf bat auch bie neuefte Beit fich in beiteren und reinlichen Gebauben, Rafs feefalen, bie gegen bie Strafe geoffnet finb, und unter ibre auf bie offentlichen Dlate berausgespannte feibene Bors bange bie feine Belt ju ihren reinlichen Tifchen laben, nicht weniger in fcimmernben Gewolben und Theatern verfucht, eine gange Strafe mit Marmorplatten gepflaftert unb bem Fuhrwerte verfchloffen, und auf ben großen Dlat La Bra ben vom Umphitheater nicht eingenommenen Raum auf abnliche Beife fur bie große Belt belegt, welche bier an beiteren Abenben im bunten Gewuhl, wie auf ber Piazza delle Erbe am Morgen bie Menge Gewerbtreibenber und bie Ruche

Berforgenber, mit lautem Getümmel durch einander wogt. Taf die Beife ift über die Arimmer ober daufäligen Berte frühern Zeit diese merkwürdige Stadt, in keiner Epoche dem Glüde aus dem Schoogs sallend, in die Gegenwart, ihre Art und Weise hineingewachsen, und hat in ihren Erinnerungen, Anstalten und Berken Zeugnisse aller Zahrhunderte, die von der Geschichte, der Art und Kunst Italiens gleichsam ein an Indegriff einschießt.

## 3 wentes Buch.

Reise von Berona über Bicenza und Pabua nach Benedig.

Der neun und zwanzigfte Geptember mar gur Abreife nach Benebig bestimmt. Da bie benben jungeren Gefahrten vers faumt batten, auf ihren Paffen Benebig, als eine Stabt, bie fie befuchen wollten, bemerten gu laffen, und biefe auf ber Reife nach Rom uber Berona außer bem Bege lag, fo fonnten fie auf feine Beife bie Erlaubnif von ber Polizen erhalten, mich babin gu begleiten. Der Architett mar in abnlicher Berbammniff, marb aber baraus burch Bulfe eines angefebenen Saufes, bem er empfohlen mar, befrent. Rach einer uner: freulichen Trennung von ben bepben Freunden, welche ben geraben Beg nach Rom über Mantua und Bologna einhalten mußten, fagen wir zwen Unbern icon um funf Uhr im Bagen und fuhren burch bie Ebene gegen Bicenga bin, inbem wir, nach Dften gerichtet, bie Mipen gur linten neben uns aus: gebreitet hatten, und uns nicht weniger an ben mannichfaltis gen und gang bewachfenen Borgebirgen, mit benen fie in bie Rlur auslaufen, ale an ber Chene felbft ergobten, beren uberfdwengliche Fruchtbarteit noch burch eine febr mannichfache und funftreiche Bemafferung ber Unpflangungen vermehrt Die nicht mafferreichen gluffe fdwellen boch megen ber Rabe ber Gebirge ben ploglichen Guffen und gur Regen=

geit jur ungewöhnlichen hohe, und würden ben gangen Reichtum biefer Fluren, die iberall Ertreite a Wein und Seiebenbau zugleich vereinigen, in Gesahr sehn, wenn nicht bie unft ju halfte kame. Man sieht sie in ihrem gangen Lauf burchbreite und hohe, gum Theil gemauerte Ufereingebammt, und ihnen ein ihrer größten hohe entsprechenbes Bett gesicht, in welchem sie, nicht selten hoher, als der Grund bes geltes, eingefangen sind. In diefen Ufern sind an ben getigneten Stellen Emissare angebracht, burch welche jur richten Seit ihre befruchtenden Wellen in Gräben und Candalm zuschen Beit ihre befruchtenben Wellen in Gräben und Candalm zwischen ben gartenahnlichen Gesilben bes Landes hinges leittwerben.

"hierauf führt er ben Fiuß in die Saat und die folgenden Bachlein, Und wenn versenget der Acker erglüht mit entkrafteten Arautern, Sich! aus wolbender Siche bes Sugetpfades die Welle

lodt er hervor. Sie fallend burd fcimmernbe Riefel erreget Rauhes Getof und erquidt mit Getrant bie vertrodneten Fluren. \*)"

Es war Sonntag und das Wetter wunderschön durch Alapkit des himmels und Milbe der Luft. Die Etraßen ledit won der Menge des Landvolkes, das sich nach den entigemen Kirchen aufgemacht hatte, und in der Riche vor den Lyune der Kapte der Kapte der Kapte der Kapte der Kapte der Kapte nicht fassen mich fassen der Kapte nicht en der Kapte der Kapte nicht fassen Bruppen auf den Anieen lag. Bon den frauen war keine ohne einen weißen Schleyer, der oft erst auf dem Wege gaur Kirche auseinandergeschlagen, über den Kopf, das Erschich allein freylassen, heradgezogen, und benso nach für Kirche ost school der wie ein gemeines hals, uch wieder zustammengelegt wurde. Bey Bielen bestand wie einem gang einsachen und alten Stücke weißen Zeuges,

<sup>\*)</sup> Birgilius Georg. I, 106 ff.

bas als ein Erbgut mehrer Gefchlechter berabgegangen fdien. Das Anfeben bes Boltes, bas nicht fein Gigenthum, fonbern Pachtguter ber Signoria (bes Abels) anbaut, war im Gangen armlich und burftig, Spuren jenes Bobiftanbes, ben bie beutichen Bauern vieler ganbicaften in Geftalt und Rleibung zeigen, nirgend fichtbar, mas aber ihrer Beiterfeit, Gefdmagigteit und guter Laune feinen Abbruch ju thun Um lebenbigften mar es in Montebello, mo fcbien. viel Bolt in gefchaftiger Gile fich um Rirchen und Rram: laben brangte. Gegen Mittag fuhrte uns eine lange und fcone Allee nach bem Thore von Bicenga, vor welchem fcon in ziemlicher Rerne bie faubern und wohlunterhaltenen gands baufer Boblftand und Gefchmad verfunbigten. Das Ins nere ber Stadt entfpricht in ben Saupttheilen biefem Ginbrus de, und wirft qualeich burch große und prachtvolle Pallafte. welche fich in manchen Strafen bicht an einander brangten. Sie werben bon ben mobibabenben alten Gefdlechtern bes italienifchen Abels, bes Befibers ber ganbereien, bewohnt. welcher gemeiniglich nur bie Serbitmonate auf bem ganbe que bringt. Berubmt ift Bicenag fur bie moberne Architeftur als Geburtsort bes Pallabio und als die Stadt, in melder er feine am meiften bewunderten Gebaude aufgeführt bat. Bir fonnten nicht gleich einen brauchbaren Lohnbedienten finben, ber uns in ben Stunben unferes Mufenthaltes an bie vorgemerkten Derter bringen und ale Rubrer bienen tonn= 3ch ging beghalb trot meiner unicheinbaren und beflaubten Reifefleidung auf bem Sauptplate in ein volles elegantes Raffeebaus, fragte ben bem Diener nach bem, mas uns abging, und hatte balb gwen, bren ber gegenwarti= gen herren ju Begleitern, Danner von Bilbung unb feinen Gitten, welche mit ber bem unterrichteten Italiener eigenen Gefälligfeit gegen Frembe fo lange mit uns gingen

und Auskunft gaben, bis von einem unter ihnen, einem ehemaligen, mit Ehrenzeichen gefchmidten Pffizier bes italienischen heeres, ein Plagbebienter (domestico di Piazza) gesunden war und ihre Anweisungen erhalten hatte. Der Weg ging nun über ben großen Plat, wo das Rathhaus bes Palladio mit doppelter Saulenreihe über einander, unten beifch und oben ionisch direct ernsten und großen Mafin, ebenso die von ihm gebaute Hauptwache, unsere Aufmertsankeit einen Augenbild festbielt.

Sublich von Bicenza liegt eine betrachtliche Reibe von Anboben in bie Chene gelagert. Es find Die eugubinifchen Berge, welche in vielen Sauptern aus ber lombarbifchen Chene, gleich einer Infel aus ber Deeresflache emporragen, mannichfach geftaltet und meift bis auf bie Gipfel mit Unbau ober Balbung bebedt. Bir erftiegen ihre Anboben binter ber Stabt in einer Artabenreihe, welche auf 1800 Pfeilern ruht, und in 2 Mbfagen bis auf ihren Gipfel fuhrt, mo Dals labio ben Minoriten vor einer alten Capelle ber S. Maria del Monte Berico eine große Rotonba gebaut bat. Bu bies fer gelangt man an 3 Geiten auf Marmorftufen unter 3 Caulenhallen. Die Rotonba felbft zeichnet fich im Innern burch einfache Große aus und bilbet gegen bie alte Rapelle, gegen welche fie an ber vierten Seite geoffnet ift, einen Borgrund, mas einen portrefflichen Ginbrud macht. Man fieht in bas alte und bennah buntle Beiligthum, bas mit Gpibbo: gen, Ampeln, gampen, Bergolbungen und Beibgefchenten gang angefullt ift, aus biefem bellen Borfagl wie in etwas Bebeimnifvolles binein. Offenbar maltet ben folder Benu: bung bes Gegebenen ju einem bes Begenftanbes murbigen Einbrude ein poetifcher, b. b. fcopferifcher Ginn vor, welcher auch ben Baumeifter jum Runftler erhebt und an biefem Chorführer ber neuern Architetten von Stalien, wie naturlich,

grofferes Lob verbient, als alle feine gefuppelten und balb in bie Banbe vergrabenen Gauten, feine boben Doftamente und andere Gigenheiten, mit benen er feine Berte begabt hat. In einem Gaal neben ber alten Rirche, bem Refectorio bes Rlos fters, ift bie gange hintere Band von einem vortrefflichen Ge= malbe bes Paolo Caliari eingenommen, welches in einer offenen Gaulenhalle ben Papft Gregor ben Großen vorftellt, ben meldem Chriffus als Dilger perfleibet au Tifche fist. Muf ber einen Geite merben über bie Stiege bie Speifen gugetra= gen, auf ber anbern Arme betoftiget. Der Gegenfat gwi= ichen bem ausnehmend fraftvollen, tief einbringenben Papft und bem in ruhiger Ginfalt fprechenben Chriftus ift vortreff: lich, und bas Bange burch gleichmäßige Saltung und Sarmonie eines ber vorzüglichften Berte biefes berühmten Deis ftere: baben fo vollenbet in ber perfpectivifchen Birfung. bag alle Geftalten fich von bem Sintergrunde ablofen und fren und rund in bem Saale felbft ju fenn icheinen. In gleichem Maage, wenn auch auf anbere Beife, erabste bie freie Ausficht vom Balton in Die weite unabsehbare Cbene. melde neben ber Sugelreibe gegen Dabug und bas Deer bin ausgebreitet liegt. Eben wie ein weit aufgerollter Zenpich und wieber gang erfullt mit Maulbeerbaumen . Ulmen und Beinreben, amifden benen bie Kruchtfelber verfdminben und bie Billen und Saufer einzeln und in Gruppen mit reichs licher Sand ausgefaet find, liegt fie ba, um biefes gefegnete Land, foweit bas Muge tragt, in überfcwenglicher Schonbeit Es murbe mir bier flarer, ale irgenbmo, mas au zeigen. unter bem Garten Staliens ju verfteben fen, und warum bie Alten biefen Theil bes Landes ben uppigften genannt haben. Bon ber Rirche ging ber Beg auf bem Ruden ber Unbobe nach ber Rotonba bes Pallabio, einem Schloß, welches er ber Familie Capra gebaut bat. Diefes Bert ift von vier Gaulenhallen mit Giebeln flantirt, ju benen hohe Stufen binaufs führen. Der runbe Saal in ber Mitte bat burch vier Corribore Berbindung mit biefen Sallen, amifchen beren Gaus len fic nach allen vier Beltgegenben bin eine gleich vorzugs liche Ausficht in biefe parabififche Alur eroffnet, welche fich wie in vier großen Gemalben bem Befchauer im Innern bes Daben ift bas Gebaute noch groß genug. Saales barftellt. um an jeber Seite eine Reibe von brey Bimmern gu haben, ben Corribor mitgerechnet, welcher jebesmal amifchen ben beiben Die gange Unlage ift bes großen Baumeis anbern liegt. fters wurdig und alles auf bas zwedmäßigfte ausgeführt. Im untern Stode, welches ber Rotunba ale Unterbau bient unb fie in wurdiger Sobe emportragt, find bie Bimmer fur bie Birthichaft , bie Diener und bie Ruche, welches alles burch bie breiten Stiegen gebedt und bem Muge entzogen ift. Die Mittel bes Saufes Capra haben nur hingereicht, Die Gaulen aus Badfteinen aufführen ju laffen , und bas herrliche Ges baube fieht verlaffen und in Berfall. Berbrochene ober auss gehobene und mit Bretern verfette Renfter, abbrodeinbe Frescogemalbe, erlofchene Bergolbungen und altvåterifche verfaumte Gerathe in bem Innern zeigen, bag bier tein beiteres Treiben mehr lebenbig ift und tein menfchliches Befuhl fich an ben Berrlichkeiten erhebt, ju beren Genuß bier bie erhabenfte ber Runfte einen Tempel in bie Pracht ber Ratur bineingeftellt bat. Die auseinanbergewichenen Sugen ber Stiegen laffen bas Gras uppig bervormachfen und bienen einer Ungahl fleiner Gibechfen gum Aufenthalt, melde fich in ben Ginoben verlaffener Gebaude gern vermehren und hier gefchmind, wie fleine braune Pfeile, auf ben moofig= ten Steinen umberfuhren.

Der Rudweg fuhrte uns an einem Thore bes Pallabio vorben, burch welches man geht, um auf einer fteinernen I.

Stiege bis auf bie Spibe ber Unbobe zu gelangen, nach einer abgelegenen Gegend ber Stadt, mo er in einen Bintel binein ein berühmtes Wert feiner Runft, bas olympifche Theater (teatro olimpico) gebaut hat. Die Theater ber Alten, wie er fie verftand, haben ihm gum Borbilbe gebient. 36 war vermunbert, biefes Theater fo groß ju finden, ba ichmir es als bolgernes Dufter von geringerm Umfang gedacht bat-Es wird an Große bas alte Dunchner übertreffen, und macht burd feine Architettur einen vortrefflichen Ginbrud. Die fich immer weiter im Rreife offnenben Gibe find an einer Caulenhalle mit Bilbfaulen von berühmten Romern gefront. Die Scene beffeht aus einem freven breiten Sange von Gaus lenftellungen . binter benen fich Strafen ichlecht erfundener Baufer offnen. Das Gange murbe burd bie Bentrage funfts liebender Bicentiner aufgeführt, beren Ramen in einem Re bengimmer eine Zafel enthalt, aber nur aus Sola, bie Bilb. faulen aus gebrannter Erbe. Es icheint, bag man bamgle in Bicenga geglaubt, mit einem antifen Theater auch bie alle bramatifche Runft in ber Stadt einheimifch machen autonnen. Es murbe mit bem Debipus bes Sophofles eroffnet, bem eine italienifche Sophonisbe folgte: bamit batten alle bramatis fchen Borftellungen auf bem Dlimpico ein Enbe. jest nur noch ben mufitalifden Borftellungen gebraucht, und foll fich ben Beleuchtung noch weit porzuglicher ausnehmen, ale ben Zage. Bu bedauern bleibt immer, bag man auf bies fem von Pallabio betretenen Bege nicht fortgegangen ift. um bie Theater von ihrer barbarifchen form im Innern, bie aller guten Architeftur hartnadig wiberftreitet, gu befregen, und fie benen bes Alterthums naber gu bringen.

Bir besuchten noch bie Rirche G. Corona, in welche mich bie hoffnung gog, bort bie antite Statue einer Iphi-

genie ju finden. Die Rirche geborte ebemals ju einem Do: minicanerflofter, beffen Monche nach feiner Aufbebung ber Regel entbunben und auf ben Unterricht ber Jugend gemiefen find, und befitt in einer Unbetung ber Magier von Paul Caliari und in einer Taufe Chrifti von Giam Bellini gwey In bem lettern Bilbe leuchtet aus ber portreffliche Bilber. Barte ber Beidnung und Behandlung icon ein beller Dors gen bober Runft bervor. Caliari bat bie Sutte, in ber Chriftus bie Unbetung empfangt, an Gaulen angelehnt unb bas Bange mit großer Starte und Lebenbigfeit ausgeführt. 3d fragte nach ber Iphigenia, und ber Digcono geigte fie mir ju meiner großen Bermunberung bem Bilbe bon Cas ligri gegenüber neben einem Altar giemlich boch an ber Wand aufgeftellt, mit ber fonberbaren Infdrift: Iphigenia post Vestales prima Virgo Deo dedicata. "Iphigenia, nach ben Bes ftalinnen bie erfte Jungfrau, melde Gott geweibt morben ift." in melder griedifches und romifdes Alterthum mit bem Chriftenthume fich auf eine feltne Beife verfchmolgen bat. Bilbiaule ift eine von ben in großer Ungabl erhaltenen meibs lichen, bie außer ber Zunica noch mit bem Mantel befleibet find, ber in ber Regel, wie bier, ben linten Urm und bie Sand gang einbullt, und mit benen man ben ber Deutung in Berlegenheit ift. Man hat Polybymnia, Mnemofynen, Ceres, Priefterinnen aus ihnen gemacht, wie es eben geben wollte. Rur foviel ift flar, baf biefe genannten weiblichen Geftalten auf folche Beife tonnten gebilbet merben. Die Stas tue in G. Corona balt in ber gang verbullten Linten ben Mantel empor und hat bie bis uber ben Anochel freve reche te Sand gegen bie rechte Schulter erhoben. Der Ropf fcheint alt, foweit man es aus ber Ferne beurtheilen tann, aber nicht jum Bilbe ju geboren; ubrigens ift fie febr mobl erhalten, etwas unter naturlicher Große, von vortrefflicher Urs

beit, und wurde in ben Trummern eines altromifchen Theaters ju Bicenga gefunden.

Babrend unferer Buge burd bie Stadt und bie Umgegenb mar es vier Uhr geworben. Ein neuer Reifegefahrte, ein feit 15 Jahren in Italien anfaffiger Frangos, erwartete uns mit Ungebulb. Sat man fich bem Betturin fur bie Pflege verbungen, fo forgt er in ber Regel nur fur Rachtlager und Abends effen, bas febr reichlich ift, und in ber Combarben gewohnlich aus Suppe, brey bis vier Schuffeln Dbft und einer großen Flafche rothen Beines befteht, von ihm aber mit 3 bis 5 Franten begablt wirb. Im Morgen wirb nichts genoffen, als etwa eine Chale fcmargen Raffee's und gegen Mittag, mo ber Bagen eben balt, ebenfalls nur, mas leicht und fcnell ju baben ift, ein paar weichgefottene Gier, ober Raftanien und Dbft, auf Reds nung ber Reifenben; eine Ginrichtung, bie bemfelben bie gange Beit bes Aufenthaltes um Mittag, welche ber Betturin auf Begehren bis auf 3-4 Stunden und noch langer ausbehnt, freplagt gur Befichtigung ber Stabt. Es ift begbalb gut, ben Abichluß mit bemfelben bie Stabte gu beftims men, wo man uber Racht, wo man ju Mittag bleiben will, fo wie bie Stunden bes Aufenthaltes. Go batten mir uns fur Bicenga vier Stunden ausbedungen, und fur Dabug eis nen balben Tag.

Der Beg bahin ift bem nach Bicenza vollsommen gleich. Er umgeht bie Stigel und bleibt auf ber Gene. Die hobe Straße ist von solcher Breite, baß bem, welcher in ber Mitte schabe bei Bagen zu beiben Seiten und noch innerhalb ber Narmorblode, welche ben Fahrweg vom Außwege trennen, bequem ausweichen, und von so vortrefflicher Fügung und Erhaltung, baß man mit größter Schnelle, Leichtigkeit und Bequemlichkeit barüber rollt. Seit Napoleon biese Stiere, ein unstrebliches Burt seiner "Derrschaft, welche gang

Italien ber Breite nach bis Genua burdidneibet, bat auf. führen laffen. fabrt ber Betturin von Berong bis Dabua bequem in Ginem Tage, eine Reife, ju melder fonft, wie ich bore, jum menigften 3 Tage, ben ichlechtem Bege auch 5. erforbert murben. Bir tamen ben monbbeller Racht in ben uralten fdmudlofen Raumen biefer nicht bloff burd bie Racht finftern Stabt an, und bie engen Straffen mit ihren fcmerfälligen Bogengangen und altergrauen Saufern wollten gar fein Enbe nehmen. In ber langen Ruche bes Gafthofes, eis nem Sauptftude eines italienifden Birtbebaufes, Die auch als Speifeximmer eingerichtet und begbalb mit einer langen Zafel ausgeruftet ift, bewegte fich bie Birthin in ihrem Conntaaspus mit fluger Bemeffenheit bas Rothigebereitenb, burch bie braune Salle, und nahm bann an bem Tifche in einem fleinem Bimmer, bas gegen bie Ruche offen mar, mo auch andere fpeiften, an bem Gefprache Theil, inbem bie Mufwartung von ihrem Cohne, einem Elegant ber Stabt unb jungen Menfchen von ausnehmender Schonbeit, beforgt wurbe.

Am andern Morgen waren wir ben Zeiten auf, die Stadt ju feben. Sier ift alles alt und altudierisch. Die Stadtschiedint auf dem 18. Zahrhundert, wo sie über 100,000 Einwobner zählte, auß Bersehen stehen geblieden und unversehrt gelassen, gen. Aur bey langer Wandberung durch ihre schmucklofen Raume entbeckt man einzelne braun gewordene Palldke und Gebaude, die auf alte Größe sindeuten.

Der Salone, ein langes mit einem Bogenbach von Blei bebetles Gebaube, in bem obern Stode außerlich mit zwey breiten und schonen Saulenhalten geichmidt, biente obenna zur Behandlung öffentlicher Geschäft im Bach und vor Gescht. Er gilt wegen seiner Lange von 135, und Breite von 45 Schuben fur ben größten seiner Art und ist, was ben Ums lang ambelangt, ber alten Reitschule in Munchen nicht unsign ganbelangt, ber alten Reitschule in Munchen nicht uns

abnlich. In beiben Geiten binab gieben fich Gibe, Tifche und Dulte. Gein größter Schmud find Frescogemalbe, mit benen in ungahligen beiligen und allegorifden Darftellungen bie Banbe überzogen find. Dan wird fich an ber freven Behandlung ber Geftalten und Rleiber, wie an ber Art ber Rarbung, leicht überzeugen, bag nicht Giotto, wie man fonft glaubte, Urheber biefer Bilberift \*); boch zeigt fich in ihnen noch bie Beife feiner Runft, wenn auch erweitert und gu frenerer Bewegung und großerer Lebendigfeit fortgeführt. 3m Sintergrunde bes Saales fieht neben ber Eribune auch bas Monument bes romifchen Gefchichtfcreibers Titus Livius. ber, wie befannt, aus Padua geburtig mar. Es ift ein fcmaler, gramlicher, alter Rahlfopf irgend eines unbefannten Romers, auf ein Bruftftud mit Kriegsmantel und mit ben Unfangen ei: nes Pangers gefett und über eine ju ihm nicht einmal geborige altromifche Infdrift geftellt', bie einen Titus Livius Salps. einen Frengelaffenen nennt, ber gur Familie bes Gefchicht fchreibers gehort ju haben fcheint. Bor ben Gaulenhallen gu beiben Seiten nahm fich ber Rrautermartt, in ben ber Salone mitten bineintritt, recht gut und lebhaft aus mit feinem bunten und regen Gewühl ein voller Gegenfat gegen bie einfame und in ihrer Berlaffenheit beftaubte und befchmubte Salle. Man nennt Pabua felbft vereinfamt und entvol fert. 3ch habe nicht gefunden, bag es gegen andere Stad: te in Italien in biefer Sinficht gurudtrate, ungeachtet bie Universitat in Bacans, und beghalb Stubenten und Professos ren auf bem ganbe gerftreut waren. Much bat bie Stabt in ben letten Beiten baburd gewonnen, bag nicht menige Familien aus Benebig bort fich niebergelaffen und bie Reffe

<sup>\*)</sup> Bangi, a. a. D. Ih. 3. G. 12.

alten Gludes aus ben Lagunen auf bas fefte Land in Sie berbeit gebracht baben.

An dem Pallost der Justiga von Palladio, über die mit breiten Steinen gepsästerte Piazza dei Signori vorben, kamen wir zur Cathedvale, deren Eingang unvollender ist und in Mauerwert von Badsteinen ausläuft, welche der Betleiv dung mit Marmor in der Saulenstellung wohl für immer umsonst entgegensehen. Das Immere ist groß, geräumig und belt; die Kirche, im Kreuz gebaut, wird hauptschiedig von Skuppelin, deren größte die Mitte einnimmt, beleuchtet. Die Sacristei enthält eine Madonna von Tigian voll Kraft und Barme. Die Wutter blidt auf das schon beträchtlich große Kind, welches sie auf dem Schoose halt, mit höchster Insnigkeit nieder.

hierauf mar ich begierig, bie Mabonna von Giotto gu feben, welche Detrarca ber Rirche jum Gefchent gemacht bat. Dazu murbe in ber Gacriftei befonbere Erlaubnif eingebolt und ertheilt. Gin Diacono in langem fcmargem Rleibe trat mit einer brennenben Rerge in ber Sant voran, und bebeutete mich, ihm uber bie boben Stufen bes ihr gewibmeten Rreugaltars gu folgen. Dort angetommen, gunbete er gwen Rergen neben bem Borbange an, binter bem bas Bilb verborgen bangt, mabrend ich von biefer Bobe in bie weite Rirche binabfab, um bie Berfammlung ber Unbachtigen und Reugierigen unter mir ju muftern. Sierauf ging ber Dias cono binter ben Altar, um bie Banber ju lofen, welche bie Berichleperung bes Beiligenbilbes emporhalten. Der Bors bang fant, und jum Borfchein tam, wiewohl hinter einem feinen weißen Flor nur balb fichtbar, bas gierliche Geficht einer Dabonna, und bas lieblichfte Ropfchen eines Chriftustinbes, benen beiben man Rronen von Golbblech angeheftet batte. Der gange fibrige Theil bes Bilbes mar und blieb binter eis

ner bichten, golbburchwirften feibenen Dede verborgen . in welche man fur bie beiben Ropfe bes Bilbes Locher angebracht batte, aus benen fie burch ibren Alor recht freundlich berpor: faben, frob, wie es fcbien, einmal bas Tageslicht gu erblis den. Bald barauf bob fich ber Borbang, Die Lichter murben ausgelofcht, und ber feltfame Actus mit einigen Reverengen gefchloffen, welche bie wiederbededte und vermahrte Madonna von ihrem Diener bem Diacono noch gum 26-Schiebe erhielt. Diefe Dabonna bat in ber Urt ihrer Muffaf= fung und Behandlung Bieles mit ben beften Berten ber altbeutichen Schule, besonbers mit bem Bilbe Maria Silf pon Lutas Rranach in Insbrud, gemein, und ift fie, wie man behauptet, von Siotto, fo hat ber außerorbentliche Dann auch in biefem Berte zwenhundert Jahre vor Reifter Lutas gezeigt, baf ibm bie Mittel und Bege feiner Runft vollfom: men bekannt maren und er fich von ber bertommlichen Steifbeit überlieferter Kormen fren zu erhalten im Stanbe mar. In Die Domfirche ftogt ein altes Battifterio, welches Giufto pon Dabua, ein Schuler von Giotto, ju Enbe bes brengehn: ten Sabrhunderts mit Frescobilbern ausgemalt bat. ber Ruppel ift Gott ber Bater von ungeheurer Dimenfion, in bichtaebranater Berfammlung ber Ergvater, Propheten. Apoftel und Beiligen gebilbet, amifden benen bie Dabonna aufrecht unter Gott bem Bater fitt. Dben find fobann bie Befdichten bes alten Zeftamentes, tiefer bie Zaufe und bas Schidfal Johannis bes Taufers, ibm entgegen bie Schidfas le Chrifti, Mues in gwar alten, aber febr ausbrudevollen unb jum Theil mohl erhaltenen Bilbern. 3m Jahre 1806 bat man bas Schabhafte an mehren Orten bergeftellt und Rur: forge gegen neue Beichabigungen getroffen. Benige Berfe geben von ber urfprunglichen alteften Maleren, wie fic burch Biotto mard, einen fo beutlichen Begriff, als biefe reichhaltige Somposition, und vergleicht man damit die Arbeiten biefes Reifters felbst in Pifa, so sieht man, daß durch ihn der alten Maleren der Weg gebfinet und die Muster aufgestellt waren, nach denne sie bis auf Massaccio gearbeitet hat.

hierauf wurde ber Pallaft Popalila besucht, weniger wegen der foonen Architeftur von Danieletti, als wegen einer plassischen Gruppe von Augusto Fafolato, welche, aus Einem Marmorstude gearbeitet, den Sturz von 66 bofen Engeln vorstellt. Sie fallen alle, von dem darüberschwebenden Engel Gabriel, besten Elam alle, von dem darüberschwebenden Engel Gabriel, besten Flammenschwett getrieben, in wunderlicht und von seinem Flammenschrecktung so herad daß sie eine Art von Pyramibe biben, in der sich daß sie eine Art von Pyramibe biben, in der sich das Gestecht von Sanden, Füßen, Abpfen und andern Gliebern, kunstlich genug darftelt. Die Figuren sind klein, etwa 1 & Spannen lang, doch sein ausgestührt; das Ganze aber, an dem der Meister U Jahre und 4 Monate gearbeitet hat, mehr als ein Wert der Kunstlichfeit, als der Aunft, zu betrachten.

hierauf ging ber Weg über ben Prato della Valle nach S. Giustino. Auf bem Prato ift ein großer runder Plas von einem Canale eingeschloffen, über besten Rigmauer ben ihm Canale eingeschloffen, über besten Rigmauer erheben, welche, aus feinem Sandftin gehauen, hierber zu verschiedenen Zeiten durch Freunde ober Bewunderer der Berfarbenen, einige auch von fremden Fürsten und Potentaten, geset worden sind. Der Rame des Schenkers ift unter dem, bessen Birb er hat machen lassen, auf der Baffe eingegraben, und das Gange ein scholer Beweis bessen, was der auf einen ibblichen Zwed gerichtete und unterhaltene Gemeinsinn zu leisten im Stande ift. Reine andere Stadt hat die Manner, welche ihr Ehre gemacht, auf dies Weise geecht. Doch sind wenige von den Bildsallen, die ich näher betrachtete,

als Runftwerte von einiger Bebeutung, bas Meifte übertrieben in Stellung, und Tusbrud, in bem Styl von Bernini und noch ichlimmer. Uebrigens find noch nicht alle Postamente befegt, und etwa 10 mogen noch ubrig feyn, die bisher umsonst ibre Silber erwartet haben.

St. Giustino ift wie ber Dom von vorn unvollenbet und im Innern auf abnilde Weise von Auppeln erleuchtet. Die Riche enthalt bas Martyrium ber Heiligen von Calicari, in bem die irbische Bruppe, wo sie gum Tode gedracht wirk, und die überirdische Bruppe, wo sie zum Tode gedracht wirk, und die überirdische durch einen Strahl, der vom Aprone Christia ig is zum himmel gewandtes Gesicht fällt, verbunden und beide mit großer Bortressischt ausgeführt sind, nur ist bas Bib mit zu vielen Kogturen überladen, die gegen die Hautgruppen sehr untergeordnet und zum Theil verblichen sind. Reden ihm ist ein schones Bib von Palma dem Impern, der heilige Benedictus, der die zum Glauben Uebergebenden empfangt.

Der Beg führte ju ber hauptlirche ber Stabt, die bem beiligen Antonius von Padva gewidmet ift. Das an fich große Bebäude ift burch ben Andau vieler Kapellen nach allen Seiten etweitert, und im Innern von einer unübersebaren Menge von Altaren, Dilbfaulen, Grabmablern, Reliefen und andern Beihgeschenken, wie eine Borrathstammer vieler Jahre hunderte, überfullt. Don da nach dem Universitätigebaude steht unter einem offenen Bogen das Grab bes Antenor, eine Art von Sarlophag, mit einer Inssprift in Gothischen Buchflaben. Die Padvaner schrieben biesem Arojaner, der nach dem Untergange seiner Baterstadt in ben fernsten Binkel bes abriatischen Meeres gestüchtet sey, die Gründung ihrer Stadt jut, und sind eben so wenig in Berlegenheit gewesen, sein Grah, als die Büste ihres Livius, zu sinden.

Caulenballen, von benen bie untere borifd, bie obere ionifch. von Palladio gebaut und vom Alter fcon ergraut und bufter, bagu eng und gufammengebrangt. Die bintern Banbe find von einer gabllofen Menge von Bappen ber Profefforen und Doctoren ber Universitat angefullt. 3ch bebauerte lebhaft, bag bie Beit ber Bacang nicht nur bie Profefforen entfernt, fondern auch bie Bibliotheten verfchloffen bielt. Roch gingen wir in bie Rirche degli Eremitani, um bort ein Gemalbe von Guibo Reni aufaufuchen. Es hangt in ber Sacriftei in einem Glasichrant, welcher uns geoffnet wurde, und ftellt Johannes ben Prediger in ber Bufte vor, nicht unabnlich bem berühmten Gemalbe Raphaels von gleichem Inhalt. Ein Jungling, in ber Bluthe mannlicher Schonheit, mit fursem fraufem Saupthaare, fist er, nur um ben Schoof mit einer fcmalen rothen Draperie betleibet, mit ber linten Sand über bie rechte Schulter nach bem hindeutend, welcher nach ihm tommen follte. Diefes Gemalbe, obwohl ftart einge= trodnet, ift von einer außerorbentlichen Ratur und Bahrbeit, und befonders bas jugendliche Saupt von einer Schon: beit leuchtend, in welcher Gute und Ernft, tiefes Gefühl und fefte Betrachtung, Rube und Begeifterung, auf bas mun= berbarfte gemifcht find. Rein anberes Bilb bat mir von ben Rabigfeiten jenes Runftlers einen fo boben Begriff gegeben, als biefer Johannes. Much wurden in ber Rapelle bes beiligen Jacob bie großen Frescobilber von Montagne, bie Martyrien bes b. Jacob und Chriftoph, aufmertfam betrach: tet, in benen gwar Bieles verwischt, aber an bem Uebrigge= bliebenen ein ehrmurbiger Charafter fichtbar ift.

Gegen 11 Uhr waren wir auf bem Bege nach Benebig, wo bie Straffen nach verschiebenen Richtungen bes Norbens und Gubens von Italien in einander laufen ober fich burchidneiben, und alle von gleicher Bortrefflichfeit finb. Der Weg fichrt meift an ber Brenta bin, an beren Ufer bie Drts ichaften Stra, Dolo, Mira Vecchia, nabe ben einanber liegen und burch bie ganbfige und Pallafte ber Benetianer gu einer gufammenbangenben Reibe gum Theil prachtvoller Gebaube und belebten Orte verbunden merben: man glaubt, ben größten Theil bes Beges bas Enbe einer großen Stabt gar nicht erreichen gu tonnen. Der großte Pallaft, von bo: ben forinthifden Gaulen getragen, welchen auszuführen bie Shabe ber Ramilie Difani taum bingereicht, ift feit ber frangofifchen Beit im Befige ber Regierung. Dem großen und fconen Ginbrud, ben biefe mit fo vielen Bierben gefchmudte Strafe bervorbringt, thut es großen Abbruch, bag viele Lanbhaufer verfaumt ober gang verlaffen find, und man auch bier merft, bag bie Beit alten Boblftanbes poruber ift. 201: mablich wird bie Begend feuchter und verfumpft, und viele Baufer und Pallafte find burch bie bofe Luft unbewohnbar geworben. Dloblich aber bob fich ber Weg an bem Ufer bes Canals empor, ber von Pabua hieher fuhrt, und vor uns lag in flarer Ferne Bene big, bas, wie burch einen Bauberichlag mitten aus bem Deere emporgeftiegen, feine aabllofen Ruppeln und Thurme uber bie Aluthen bin ausbreitete und in ftolger Sicherheit in ber Ebne ber Gemaffer au fdweben ichien.

Da wir fur bie Einschiffung nicht zu sorgen brauchten, und und auch sont bei font leicht vor ben Beichwerben bei Mautantes schüten fonnten, so ließ fich der Kampf und Jant bes Betturin mit ben ihn bestürmenben Gondoliere ruhig anhören. In Beit einer Biertelftunde waren unsere Effecten in ber Gondel untergebracht, die Philip in Dednung, und wir buckten gebudt in dos theine Belichhnliche Dauch, bas mit lebernen Kiffen ausgerüßtet, bequeme Philip mehr zum La-

gern, als jum Gigen anbot. Diefe Gonbeln find fcmale Sabrzeuge, an beiben Spiten mit breternem Berfchlag fur Baaren und Gepade, in ber Mitte mit jenem Sauslein, in meldes man rudmarts eingeht , ausgeruftet, übrigens gang und gar bon fcmarger Rarbe , felbft bas Leber ber Gibe und bas Beug gu ben Belten , bagu bie Breter und Stangen ber Ruber nicht ausgenommen, fo bag man glaubt in einen Das den bes Tobes aufgenommen ju werben. Dan bentt uns willfuhrlich an Leichenwagen und Begrabnig, und zwen junge Stubenten aus Babua, welche von bort mit uns gereift maren, fprachen auch vom Drtus, vom Rachen bes Charon und von ber Sahrt auf bem Rofptus, als bie Gonboliere mit uns babon ruberten. Es mar heftiger Bind; boch nas berten wir uns obne ben geringften Unfall ber Stabt, burch bie Kenfter unferer Caiute bie erftaunlichen Daffen bewunbernd, in benen fie, als wir beranfuhren, aus einanber trat. Rachbem ber breite Canal della Giudeca burchfahren mar, ging es in einen ber fleinern Canale ober Rio's binein, von benen bie Stragen in vielen Richtungen burchichnitten find. bem Gafthofe Regina della Ingliterra qu. Da bie Gons boliere ben nachften Beg fuchten, fo geriethen wir ofter in gang fomale Spelunten von alten Baufern befett, und wir fine gen an, uns in biefen Schmubwinteln ublen Unblides und noch üblern Geruchs nach Benedig umaufeben. Endlich munbete fich ein Rio, ben wir burchfuhren, vorn in ben Rio Grande, welcher als ein breiter Deerftrom fich in 2 großen Bogen burch bie Stadt bingiebt, auf benben Seiten mit ununterbrochenen Pallaften befest; ein gewaltiger Anblid, nur mit bem von London von ber Themfe angefeben ju vergleichen. bem wir in ber Ferne nach ben Ponte di Rialto, ber fich uber ihn in einem einzigen Bogen boch binaufwolbt und eine Stras Be mit Baufern über ben Gemaffern gu tragen fcheint, noch

erblidt hatten, gelangten wir burd einen Seitenweg glidlich an ben Stufen an, bie zu unferm Baftbofe führten, nich ohne öftere von ben ichnell fegeinben Gonbein gefürchtet zu haben, bie ihre flählernen, hochragenden Spigen wie breite Meffer ben Begegnenben gerabe auf ben Leib zu treiben schienen. Der Betturin war mit uns eingefliegen, besorgte bas Aushauch, und nach gehn Minuten waren wir im Befige unferes Jimmers und Gerathebe.

## Benebig.

Mein erfter Beg in Benebig am Morgen nach meiner Antunft mar nach bem Wechfelhaufe Gebruber Schielin, an basich empfohlen mar. Bir brangen burch Strafen, bie oft fo eng, bag bie ausgebreiteten Banbe gu benben Seiten bie Baus fer faft erreichten, und fo mintelig, bag ein Raben ber Ariabs ne nothig ichien, um ben Rudweg zu finden, bagu buntel burch bie boben Saufer und gebrangvoll burch bie Sin : unb Bergebenben, inbem Benebig, bem Plate G. Marto nabe, bevolfert und belebt ift. Dan muß faft alle Familien, felbft reiche und Bornehme, in folden Binteln und Eden auffuchen, und wird um fo mehr burch bie bequeme Ginrich= tung im Innern überrafcht. Ben ben Brubern Sch. ließ ich mich in ben Gorten und Preifen bes abicheulichen Courrents gelbes unterrichten, in welchem baburch, bag neben bem frans gofifden Gelbe fich alt venegianifches und ofterreichifches burch einander treiben, eine beillofe Bermirrung berricht. Die ges mobnliche Berechnung geht nach Franten, und auf biefe mer= ben bie vericiebenen Gorten von Gelb, befonbere bie ichleche ten Lire Venete, bas gewöhnliche Courrent, bezogen. Da= ju find biefe garftigen Dungen, Die auf ben vierten Theil ihres alten Berthes berabgefest find, fcmer gu haben, und werben mit 1 & Procent Aufgelb bezahlt, weil bey ihrer etwas zu tiefen Berabfehung fie ausgeführt ober eingeschmolzen und im Curs felten geworben find.

Bon ben Grn. Co. brangen wir, immer in bem Labyrinthe ber Engen uns fortwindend, endlich ju bem G. Martus: plate, mo Benebig auf einmal in feiner Berrlichkeit baftanb. Bor uns gerabe binaus, gegen Guben zwifchen Pallaften binburch bie offene Ausficht über bie an ben Sauptplat ftogen. be Piazetta auf bas Meer, beffen Bogen an ben Molo beranfpulen, linte bie ehrmurbige G. Martusfirche und baran: flogend ber burch große und alte Formen munberfame Pal= laft ber Dogen, welcher eine große, bobe und lange Flache von Mauerwert über einer boppelten Reihe von Gaulenbos gen aufthurmt, rechts bie gange Tiefe bes Plages, burch bren gufammenhangenbe Pallafte gebilbet, bie gange glache beffelben mit Quabern gepflaftert, auf welche bie Artaben, welche ben Plat rings umgeben, ben Musgang haben, und in Ginem Ueberblide Alterthum und Gegenwart, bas Große ber Ratur und ber Runft in biefem Raume verreinigt, ber an Burbe, Mannichfaltigfeit und Bufammenftimmung feiner Theile feines Bleichen nicht bat. Bir gingen jebo an ber S. Martusfirche nur vorüber in ben Sof bes Dogenpallafite (cortile del palazzo ducale), ber fur fich einen betrachtlichen, von Pallaften umfchloffenen Plat bilbet, um über feine prachtvollen Stiegen binauf, burch feine gegen ben Sof geoffs neten Gaulengange, ben Bugang gur Bibliothet gu fuchen. 3ch mußte fcon, bag ber Bibliothefar, Berr Abbate Bettio, feit einigen Tagen auf bas fefte ganb gereift mar ; bier erfuhr ich aud, bag er bie Schluffel mit fich genommen batte, und als fo ein Bugang gu ben Buchern unmöglich fen; boch murbe er in 6 bis 8 Tagen guruderwartet; ein Beitraum, ben ich allein auf bie Untiten wenben tonnte, welche in bem großen Saale ber Bibliothef fleben, ber mit Berfen berühmter Maler ausgestattet, fruber bem großen Rathe gebient hat, und jeho ben Berfen ber Kunst und Literatur überlassen ift.

Bon bemin altgothischem Style vergierten Balton biefes Saales offnet fich eine unvergleichliche Ausficht auf ben Dolo, bas Meer, bie Infelnund Landzungen, welche fich, als Theile ber Stadt mit Gebauben befest, in weiten Bogen gegen Gub und Dft bingieben. Die Cbbe fing an eingutreten, und nachbem ich fo viel von ben gagunen gelefen und gebort . zeigte mir erft ber Anblid, welcher fich nun barbot, mas ich baben eigentlich gu benten batte. Wo wir geftern offnes, volles Deer faben, trat jego ber Schlammboben berbor, amifchen bem bas Baffer fich in einzelnen Stromen und Bachen immer mehr gu berlaufen ichien. Diefe langhingeftredten Bertiefungen, welche, mit Baffer gefüllt, fid wie bas Gcaber eines Blattes burch bie unermefliche Schlammebne gieben, find bie guden, ober Laqunen, und bas lateinifche Bort tommt in biefem Ginne fcon ben Bir gilius por \*). Gie find bie einzigen mafferhaltigen Stellen, nirgends erblidt man abgefchloffene Geen ober Pfugen in bem Schlamm, und bie breitern und tiefern bienen auch gur Beit ber Ebbe noch ben Gonbelnunb Schiffen als Fahrftragen. Um Sorizonte entbedt man eis ne Erbzunge gegen Guben, beren naturliche Damme, ba wo fie ju fdmach maren, um bie Bogen bes abriatifchen Meeres von ben Lagunen und ber Stadt abzuhalten, bie Runft verftartt und burch lange Mauern eines gigantifden Steinbammes fortgefett bat \*\*). Durch bie Thore und Gingange, mel-

<sup>\*)</sup> Incertis si mensibus amnis abundans Exit et obducto late tenet omnia limo, Unde cavae tepido sudant humore lacunae. Virg. Georgic. I. 116.

<sup>\*\*)</sup> Er hat bie bes Bertes murbige Inichtift: aere Veneto, animo

che gelaffen find, gieht Ebbe und Fluthaus und ein, ben heftigem Subwind zuweilen auch mehr, als erwunscht, und vor dnigen Jahren war, feit einem Menfchenalter wieber zum erfenmale, zur Beit bes Sirocco bas Meer über ben Molo in ben Martusblaß über vier Schub boch bineingefliegen.

Burudgefommen in ben Gaal begann ich bie vorlaufigen Untersuchungen ber Untiten, bie mir icon großen Theils burch Beichnungen, Rupfer und Befdreibungen fo meit befannt maren, als es burch fo trugliche Dittel moglichift. Doch enthalt bie Sammlung auch nicht wenig neue, b. b. burch Stich und Befdreibung noch nicht befannte, Stude. bem gubrer fant ich einen Dann, ber febr gefällig, und, was ben Beamteten biefer Urt felten ift, auch fehr befcheiben Mis er mertte, bag mich bie Gachen naber angogen, und mir nicht fremt maren, ließ er fich gern über Mancher= len, mas er nicht ober falfch mußte, belehren, und am Enbe, ba ich ibn fur feine Dube mit ber Erflarung entschäbigte, ich wurde ofter tommen , und mich bor meiner Abreife bantbar beweifen, batte ich ibn gang gewonnen und ibn und feine Schabe auf jebe erlaubte Art ju meiner Berfugung bereit, merbe fpater auf ben Inhalt biefer Sammlung gurudtommen und bas Mertwurbige berfelben, bas ich burch faft tagliche Betrachtung mahrend meines Aufenthaltes in Benebig naber tennen Ternte, aufammenftellen.

Bir gingen hierauf, um bie Abreffen abzugeben, welche wir bem fern. Baron b. B. verbantten, bie eine an ben Bason S. et., einen Deutschen von vieler Bibung, Keuntnif und humanitat, ber hier im Eriminalfache angestellt ift, und fin Blireau (Residenza) nicht weit von ber Bibliothef in bemfelben Padlafte hat, und fern Bartolomeo G, Director be Genfurweiens, einen wohnnterrichteten und gefäligen Italiener. Beibe versprachen, uns während unseres Aufents

haltes in Benebig nühlich zu senn, und fr. B. G. noch befonders, uns in die Abendgesellschaften seiner Freundin, der Frau Gräsin Albriggis Teroloty, einer eben so gestiscion, als gebildeten Dame, einzusübren. Da und beym Büreau des fren. G. die Kirche S. Jacharia nahe lag, wurde dieselsche sogleich besucht, und ich sond mich in ihr durch eine Madonna des Giam Bellini erfreut, die ungeachtet der in der Zeichnung nicht ganz verschwunderen fohrte und bessen, mas sie unter den Hand der Kestauratoren in Paris erfahren hat, wo sie von 1797 bis 1815 war, noch von einer ganz ungemeinen Annuth und Schonheit ist. Sie gehört zu des Weisters besten Werten, und sit von ihm 1505, ein und vierzig Sahre nach seinen ersten bekannten Wilde (1464), gemalt worden.

Mein Beg ging nun nach bem Pallafte Grimani ben S. Maria formosa, welcher nacht ber Bibliothet die bebeutende fie Sammlung von Antiken unter den Ueberreften vom Giange diefes alten Saufes aufbewahrt. Das Saus gehört zu dem wenigen Dogengeschiechtern, die noch aufrecht fiebn, ift aber in feinen Mitteln fehr beschränkt und beruht allein noch auf einem einzigen jungen Menschen, dessen Bater vor einigen Bochen gestorben war. Auch bier gab est eine nicht unbeträchtliche archalosgische Erndte, von der ich spater zu sprechen Beranlassung impenmen werbe.

Auch an Gemalden besigt das Sauts Werke berühmten Ramens, welche jedoch sast auch das Ungeschied bezienigen, die mit ihrer Reinigung zu thun gehabt, ihres Werthes großen Abelis verlussig grgangen, verwischt oder verdunkelt sind. Iwey Madonnen von G. Bellini, die eine in strengerem Stite und trockener, wo das Kind vor der Mutter steht; die andere die Madonna mit dem ihr schwichelnden Kinde wischen der Verlegen und einem Engel. Dieses Bild, aus der

iden vorgerudten Runft bes Deifters, zeigt noch Refte von aroffer Schonbeit und Unmuth, befonders bas Ungeficht bes Engels, ber gu bem Beffen gebort, mas bie alte Dalerfunft in biefer Gattung von Geftalten ewiger Jugend und Dilbe erfunden hat. Den langen Gaal im Pallafte gieren bie Bils ber ber Uhnen, barunter bren von Titian, bem Freunde bes Saufes, in Lebensgroße, bie meniger gelitten baben, und an Starte und Bahrheit bem Beften gleich find, mas biefer aros fe Deifter bervorgebracht bat. Gin Amor von Guibo, auf bie rechte Sand geftust, bat noch Spuren einer außerorbents liden Schonbeit. Bon ben Plafonbaemalben befchaftigte mich besonbere bie in einem Geitenzimmer von Faccioli nach antif. :: Bilbern ausgeführte Phabra und Sippolntus (gemeiniglich Benus und Abonis genannt), aus ben Babern bes Titus. bie Albobandinifche Sochzeit, bie Ginfuhrung ber Braut, ein Bachangl, in ben vier Eden und in ber Mitte Ariabne als Bemahlin bes Bacchus, fein und geiftreich ausgeführt. thut mohl , zwifchen bem Unformlichen ber Rleibung , ber Gruppirung und Action, von benen bie Bilber ber Meuern. jum Theil felbft bie beften, nur gu febr gebrudt merben, auf einmal an bie Ginfachheit und finnige 3medmäßigfeit ber Alten in Erfindung und Anordnung ber Sandlung, an ihre gefdmadvolle Ausführung und Befleibung, wenn auch in Berten von untergeordneter Musführung, gewiefen ju werben. Eines ber hintern Bimmer enthalt in ber Wolbung eine aus Shilf. Blumen und Bufchwert gebilbete Laube, bie von faft allen bekannten Bogeln in einer bunten Abmechfelung belebt wird. Giovanni be Ubine hat fie fur ben Patriarchen von Mquileja aus biefem Saufe, feinem Befchuter, auf bas finnreich: fte mit ber großten Sorgfalt und Sauberfeit ausgeführt. Die Eribune ober bas lette Bimmer, gang mit Untifen anges fullt, ift fur eben benfelben von Sanfovino mit vieler

Runft angelegt. Schabe, daß ben 3weden des Baumeisters gemäß ein Thil der alten Aunstwerte so boch zu stehen gekommen ift, daß man ihn nicht genau untersuchen tann. Auch bat das Ganze nur den Umfang eines mäßigen Cabinets, und kleine Bethältnisse und Maaße thun in der Architettur nirgends Wirkung.

Rach Tifche ging ich unter bie Arcaben bes Martuspla: Bieles erinnert bier andas Palais royal in Baris ; boch ift ber Plas felbft ebler, und mas ihm gegen bas Betummel bes Parifer Mittelpunctes abgeht, gewinnt er an Bahl und Mannichfaltigfeit ber Gefellichaft. Die gange gebildete Belt ber Benegianer geigt fich bier, und blubt noch jego in ber Bur: be und bem Abel ber mannlichen, in ber ernftern und bebeut: famen Anmuth und Sconbeit ber boben weiblichen Geftals ten, und bie fremben Gefichter und Trachten ber Dalmatier, Gervier, Griechen und Armenier, Die umbermandeln, und gum Theil mit langen Pfeifen auf ben untergefchlagenen Beinen figen , vermehren bas Bebeutfame und Ungiebenbe ber Gefellicaft, Die in mannichfaltigen Gruppen Die gablreichen Gas le und Arcaden erfullt. Much fehlt nicht Gefang und Gaitenfpiel in bein Innern ber Sallen und unter ben Gangen, und manche melobiiche Stimme bringt ju ben Zonen ber Sarfe anmuthia aus dem Gewuhl der Menge hervor. 3ch ging barauf, mich bes fconen Abends, ber auf einen Zag voll milben Regens und voll Gewitter gefolgt mar , ju erfreuen , ben Dolo und bie baranftogenbe Strafe am Meere binauf. Der Bea giebt fich bin in einen weitgeoffneten Bogen , beffen außerfte ftart bervortretende Spige von offentlichen Garten eingenommen ift, welche Napoleon auf bem Grunde abgebrochener Rlofter hat anlegen laffen. Die Sonne fpiegelte fich munberfam auf ben flachen bes Deeres und auf ben Regen mar eine Luft gefolgt, fo angenehm, wie im Sommer nach Gewittern.

Aus ben innern Strafen ergoß fich bie arbeitenbe Glaffe auf ben Molo und bie Riva degli Schiavoni, melde ben breiten Steinbamm bes Dolo fortfest. Die Garten felbft maren verlaffen und find überhaupt weniger befucht, als man er= warten follte, weil ber Plan ju ihnen nur halb ausgeführt ift. Es fehlen bie Raffeebaufer, Reftaurationen, Cafinos und Pallafte, mit benen fie follten belebt werben, und bie alten Saufer, amifden benen bie Rlofter abgebrochen murben, und beren Dafenn ber Bechfel ber letten Beiten gefcutt bat, bilben fur ben Plat eine garftige Ginfaffung. außerfte bervorgebogene Bintel biefer Garten bietet auf bie große Bafferftrage, awifden ber Stadt und ber Infel Giudecca nach bem Canale grande mit allen ben Pallaften unb Rirchen an ben Ufern eine überaus große und fcone Mus: ficht, und ber in biefem Augenblide fehr belebte Dolo nebft ben mit Getreibe : und Solgichiffen angefüllten Raumen ber Bemaffer erzeugt noch bie Zauschung eines regen Lebens, bas aus biefem alten Gige bes Bolfervertehres verfcwunden ift. Gebratene Rurbiffe ober Raftanien wurden vertauft, und unter ben Bogen Pfeifentopfe, Schwefelholger und Sonupftabaftofen. Das ift ber Sanbel auf biefem Plate, ber fonft bie Reichthumer und Guter bes Morgenlandes aus= ftellte , und von bem bie Flotten ausliefen, welche Conftan: tinopel und Tyrus erobert und bie Europa bedrohende Gees macht ber Turfen ben Lepanto vernichtet haben. Diefe Bes trachtungen geleiteten mich nach Saufe, wo wir um 9 Uhr herrn G. erwarteten, ber uns ju ber Fr. Grafin Mibriggi ju fuhren gefonnen mar. Die Abendgefellichaften in Benes big folgen fich ber Reihe nach an bemfelben Tage. Dan fieht fich ju ben gewöhnlichen Stunden, bis 9 ober 10 Uhr. Dann folgt bas Theater bis gegen 12 Uhr, bann neue Gefells ihaften in bie erften Stunden nach Mitternacht hinein. Dan

fieht fich, fpricht fich , und trennt fich ohne weiteres Geremo: niell. Go auch ben ber Grafin. Bir fliegen uber bie mit Teppichen belegte Saufflur in ein mit farbigem Effrich, bem gewöhnlichen Sußboben felbft ber Pallafte, bunt ausgeschmud: tes, und an ben Banben mit vielen Rupferftichen gegiertes geraumiges Bimmer. Muf bem Gopha fag bie einzige Da= me, welche eben jum Befuche gegenwartig mar, ihr jur gin= fen neben bein Copha bie Birthin, bann in weiterm Salbs freife berum Berren auf fcmargen Saarftublen, bie fich theils unter fich, theils mit ber Grafin uber Gegenftanbe ber Stabt, ber Runft und Literatur unterhielten, wie es gerabe bas Ge= fprach bringt. Die Ueberfehung ber Donffee von Pinbemonte als Reuigfeit bes Tages, bie nabe Unfunft von Canova, bem bie Grafin, welche uber feine Berte gefdrieben bat, in me= nigen Zagen entgegenfah, altet Ruhm und Schate von Benebig, 3mede meiner Reife gingen ber Reihe nach burch ben Mund ber Gegenwartigen, leicht berührt, balb verlaffen im Gefprache, fo wie man es in ben frangofifchen Galons finbet, boch meniger lebhaft, und ben Gegenwart mehrer Frangofen fprang bie Unterhaltung balb in bas Frangofifche uber, balb in bas Italienifche gurud. Bahrend beffen empfahlen fich einzelne, anbere murben eingeführt, meift Frembe, ba bie Benegianer felbft jego meift auf bem feften ganbe find, und fo ging ber Bechfel bis gegen Mitternacht fort, wo wir uns empfahlen, nachbem ich noch bie Artifel ber neueften Litera= tur, welche auf bem Tifche vor bem Copha ausgelegt maren, befeben batte. Es mar, außer ber genannten Ueberfegung ber Dboffee, eine Ueberfegung bes Dabchens am See von Balter Scott, ein Bert über bie Pflangen bes Theophraft, ein anberes uber bie Rirden von Benebig, bagu eine neue Befdreibung ber Stabt, Rovellen und bergleichen. Im Beggehen verficherte Gr. G., bag wir bie lebten noch nicht eintretengesehen, und der Bechsel bis gegen 1 Uhr dauere. Die ies gest nun jeden Tag so fort. Der einmal Eingesührte ift sur immer eingeladen, und mir scheint von Erite biefer ges bildeten, und nach aller Urtheil, vortrefflichen Dame eine Art von Beroismus ber Gesclligkeit nothig, um sich auf diese Beise ihr aufzuopfern.

Es war Mitternacht, bas Leben in ben Kaffechaufern nun erft von Gefang und Gaitenspiel recht tebenbig geworben, und aus mehr, als Einem foollen uns unter Begleitung von Guitarren foone Stimmen und einheimische Lieber entgigen.

Der Morgen bes folgenben Tages führte mich jum Martusplate und ju feinem ehrmurbigen Dome gurud. Geine Thuren maren geoffnet, und aus ben buftern Sallen fcoll ber gleichformige und mißtonige Gefang ber Chorherren, bie fic beffen gu gemiffen Stunden bes Tages als ihrer Dbliegenheit gu entledigen baben, ale eine alterthumliche Stimme ber Bergangenbeit, aber bebeutungelog berbor. Die Rirche murbe nach bem Mufter ber Sopbienfirche in Conftantinopel im 10ten Sahrbundert angefangen und in ben Beiten besffeigenden Rlors ber Republit mebre Sabrbunberte binburch bereichert und erweitert. Alle Runft, welcher jene ferne Beit fabig mar, alle Pracht, bie man fannte, und masfich irgend Roffbares auf ben Infeln und an ben Ruften von Griechen= land auffinden ließ, anberes aus Conftantinopel, Jerufa= lem und Mleranbria murbe auf biefen Bau vermenbet, ober in feine Schate niebergelegt. Mit biefen Erinnerungen eintretenb, und voneiner amar großartigen, aber alle Beitalter und Gefchlechter ju Sauf bringenben und burdeinanberftels lenben Architeftur nur einen untergeorbneten Ginbrud erwars tenb, wirb man burd ben Ernft bes Beiligthums, bie Große ber Sauptverhaltniffe und bie burch bas Gange gebenbe Ginfachbeit und Gleichbeit ber Grundgebanten nicht meniger, als burch bie Dracht ber Ausführung überrafcht und ergriffen. Die fammtlichen boben und weit gefprengten Bolbungen ibrer funf Ruppeln, bie Bogen und Pfeiler bis gegen bie Mitte berab find mit Gold volltommen übergo: gen. Es ift Dofait, fo ftart vergolbet, bag es noch jebo. befonbere wenn burch bie Bogenfenfter in ber Bobe bas Connenlicht einfällt, in vollem Glange ichimmert und bie buntelnben Sallen bes tief : ernften Gebaubes mit einem munberfamen Lichte erfult. Bie burdwirft find biefe unabfebbaren Golbflachen von Bilbern ber beiligen Gefdichte aus allen Beiten ber fich entwickelnben Runft, und ihnen entgegen auf bem Rufboben liegt eine gabllofe Menge alter Mofgifarbeis ten, wie ein bunter Teppich ausgebreitet, uber bem bie beiligen Danner und Rrauen in ben golbnen Rladen amifchen ben Pfeilern und Bogen wie in bimmlifcher Glorie bingufdweben icheinen. Mitare und Capellen finb mit Gemalben und Bilbmert, meift ber alteften Deifter, aus Bronge, Gold, Gilber und Elfenbein, angefüllt, und bie Pfeiler mit einer gabllofen Menge von Gaulen aus Porphyr. Gerpentin, Verde antico und buntem Marmor umffellt, melde man von ben Denfmalern griechischer Runft binmeggenommen und in biefen Gruppen bicht gufammengebrangt bat. Tritt man aus biefem Labyrinth munberfamer Geftalten und Unlagen und aus feiner gauberhaften Dufternheit gurud, um in ben vorbern Sallen wie aus bem Grabe und ber fenerlichen Pracht lange verfuntener Jahrhunderte wieder an bas Zagess licht zu gelangen, und bie freve guft ber Gegenwart zu ath: men , fo find auch bier biefelben Unfichten ,' nach benen man verfuhr, und biefelben Erfolge ju bemerten. Denn auch bie Borballen find mit Golbmofait gefchmudt. Bis uber bie Mauern, welche bie funf Bogen bes Gingangs, ben größten

in ber Mitte, abichliegen, erftredt fich jene Bracht, und qu= fallig ichimmert bas Biergefpann , welches über bem Saupts eingang aufgeftellt ift, ebenfalls von Reften alter Bergolbung. Die Gaulen aber, berfelben Urt, wie im Innern, von verfciebenfter Farbe und Steinart, mit antiten und neuern Cas pitalen gefchmudt, fteben bier nicht mehr Gruppenmeife, fon= bern gieben fich wie eine aufgerollte Reibe an ber gangen Breis te bin und bebeden alle Rrummungen und Wenbungen ber Pfeiler und ber Mauerflache. Gelbft beibnifche Basreliefe, bie man erwerben tonnte, haben in ben außern Dauerflachen ibren Plat gefunden; rechts bem Befchauer ift in ber Sobe Bertules, ber ben Gber traat, und auf eine Sobra tritt, ein Bert uralter griechifder Runft, und auf ber Linten wieber Berfules mit bem Gber auf ber Schulter, por bem fich Euroftheus im Brunnen verbirgt, pon portrefflicher Arbeit. Bie im Innern, fo berricht im Meußern tros ber ungeregels ten Bufammenbaufung bes Gingelnen boch in ber Sauptform Uebereinstimmung und finnvolle Bebeutfamteit, und bas ur= alte Gebaube mit feinen bemalten Bogen, verzierten Fenftern und funf Ruppeln tritt febr bebeutfam als ein Beuge ber frubeften Runftzeit und Dracht in ben großen und iconen Dlas binein. Man verlagt es mit einem Gefuhl, bas fich erft alls mablich wieber aus jenen Beiten fammelt , wo Benebig bie byjantinifc : griechifden und italifden Befchlechter in ihrer Urt vermittelte, indem es nach Beife bes großen Raufmane nes, nicht blog bie Baaren, fonbern auch bie Unfichten, bie Runft und bie Bilbung ber Ginen gu ben Anbern brachte, am meiften aber bie Ueberlieferungen und Rertigfeiten bes urals ten Raiferreiches in bie aufftrebenbe Jugenb ibres lebensvollen Frenftaates. Doch verlangt bie Bichtigfeit biefes Dents males, bag wir uber einige Puncte beffelben ins Gingelne eingeben.

Die Art bes byzantinifchen Baues, ber großen Sallen, burch Ruppeln beleuchtet und burch Capellen gur Geis te ausgebreitet, verfcmabt fur feine Beburfniffe bie Gaule, weil aur Stute ihrer weitgefprengten Bogen und fcweren Ruppelgewolbe ihre Tragfraft gu fcmach und bie flartere Maffe ber Pfeiler nothig ift. Die Gaulen, wenn fie banes ben bienen follen, werben jum mußigen Schmud, und als folder erfcheinen auch in G. Marco jene toftbaren Ueber: refte griechischer Gebaube um jene Pfeiler geftellt; boch ift biefer amedlofe Gebrauch wichtig fur bie beutiche ober go: thifche Bautunft, welche fich offenbar aus ben bier gegebenen Formen bes alteften großen Tempels ber abenblanbifden Chriftenheit entwidelt hat. Um bas Drudenbe fcmererund verhaltnifmäßig niebriger Bolbungen gu bermeiben , bob fie biefelben in großerer Entfernung, und fpitte fie, aber murben bie Gaulen bis gu ihnen emporgeftredt, und ber Pfeiler, amifchen ben Gaulen ausgelaffen, inbem nun ber ftammhafte Erager bes Gewolbes aus bem Bufchel ber Gaulen felbft gebilbet marb, bie ber bygantinifche Baumeifter um ihn bergeftellt batte.

Die schönfte ber funfhundert Saulen, welche man in S. Marco pulammengebracht bat, fiebt nebft funf andern an der edicola della croce. Sie ift von schwarz : und weißem Yorphyt, und fowohl burch ibre Masse, als durch ihre Berhalte niffe und Arbeit bewundernswurdig.

Die Gewohnheit, auch die hohern Theile ber Gebaube mit Mofalfarbeit ju überziehen, entsprang aus ber Neigung der driftlichen Aunst jur Farbe und jum bunten, welche sie aus ihrer Wiege, bem Drient, mit sich gebracht hatte, der über all bas Einfarbige verschmaht. Nicht zufrieben, ben Boben mit ben feinsten Seitenen satiog auszulegen, war sie be muht, biesen Schmud auch an Deden und Wanden zu wier

berholen, wo man, bie Pracht gur Bierlichfeit fugenb, ihm ben golbnen Grund gab, auf bem bas Muge bie beiligen Gemalbe zu erbliden icon fruber gewohnt mar. Diefe Runft ber Bandmofait, als eine Gigenschaft bes byzantinifchen Baues, ging mit bemfelben nach Benedig uber, ale es fich bavon handelte, bie Cophienfirche ju Conftantinopel, bas große Mufter ber fur gablreiche Gemeinben einzurichtenben driftlichen Tempel, bem Befen nach fur ben beiligen Befchu. ber bon Benebig zu wieberholen. Durch ben Bauftil gegeben und bedingt, blieb fofort bie Mofait ungertrennlich mit ber Musfubrung, Erweiterung, Berfconerung und Erhaltung von G. Marco verbunden. Bon bem elften Jahr: hunderte, aus welchem 3. B. über bem letten Thore linter Sand bie Abbilbung ber alteffen G. Martustirche in Benebig fammt, erftreden fich ihre Berte bis in bas fechgehnte berab, wo nach Beidnungen von Tigian, Porbenone und Gals viati große und bebeutfame Bilber ausgeführt murben, mie C. Martus im priefterlichen Schmud uber bem Sauptein= gange 1545, und gegenüber bie Rreugigung und bas Grab Chrifti 1546 nach Beichnungen ber genannten Deifter von Valerio Zuccato. Much jeto noch find in einem eignen Bocale über ben Gewolben bie Mofaitarbeiter in Thatigfeit, um bas Materiale gur Ergangung bes Fehlenben und gur Musbeffe: rung bes Schabhaften zu bereiten, und fo befteht biefe ber Architektur bienenbe Art von Maleren unauflöglich an biefes Beiligthum gefnupft.

Die Aunst, in Metall zu arbeiten, hatte sich, als die Sophientiche errichtet wurde, auf Atlien Figuren zusammengejogen. Ihr wichtigstes Geschäft war Bildung jener brongenen Platten, mit benen man die Abore der Kirchen und Balliste belegte. Diese wurden in zierlich geordnete Felder eitigetheilt und mit Gold und Silberstreifen geschnete Felder melder Art bas Sauptthor biefer Rirche Ift. Die funftreis dern ftaffirte man mit einzelnen Riguren und mit Borftellungen aus ber beiligen Geschichte aus. In folchen Berfen ift S. Marco reich. Die Thore gur Rechten bes Saupts einganges find von ber Cophientirche genommen, bas mitt: lere Thor baneben ift im elften Jahrhunberte, bas jur Einfen im brengehnten gemacht. \*) Much bie fpatern Runftler baben fich bier in biefer Gattung bervorgethan, und bie Thur ber Sacriften, von Sanfopino ift ein bes Giberti und bes florentinifden Battifferio nicht unwurbiges Bert, Unter ben aus bem Leiften bervorragenben Buffen bat Sanfovino bie feinige, fo wie bie bes Tigian und bes Dietro Aretino, Bon brongenen Stanbbilbern find befonbers angebracht. bie lebensgroßen ber Capelle Beno bemertenswerth, por allem bie Mabonna, ber Zaufer und G. Petrus von Dietro und Ant. Combarbo.

Auch von jenen feinen und koftbaren Arbeiten, wolche mit bem fohnsten Farbenschmel, auf Golde und Silberplaten ausgeführt wurden, besigt S. Marco ein vorzügliche, in dem Jauptaltar eingeschosenes Wert: den goldenen Leiften (pala d'oro), der einen langen und schmalen Schrein, des S. Martus Schaktfellein, verschießet. Es sind aufism Beschichten des alten und neuen Aestamentes mit griechsischen und lateinischen Anschriften gebildet. Der Doge Pietro Orseolo ließ ihn im Jahre 976 zu Benedig, und wie die griechische Schrift zeigt, von byzantinischen Künstlern ausstückselber der bat glaubere und in seiner Art vortessichen Sepater ward das sauberen, Gemmen und auf andere Weise geschwickt, und mit einer bölgernen Tafel verschossen.

<sup>\*)</sup> Die Infdrift fagt: Bertuccius Aurifex me fecit.

auf melder in 14 Abtheilungen ber Leichnam bes Ertöfers, Apostel und Seschächten aus ben Evangelien gemalt sind. Die Inschrift fagt, daß Meister Paulmit Jacob und Isdann, , seinen Sohnen, das Wertgermacht habe; \*) und da Janetti biesen Ramen in einer Urtunde vom I. 1946 gefunden hat, Morelli aber ein anderes Bilb in der Sacriste der Gonventualen in Bickna mit seiner Unterschrift und bem Jahre 1333: \*\*) so lernt mau bier den ditesten der veneziae nischen Mater kennen, bessen Mame und Beitalter sich mit Scherheit angeben läßt. Der byzantnissig griechsiche Seits berricht barin unverändert, ohne Spur einer Verbesserung seiner kerricht barin unverändert, ohne Spur einer Werbesstrung seiner kerschlien und fleisen Kommen. Undere Gemälde von Bedeutung sind nicht in diesen Kdumen, in denen Alles aus Gold, Silber, Bronze, Edelsteinen, Porphyr und Marmor, gebils bet ist.

Als Alterthum im Innern ber Kirche ift bie Bafis bes Bickens für Beiswoffer zu bemerten. Sie ist ein Altar bes Reptun mit Delphinen und Dreygaden verziert. Auch oer Capptle ber Radonna de' Mascoli gebensten wir, nicht nur wegen ihrer Sculpturen aus ber pisanischen Schule bes vierzehnten Ishbeunberts, sonbern auch wegen bes Anlasses zu ihrer Errichtung. Es war damals in Benedig, sep es wird inneres Berberben ober durch ben Berteben mit dem Morgenlande, der Bescheften ober durch ben Berteben mit dem Morgenlande, ber Bescheften ober durch ben kerkeft mit dem Morgenlande, der Bescheften ber Manner durch Anabenliebe so allgemein entartet, daß seicht besche feltner wurden und der Senat das äußerste Unheil bessürchtete. Als Mittel gegen diese Uteles wurde dem öffentlichen Madhen in der Art Schuß und Borschub gesteistet, daß ihre Angals dab auf

<sup>\*)</sup> Magister Paulus cum Iacobo et Iohanne filiis fecit hoc pus. —

<sup>\*\*)</sup> Lanzi Storia d. pitt. T. S. p. 13, 14.

12,000 flieg, jugleich der ber Madonna biefe Capelle in ber Absicht gelobet, daß sie die Reigung ber Manner von em Wegen gegen die Ratur zurufssihren und dem weiblichen Geschiedete wieder zuwenden möchte. Dieser Borgang schien mir auf eine Beise merkwürdig für die Sitten und Ansichten jener Beit, daß ich nicht umbin konnte, seiner hier Erwähnung zu thun.

Bu ben Beiten ber Republit mar ber Rirchenschat von S. Marco berubmt. Jest find ibm nur bie Reliquien ge= blieben. Die Beihgeschenfe aus eblen Metallen baben bie frangofifden Dachthaber binmeggenommen. Bas fich von Bafen , Zaffen aus toftbaren Steinen , und anbern Bera. then noch benfammenfinbet, wird jebo in bem Dunggebaube aufbewahrt, mo ich es ju feben vergeblich gefucht babe. Ich war hauptfachlich begierig gu erfahren, ob Gerathe aus bem faiferlichen Schage von Conftantinopel, welche fur alte Runft wichtig waren, fich barunter befanben. Sochft mahrfcheinlich ftammt aus jenem Schabe ber bnantinifchen Raifer bas meifte Ausgezeichnete ber Gattung , Die Riefencameen gu Bien, ju Paris, bie Gardonyr= Gefafe ju Braunfchweig, Reapel und Paris. Die Benegianer erhielten ben Bertheis lung ber Beute, nachbem Configntinopel in bie Sanbe ber Rreugfahrer gefallen mar, auch von ben Roftbarfeiten jenes Schabes, foweit fie nicht waren gefluchtet worben, ihren betrachtlichen Theil, und es mare ju beflagen, wenn biefer Erwerb, wie fo viele Runftwerte, bie fie aus Griechenland gebracht haben, gerftreut und berloren gegangen mare.

Nach Mittag, ba bas milbeste Better ju einem Ausstuge anlodte, fuhren wir, eine Geseuschaft, welche sich jusammengefunden hatte, über ben großen Canal nach S. Maria della Salute, einer sehr übersabenen Kirche, beren Bierbe mehre Bilber von Lintoretto und Tigian find, von biefem ein heil. Martus zwischen S. Rochus und Sebastian auf ber einen, und S. Groona und Damian auf der andern Ceie te, ein Wert seiner frühern Jahre, vortresssich und hell coloriet, seiner David, ber den Goliath bestegt, und die Ausgiesung des heiligen Geistes von 1641. in seinem 64sten Jahre ausgepührt und schon fark in das Braune seiner hater Milter überz gehend. Auch ist hier eine Madonna von Giam Bestint, ein altes ernstes Will, und seiner frühesten Seit angebeig.

Bon bier fetten wir uber ben Canal della Giudecca auf biefe Infel, um bie Rirche jum Erlofer (del Redentore) ju feben, die 1578 von Palladio in ber Form eines lateini= ichen Rreuges gebaut murbe, nachbem ber Staat mabrenb einer Deft, Die ihm 1575 gegen 50,000 Menfchen in Benedig allein raubte, die Erbauung gelobt batte. Gie gilt fur die iconfte bes Dallabio, und ift feine einfachfte: ein großes Sauntichiff, beffen Caulen an bie Banbe gerudt find, unb welches baburch und burch bie iconen Berhaltniffe eine ber Sibe angemeffene Breite, Tiefe und einen erhabenen Chas rafter betommen bat. Die Borberfeite leibet an bem allaemeinen Gebrechen biefer Bauart; Gaulen, einzeln ober ges fuppelt an bie Band gefiellt, und baburch ohne 3med. eben fo willfuhrlich in mehren Reiben uber einander errichtet und burch vielerlen architektonifche Glieber verbunden; bie gange Blache durch vor- und gurudtretende Theile, fleine Giebel ober Befimfe unterbrochen, in feiner anbern Abficht, als um Bech= fel hineinzubringen und eben baburch aller weiteren Bebeutung und Begiebung auf ein boberes Befeg entbebrend. Much fie befigt Bilber von Giam Bellini, eine Dabonna mit bem Rinbe und zwen Engeln in ber Sacriften, eine anbere in ber Rirche felbft, und eine britte, bie gwifchen Johannes und ber beil. Catharina, von gang außerorbentlicher Schonbeit in ber Capelle bes baranftogenben Rlofters.

Ben ber Giudecoa liegt bie Insel S. Giorgio, bie seit einigen Jahren zu einem Freybasen ift ertlatt worben, und behhalb durch starte Mautlinien umzogen ift. Dieber geht, was von Waaren auf Schiffen nach Benedig gesührt wird, um seine weitern Bege zu suchen. Dehhalb ift dort noch einiges Leben, und eine beträchtliche Menge von Fahrzeugen lag in dem durch eine Mauer geschlossenen Ramme dichzebrängt vor Anker. Wir belahen, noch ehe es dunkel wurch, die gesch fichte S. Giorgio maggiore, welche von Pallabio 1556 angesangen wurde, aber bis zu seinem Aven nicht vollender war. Sie enthält am Gemälben außer mehren Studen von Zintoretto und Bessan nichts Bedeutendes, und ist übrigens dadurch merkwürdig, daß in ihr die Wahl bes Papste Piets VII. volzgogen wurde.

Den britten gingen meine archaologischen Arbeiten auf ber Bibliothet an. Der gefdlige Ausstehe war bemüch, mit ill uttersuchungen auf bas beste zu erleichtern. Schon in ber ersten Stunde überzeugte ich mich von neuem, wie unsicher an biesen Studien alles ift, was nicht auf eigne Ansicht gebaut wirb. An ben meisten Statuen waren Ergangungen eingetner Theile und Elieber in ber Beschreibung nicht aungegeben.

Bon biefer Cleopatra blieb nach Ablöfung bes modernen Kopfes und ber modernen Sanfes nichts übrig, als ber Torfo einer Ceres, jene geraubte Proferpina verwandelt fich in einen hermaphrobiten, und jum Bruchftude einer Gruppe, in welcher er fich ben Umarmungen eines Faunen zu entwinden fucht. Doch trug eine coloffale und ganz bestäubte Wintroa, zu deren haupt ich auf einer Leiter gelangte, heim und haare von Gypb auf einem Kopfe von hoher ibealer Schönbeit, welchen man ihr ausgeseth tatte, während bet ibr gedbetige ditter und krenaere auf ber Treppe als Bufte mit ibr gedbetige ditter und krenaere auf ber Treppe als Bufte mit

einer Art von mobernem Panger ausgeruftet fanb. Diemanb icheint fich bier ber Sichtung und Berichtigung bes grchaolos aifden Borratbes angunebmen, obaleich bie Cache es im bos ben Grabe braucht und verbient. Das fchlechte Bert von Banetti, in zwen Foliobanben, welches einen Theil ber Bilbs faulen, Buften und Reliefe befdreibt, ift nicht mehr im Sans bel au haben, feitbem ein Englanber bie Rupferplatten an fich gebracht und aus bem ganbe geführt bat, und ein Erems plar wird jego mit 20 Bedinen bezahlt. Gin Prof. DR. benft, wie ich bore, baran, babon eine neue und beffere Musgabe gu beforgen; boch ift an ber Arbeit menig gu verbeffern, und fie mußte gang neu gemacht merben, um bem Stande biefer Studien in unferen Tagen nur in Etwas gu genügen.

3d brach meine Arbeiten auf ber Bibliothet ab, um noch vor Mittag bie Afabemie ber Runfte gu feben, beren Prafibent Cicognora leider abmefend mar. Gie ift baupts fachlich burch bie Bemuhungen biefes ausgezeichneten Benes gianers im Sabre 1807 ju einer Beit entftanben, mo bie Runfte, bon ber offentlichen Aufmertfamteit verlaffen, einem alls gemeinen Berfall in biefem ihrem alten Gibe entgegengingen, und bat burch Ginficht, gute Grunbfabe und Gifer ihres Bors febers und feiner Gebulfen bas Runftftubium und bie Runfts ubung in einen beffern Weg foweit wieber eingeleitet, als es in folden Unftalten burch Sinweifung auf gute Dus fter ber Sculptur und Daleren moglich ift. Gie beftebt aus mefentlichen Mitgliebern, ben Drofefforen, melde Urs diteftur, Maleren, Sculptur, Rupferftecherfunft, Derfpective und Bergierung lebren, und beym Abgang eines Mitgliedes ihr Collegium burch Bahl felbft ergangen, und aus außer= orbentlichen Mitgliebern , bie aus Ginbeimifchen und Frems ben, Runftlern und Runftfreunden ebenfalls burch Babl ber 9

orbentlichen in bie Gefellichaft gelangen. Diefe Unftalt bat ibren Gis jenfeits bes großen Canals aufgefchlagen in einem aufgebobenen Rloffer ber Canonici Regolari di S. Agortino, bas von Ballabio nach bem Duffer ber Baufer bes Alterthums gebaut ift, und fich burd innere Ginrichtung auszeichnet. Much ift bie aufgehobene Scuola di S. Maria della Carità bazu ges fommen, und am 30, April 1821 ber Grunbflein gu einer Gemalbegallerie gelegt morben, bie man im Stile ber von Pallabio fammenben Theile bes altern Gebaubes gegen ben großen Canal fortfegen wirb. Schon jego bilbet bie Samme lung von Deifterwerten ber venetianifden Schule, melde bie Afabemie meiftens aus aufgehobenen und abgebrochenen Rirs den angelegt bat, eine Sauptzierbe biefer an Runftwerten fols der Art unerschopflichen Stadt. Dan fieht bier Bilber von ben alteften Deiftern, befonbere bem großen Lebrer bes Tigian, Giam Bellini, bem man von feinen frubeften Beiten und ber Barte feines erften Stiles burch bie Bilber feiner mittlern Sabre. mo bie bobe ideale Runft uber die fefte Form der frubern Beit ben Sieg erringt, bis in fein fpateftes Alter und in bie Berte folgt, wo fie ben Triumph ihrer Bollenbung fenern, und ber Deifter auf einer Bobe ericheint, auf ber er menige neben fich, feinen uber fich hat. Sat man in ber Dabonna mit bem Rinbe amifchen Joh, bem Taufer, Sieronymus, Rochus und einer Beiligen feine, Die funftige Schonbeit auch in berber Form fcon andeutende Art beachtet, fo fieht man ihre Blume bereits aufbrechen in bem unvergleichlichen Bilbe ber Dabons na auf bem Throne mit ihrem Rinde, von fechs Beiligen um: aeben , unter ihr brey Engel , welche bie beilige Gefells fcaft mit Gaitenfpiel unterhalten. Bon biefen ift befonbers ber mittlere unter ber Dabonna, welcher fein bimmels blaues Auge zu ihr auffchlagt, von einer gang unausfprech: lichen Lieblichkeit und Schonheit umleuchtet. Bie aber mas

re moglich, bas lette und erft bor menigen Monaten an bas licht gezogene Bilb bes Mannes, ben Chriftus in Emmaus, ju befchreiben , welches eben in ber Reftauration ber Afabemie begriffen ift. Es ftellt Chriftus am Tifche gwifden ben Pilgern in bem Augenblide vor, mo er bas Brob bricht, unb mo in Stellung und in ben Beberben berfelben fich bie Ueberrafchung und noch zweifelnde Kreude über bie Offenba= rung bes herrn malen, ben fie mehr und mehr in bem gotta lichen Ausbrude feines fich verflarenden Antliges ju ahnen und fcon gu ertennen fcheinen. Gang Benedig mar von biefer glangenben Ericheinung voll, bie ploblich, wie ein Meteor, an bem Runfthimmel aufgegangen ift; und ein enthufiaftifcher Bewunderer hat vor bemfelben burch einen Schwur feine Ses ligfeit verpfanbet, wenn es nicht in Jahr und Zag als bas erfte Bild in Benedig allgemein anerfannt fenn murbe. Bas benn biefes fagen wolle, fieht man gerabe in jenen Galen am beutlichften, welche fo viele Deifterwerte ber venegianis fden Schule enthalten. Reben ben altern Berfen von biefem großen Meifter, und mit ihnen, bilben bie jum Theil gleich vortrefflichen Gemalbe von Robufti, Bafaiti, Carpaccio, bes altern Palma, einen in fich abgefchloffenen und vollendeten Cyclus als terthumlicher und großartiger Maleren, an welche bie aus ihr burch Tigian und Giorgione hervorgegangene, burch Bonis fagio aber, Tigians vortrefflichen Schuler, Zintoretto bi Caliari aus Berona und ihre Beitgenoffen bemabrte und ausgebreitete Dalerfunft ber Benegianer fich mit einem neuen Inbegriff jahlreicher Gemalbe anschließt, Die jenen als ten an Bebeutfamteit nicht nachfteben und an Mannichfaltig= feit und Reichthum überlegen find. Bie ftrablet bier befonbere von Tigian, außer feinem Johannes in ber Bufte, feine berühmte Darftellung ber Dabonna im Tempel aus ber Scuola della carità und jene Simmelfahrt Maria, bie

erft feit Rurgem aus ber Rirche S. Maria Gloriosa de' Frari ift bervorgezogen worben. Bie Chriftus in Emmaus, als bas bochfte bes Giam Bellini, fo ift biefe Simmelfahrt nach ibrer Reinigung allgemein als bas unvergleichbar grofite Ergeuanif ber Runft biefes Deifters anerfannt morben. In lichter Glorie fdmebt bier bie gemaltige Geffalt ber Dabons na jum Simmel, und wie Bergen bes Glaubens und ber Begeifterung fteben bie nicht weniger machtigen Geftalten ber Apoftel in ber gangen Rulle ibrer Dannlichfeit und Große als irbifche Gruppe unter ber bimmlifden, mo Gott ber Bas ter bie Arme ausbreitet, um bie Madonna gu empfangen. Und ungeachtet fo vieler Große bes Lehrers, verweilt man boch mit Theilnahme noch ben ber Madonna bes Bonifa= gio, ber feinem Lehrer in vielen Bilbern bis gur Zaufdung nabe fommt, in manchen Theilen, befonders in Unmuth und Reinheit ber Madonnen und Engel vorangeht.

Es ift jeno taiferlicher Befehl, bag bie alten Bilber ber Rirchen gereinigt und reftaurirt werben follen. erichrad ich baruber, weiles befannt genug ift, wie gemiffenlos und unverschamt ben biefem Gefchafte bie Unwiffenheit und Anmagung in ber Gallerie bes Saufes Grimani, bes Bergoas von Leuchtenberg, von Darmftadt, in ber jebo in Berlin angefauften Cammlung und anbermarts verfabren ift und bie beften Berte alter Meifter grimmiger ju gerftoren fortfahrt, als ber Bortentafer bie fraftigften Stamme ber Balbungen. Bum Glude ift biefes Gefchaft bier in beffere Banbe gefommen. Die Reinigung geschicht in ben Galen ber Atademie unter ihrer Mufficht, von Mannern, welche fur bie vorfichtiaften gehalten werben. Gin Unichlag labet jeben, ber ben bem Gefchafte und ber Urt, wie es gefchieht, eine Bemer= fung ober ein Bebenten finbet, ein, baffelbe entweber bem Prafibenten, ober ber Atabemie ichriftlich ober munblich mit: jutheilen. Der Nigian, von bem ich fprach, firabit burch biefe Sorgalt, unbercibrt von irgant einem ichblichen Stofee, in ber gangen urfpringliden Gluth feiner Farbe, und bas Meisterwert bes Bellini, von bem außer dem Ctaube and allertep spater barauf Gemaltes, besonders Bolten, enternt werden mußte, tritt, wie eben aus ber Pand seines Meisters betwor.

Die Atademie befigt außerdem noch eine große Sammlung von Gypsabguffen, und macht überhaupt ben Ginbrud' einer jungen Anfalt, welche fich unter verständiger Leitung raich bewegt, außbreitet und einen beutlichen Beweis liefert, baß Benebig weber von bem Patriotismus feiner Burger, noch von ber Sorgfalt ber Regierung in ber Art verlaffenift, wie es in mehren neuern Berten, besonders der Englanber, behauptet wirb.

Gegen Abend befdlog ich, mit Grn. v. B. aus Dunden. mit bem ich in Benebig gufammengetroffen war, bie Sonne auf bem Campanile, ober bem uralten Glodeutburme. untergeben gu feben, ber icon im elften Sahrhunderte recht ungeschidt in bie Ede bes Martusplages gebaut morben ift. Statt ber Stiegen bat er ichiefe Rlachen, über bie man bins aufichreitet und fogar binauf reiten fonnte. Bon feiner Sobe überfieht man Benebig, bie Lagumen, ben Bufen bes abrigtifden Deeres bis an bie norbliche Beugung und einen Theil bes feften ganbes bis an bie Berge. Benebig felbft nimmt fich bon biefer Sobe ichlecht aus und icheint als ein übermäßiger Saufe alter jum Theil verfallenber Gebaube, amifchen benen man feinen Dlas, außer ben von G. Martus, ja faum eine Strafe, entbedt. Bas bie Stabt Großes bat, ift bier bem Auge meift entzogen , und basjenige , mas man babon fiebt, perfdminbet in ber Daffe bes Bermorrenen und Buffen. Das Deer, welches mir ben unferer In-

funft um bie Stadt ausgegoffen faben , war, ba gerabe Ebs be eingetreten, verichwunden, und burch bie groffen und breis ten Schlammfelber, welche es ben feinem Abguge enthullt batte, foliden an ben tiefern Stellen gwifden ibnen bie Bemaffer in ben Canalen, welche bie Berbindung mit bem feften ganbe und bem abriatifchen Deere unterhalten. Schlammfluren bunften gwar nicht aus, weil bas Baffer fie taalich amenmal bebedt und falgig ift, aber boch muß man ben bem Unblide biefer faft unüberfebbaren Schlamm = unb Canbruden ben Muth ber erften Benegianer bewundern, bie bier auf Pfablen eine Stadt anlegten, und bie Beharrlichfeit, mit ber fie biefelbe gur Ronigin ber Meere und bes Belthan. bels erhoben, ericheint baben in neuem Lichte. Bebents licher fur bie Stadt find bie Canale, welche fie nach allen Richtungen burchichneiben, und, ungeachtet fie oftere vom Schlamme gereinigt werben, bennoch an nicht menigen Stellen einen Sumpfgeruch ausathmen. Ueber bie Lagunen binaus bins ter ber Erbaunge, welche fich um fie nach bem feften ganbe giebt, und über bie Infeln, bie mit Saufern befest in bem Schlams me gerftreut liegen, entbedt man in großer Ferne bie icone blaue Aluth bes abrigtifchen Deeres, und gegen Abend über ber Cbene bes Reftlanbes bie eugubinifden Gebirge. Die Conne fentte fich auf ihrer Gpige, und gog aus ber Bolte, welche fie halb verbarg, burch ben golbftrahlenben Simmel ihren Abenbichein uber bie Sobe, bie Chene und bie unwirthbar feuchte Rlur bor uns wie eine Bertlarung aus. in welcher Land und Deer in Ginen fußen Schein gu berfdwimmen ichien, und weiter norblich, mo bas gand fich gu einem weiten Bufen bineinbiegt, lag vor ben Alpen in braunen Daffen tiefer Bolfen ein Gemitter , burd beffen Duns felbeit bie Schlaglichter ber Sonne fielen und wie mallenbe . Chlever bie großen Scenen biefer erhabenen Ratur bier beleuchteten und bort ichwindend in tiefer Dufternheit hinabs fenten.

Der folgende Morgen führte mich wieber gum Darfusplate. Bon ben brep rothen Daftbaumen por ber Rirche. welche jur Beit ber Republif bie Fabnen ber bren Ronigreis de Morea, Copern und Ereta trugen, und an ben Stans barten auf ben Binnen ber Rirche wehten bie offreichifden gabs nen in ftolger Ausbreitung ibrer Bappen gum Reft bes S. Francisco bon Assisi, beffen Congregation in ber Rirche del Redentore beffelben Zages wieder eingefleibet und eingefest Bir befliegen bie Façabe ber Darfusfirche, um bie brongenen Pferbe in ber Rabe ju feben. Da geigte fich benn, baß fie gang vergolbet maren, und bag bas Golb, fo meit es ging, von ihnen mabriceinlich icon in Conftantinovel, ift abgetratt worben, mas von Kerne ben Schein giebt, als ob das Detall einen ftarten Bepfas von Gold in fich batte. Much fleben fie falfch in gwen Daare verbunden, Die ibre Ropfe gegen einander neigen, ba fie als Quadrigae verbunden ibre Ropfe gu beiben Geiten, amen rechts, amen linte auss marte menben follten. In ben Ropfen find die Spuren ber Baumung noch fichtbar, und an ben Fugen und Rorpern viele Ergangungen. Daß biefes Biergefpannin Chios fen ge= goffen, und guerft nach Rorinth gebracht morben, bon ba aber nach Berftorung biefer Stadt ju ben Romern, ift wenig begrundete Bermuthung von Muftoridy. Gider ift, daß fie pon Rom, wo fie mahricheinlich einen Triumphbogen fcmuds ten , mit andern Runftichaten gur Bergierung ber neuen Sauptftadt nach Conftantinopel gebracht und im Sippobros mus aufgeftellt wurden. Sier fanden fie bie Benegianer ben ber Eroberung ber Stadt mabrent ber Rreugguge, und beftimmten fie ju ihren Trophaen fur die Beimath. Umftand rettete fie por ber Berftorung, welche bamals uber

bie gabireichen brongenen Runftwerte bes Alterthums, bon benen Conftantinopel noch reichlich gefchmudt mar, burch bie halbbarbarifchen gateiner verhangt murbe, und fie fanben hierauf uber bem Saupteingange von G. Marco , um bie langbauernbe Große von Benebig, wie in ben neueften Beiten auf ben Triumphbogen ber Tuilerien, bie fcnell vergangliche von Paris, ju feben, und bann an ihre frubern Stellen gurudgutebren. Und fo batten benn biefe Roffe bennab bie gange Beltgefchichte in ihren mertwurbigften Rataftrophen, ben Flor und ben Kall ber Sauptflabte großer Beitalter gleiche fam unter ihren Sugen fich entfalten feben. Ihr griechifcher Urfprung wird übrigens ichmer zu erweifen fenn. Gie finb bon einer fehr fcweren und ftarten thragifchen Race, mit biden Bauptern und breiten Ruden, bergleichen bie Grie= den weber ju ihren Spielen und Feftzugen brauchten, noch auch in ihren Runftwerten barftellten. Mlle achtgriechifden Runftwerte zeigen leichtere Pferbearten (Ragen), mit fcma-Ien Ropfen und geftredten Gliebern. In biefer Art finb 3. B. alle auf Bafen und in Reliefen abgebilbeten Pferbe, und ber Pferbetopf vom Parthenon ift fur biefe Gattung griechis fder Bferbe ein großes und unerreichtes Mufter. Rur bas magebonifch : thragifche Rog auf ben Dungen bes Roniges Amontas hat Mehnlichfeit mit ihnen. Dagegen finden fich Pferbe biefer Bucht und Art haufig auf Dentmalern ber ros mifchen Raifer, und ba auch ber Guß nicht bie Scharfe und Reinheit zeigt, welche von einem folden Dentmal aus einer griechischen Bertftatt zu erwarten mare, wird man ohne Bes benten biefes Biergefpann fur ein Erzeugniß ber Raiferzeiten ertlaren fonnen, bas bestimmt mar, eines ihrer erften Baubentmale ju gieren.

Bon ben Alterthumern auf ber Bibliothet führte mein Beg nach bem Pallaft Giustiniani, wo Alterthumer

finb, aber nicht gefeben werben fonnten, weil ber Auffeber ausgegangen mar, und hiernachft auf bem großen Canale gum Pallaft Tiepolo, wo bie Sammlung ber Alterthumer aus bem Pallaft Rani fieht. Die Berarmung biefes alten und berühmten Saufes in ben letten Beiten bat bie Berftreuung fei. ner wiffenfchaftlichen und funftlerifden Schabe berbengeführt. Die Sanbichriften find ju ber Martusbibliothet getommen, und bie Alterthumer in ben genannten Pallaft an ben Schwies gervater bes letten Rani, welcher ju Wien in untergeorbnes ten Geschaften lebt , vertauft worben. Tiepolo gebachte fie nach Bien gu vertaufen, aber ber Rauf bat bie Beftatigung bes Raifere nicht erlangt, und fie faben bem Schidfal ents gegen, einzeln losgeschlagen und in andere Sammlungen gerftreut gu merben. 3ch fonnte an biefen Tagen nur bie Bilbfaulen feben und unterfuchen, welche auf ber Sausflur fieben. Der Gigenthumer batte zu bem Uebrigen bie Schluffel mit fich auf bas gand genommen, und wurde erft im gaufe ber Boche jum Befuche in ber Stabt erwartet. Die Torfo's find an allen alt und meift von guter, einige fogar von vorjuglicher Arbeit, wie ber eines Dars und einer weiblichen Geftalt, Ropfe, Urme und Rufe find faft ohne Musnahme angefest, jum Theil alt, jum Theil ergangt, bie Bufammenfebung aber ift mit foldem Ungefdid gefcheben, bag man bem Leibe eines Apollo einen Raunustopf und bem Leibe eis nes Bacchus gar ein romifches Portrait aufgefest bat. nabere Rachweisung barüber werbe ich in bem ben Alterthus mern bestimmten Abschnitt geben.

Den folgenben Tag brachte ich wieder unter ben Alterthumern ber Bibliothef und mit einigen vergeblichen Fahrten nach Palldsten zu, beren Sammlungen nicht zu sehen waren, weil es ber rechte Tag nicht fep, ober ber hautherr jeho auf bem Lande lebe. Dr. v. BB. melbete mir, er werde mit

feinem Reifegefahrten, bem Brn. b. Co., ben Abend ben ber Grafin Albriggi gubringen. 3d batte bem Baron B. gugefagt. mit ibm gur Grafin BB. ju geben, und biefer Dame, melde gur Beit, mo Enrol baierifd, und ihr Gemabl, ein geborner Inroler, in baierifchem Dienfte mar, lange in Dunchen gelebt hatte, meinen Befuch ju machen. 3ch fant in ihrem Saufe Die befte Aufnahme in einer faft aus lauter Deutschen beftebenben Gefellicaft. Unter bem italianifden Theile mar ber Graf Corniani d' Algardi, ber Reffe jenes Algardi, melder mit Friedrich bem Großen in Bertebr geftanben und feinen Erben eine Sammlung eigenbanbiger Briefe bes preuffischen Ronigs binterlaffen bat. Er ift Mineralog, fein Bruber aber Profeffor ber Maleren ben ber Runftatabemie und als Bieberherfteller ber Bilber mehr, benn als Daler befannt, Da wir gegen 10 Uhr bas Saus ber Grafin 2B. verliegen, und biefes fur einen Befuch ben ber Grafin Albriggi bie rechte Stunbe war, ging ich noch, um fie und ben ihr on. v. 2B. ju treffen. Bom Baron B. batte ich eben erfahren, bag fie eine geborne Griechin fen, und ba in ihrer Gefellicaft gar mancherlen Sprachen gefprochen murben, rebete ich fie biefes Dal in ib= rer ganbes prache an, welche mir burch einen vieljahrigen Umgang mit Griechen gelaufig geworben mar. 36 mertte balb, baf ich nicht verftanben murbe. Gie glaubte, ich fpras de beutid, und ibr Cobn, ber baben fand, glaubte bemerten gu muffen, bag ich wohl im Irrthum fen, wenn ich feine Mutter beutsch anrebete, nicht fie, fonbern er fen biefer Sprache, ber er fich auch bebiente, etwas machtig. Das Gefprach mar gleich in bas Frangofifche übergegangen, als fie mir frangofifch antwortete, boch bie Berlegenheit von ihrer und meiner Seite nicht gering. Sie fing jest felbft an, nachbem fie mit leichter Artigfeit ibr Digverftanbniß beflagt hatte, Einiges griechifd ju fprechen; aber nun mar bie Roth

auf meiner Geite, benn ihr Dialett mar von allem, mas ich aus bem Runbe ber Griechen gebort, fo abweichend, baß mich meine Renntnig biefer Sprache faft gang verließ. \*) Es mar jenes Romait, mas aus Italienifd und Griechifch gemifcht ift. Rachbem wir uns bieruber verftanbiget hatten, ging bie Unterhaltung ihren gewohnlichen Bang. Die Ges fellichaft, welche ben meinem Gintritt nur aus bem jungen Grafen, feiner Mutter, einem Sausfreunde und ben beiben Reifegefahrten beftanben batte, vermehrte fich: auch ein Grieche aus Corfu tam, ein fluger und erfahrner Dann. "Der wird Sie griechifch unterhalten tonnen," fagte bie Grafin, und mit ihm tam ich auf bie gewohnliche Beife in ein langes Gefprach, in bem er mir befonders viele Muffchluffe über fein Baterland mittheilte. Canova mar ein Sauptgegen= ftand, ber bie Unmefenden befchaftigte. Er mar aus feiner Beimath, mo er eine Rirde im Stile ber griedifden Tem: pel bauen ließ, bier angetommen, aber frant. Gelbft bie Grafin , feine vertraute Freundin , batte ibn nicht feben ton= nen, und bie Soffnung, bag er burch feine Begenwart ihr Saus erfreuen und ihre Befellfchaft gieren murbe, mar fcon in bas Unbeftimmte binausgeschoben. Gie ift im Befit feines Ros pfes ber Belena, welcher fur eine feiner beften Buften gehalten wirb. Diefer wurde in einem Rebengimmer ben gadelichein befeben. Er ift, wie bes Canopa Sculpturen alle, fein gearbeitet und erhebt fich im Musbrude ein Bebeutenbes uber Die gewohnliche Charafterlofigfeit feiner Gefichter. Mus ber Stirne und ber Partie um bie Mugen blidt wirflich etwas bes Alterthumes Burbiges bervor; im untern Theil bes

<sup>\*)</sup> Sie sprach 3. B. tà artina ft. tà nalaid, ferner routros ol devoel ft. Slos ol extent.

Befichtes herricht feine Manier wieber vor. Doch hat ber Ausbrud auch bier einen Bepfag beffen, mas bie Alten als Raives gebilbet haben.

Der folgenbe Zog, ber fechfte Detober, mar ein Sonntag. 36 batte Berrn Schielin jugefagt, mit ibm bie proteftantis fche Rirche au befuchen. Er fubrte mich querft in bas beutiche Saus, ein weitlaufiges, im Biered aufgeführtes Gebaube mit bren Reiben Arcaben im Sofe übereinander, welches bie Res publit ben Deutschen, Die ber Sanbel nach Benedig brachte, errichtet bat. Die Deutschen maren in frubern Beiten meift als Rramer gefommen, bie ihre Baaren abgefeht ober einges fauft, und fich bann wieber entfernt hatten. Das Gebaube war alfo anfanglich auf eine Berberge angelegt, und biente, fpater vergrößert, jugleich jum Baarenlager, ju Bohnungen und in einem obern Bintel jum Gottesbienft. Es bat, wie bie alteften Bebaube bier , einfache Berhaltniffe, rothen Unftrich und vor allen Fenftern eiferne Gitter. Die frangofifche Res gierung nahm es mahrend ihrer Dauer als Staatseigenthum in Befclag und feste bie beutiche Rolonie außer Befis, welche fich bierauf gang in ber Stadt gerftreut, und ben ber Leichtigfeit bes Untaufes und ber Stodung bes Sanbels, fic Baufer, jum Theil Pallafte und Grundbefigungen auf bem Lanbe ermorben bat. Die Juben befigen noch jebo eine abnliche Berberge am Canale reggio, und haben bas weit: laufige Gebaube, ba ihnen bie Musbreitung nicht geftattet mar, faft bis in bie Bolten binauf burch Ueberbau erhobt.

Bur Beit bes frangofifchen Befiges erwarben bie Proteftanten eine aufgehobene Rirche degli Apostoli. herr Deingelmann, ber Ghef bes reichften beutschen Saufes babier, hatte fie, gemäß bem Anfinnen ber frangofischen Bebörbe an bie Begüterten, öffentliche Gebaube, Rirchen, Ribfter u. f. w. au erwerben, für fic angefauft, und ber Ermeinbe als

Eigenthum gum Gefdent überlaffen. Seittem ift ber Gots tesbienft offentlich; boch bat ihm jego bie Regierung mehre Befdrantungen aufgelegt. Der haupteingang nach bem Plate hat muffen gefchloffen werben. Rur ein zwepter aus einer engen Strafe ift ihnen geftattet worben, bem Pfarrer aber, welchen bie Gemeinte mablt und befolbet, ift unterfagt worben, italienifch ju pretigen, ober in biefer Sprache bie firchlichen Sandlungen ju verrichten, ungeachtet viele Ditglies ber ber Gemeinde, aus ber italienischen Schweig angelangt, ober in Italien geboren, befonbere Rinber, ber beutschen Sprache nicht fo, wie ber italienischen machtig finb. Reben, welche ber Pfarrer Rint in italienischer Sprache gus weilen bielt, batten Aufmertfamteit unter ben tatholifchen Einwohnern erregt und bie Bermunderung, baß ben ben Proteffanten alles wieben ihnen gelehrt werbe. Die Rirche, im zwenten Stod, befigt als ihren einzigen Schmud einen Chris ftus, ber ben Relch fegnet, von Tigian, einen großen, in feiner ffartiten Manier ausgeführten Ropf, ben Ueberreft einer icabs baren Sammlung ber Gemeinbe, welche gur frangofifchen Beit ihr Borfteher aus Furcht fur 100 Dutaten vertauft, ober fo gut wie verfchentt hat. Der Gottesbienft beftand in eis ner von balben Liebern eingeschloffenen Bredigt und bem Gegen, und hatte fur mich burch bas, mas gefagt und ge= fungen murde, meniger Mertmurbiges, als burch bie Umftan: be: mitten in einer italienifden Stadt in einer beutfchen proteftantifden Gemeinbe fingen und prebigen au boren. 3ch glaubte mich wie burch einen Bauber in bie Beimath verfett. Die Entfernung ichien verschwunden, und mir mar, als mußte ich nach ber Rirche fogleich ben Beg nach ber eignen Bohnung fuchen, um burch plogliche Erfcheinung bie Deis nigen jum Conntage ju uberrafchen; boch es lagen bie 2Bo: gen bes Meeres und viele Berge gwifden mir und ihnen, und in bem Gewühle ber Lagunenftabt, in bem Gebrange ihrer engen Gaffen, war bie Zaufdung balb vergangen.

Rach ber Rirche fuhrte mich Sr. Sch. in bas Saus ber Kamilie Beinzelmann, in welcher fich ein großer Bohlftanb, verbunden mit alter Gitte ber Deutschen, erhalten hat. Fur ben Freund neuer Sculptur ift es mertwurdig burch bie Bebe von Canova, welche jebo bier, fo viel ich weiß, als Unterpfand eis ner Schuldforberung aufgestellt ift. Gie ift borfchreitenb gebildet und ben Rettar aus erhobener Rechte gießend, von großer Bierlichfeit ber Rormen und Reinheit ber Arbeit; im Uebrigen aber an Bewegung, Benbung und Musbrud burd: aus theatralifd und baburd alle Birtung gerftorenb, bag alles an ihr bon ben Spigen ber Finger bis auf bie Spigen ber Beben auf Birfung angelegt ift, und biefe Abficht gur Schau traat, ohne bag auch nur ein Theil beffen, mas ber Runftler hineingelegt bat, burch bie Sandlung bebingt ober mabr mare. Much hat bie Farbe bes Marmors gelitten. Canova namlich hat in ben fpatern Beiten berfucht, nach bem Borgange ber Alten ber Dberflache ber Statuen burch Ginreis ben einer aus Bachs und Geife bereiteten Galbe bas Barte bes Marmorfdimmers ju benehmen und fie meicher und gefcmeibiger ju machen; aber er hat bas Beheimniß ber Difoung und ber Arbeit nicht gefunden. Die eingeriebenen Stoffe haben fich gerfest, Die Farbe gewechfelt und Die Dber: flache bes Steines jum Theil grau und felbft fledig gemacht.

Auch lernte ich an biefem Sonntage herrn Beber, einen Kaufmann und Freund ber Alterthumer tennen, Die ibn in freundschaftliche Berbindung mit Ereuger gebracht haben. Bir gingen an feimm haufe bey San Canziano Trajetto di Murano vorüber, bas er auß bem Befig ber Moronini an sich gebracht hat, und er geigte mir mehre alte Basteliefe,

welche er in ber Bobe in ben Mauern beffelben hatte befeftigen laffen. Darunter mar auch ein bacchifches Fragment, jenes Beficht, bas Greuger por ben britten Theil ber neuen Musgabe feiner Cymbolit bat feben laffen. Berr Beber bat cs in einem Garten ber Morosini, im Casino della Salute auf ber Giudecca, welches feinen Befiger gewechfelt, in einer Mauer eingefest, von ber Beit und bem Regen gebraunt unb von einem Baume an ber Mauer faft gang bebedt aufgefun= ben, und um 12 Conventionsthaler an fich gebracht. Es ge= bort, wie fein Funbort zeigt, ju ben Chaben, welche ber arofie Morosini, ber Peloponnefier, ben feinen Rriegszügen aus Griechenland entführt und in bie gablreichen Pallafte feis nes Saufes gerftreut bat, ein Ueberreft biefes Befiges, ber langft burch Berfaumnif und Geringachtung ber Gigenthus mer bis auf bie letten Spuren gerftaubt und verichwunden ift. Auf meine Bemertung , baß ein fo fcabbares Stud alter Sculptur nicht an biefe Stelle, fonbern in bas Saus an einen Ehrenplat gehore, erwiederte er, biefer fen ihm auch beftimmt, vor ber Sand aber bleibe er bier ber Mittagsfonne ausge. febt, um auszutrodnen, bie braune moofigte Farbe ju verlieren und ju bleichen; bie Sonnenwarme habe auf verfaumte Marmorbilber eine wunberfame Birtung. Und in ber That hat bort ber Ropf, ber übrigens burch bie Borfprunge bes Daches gegen Regen , und burch bie Lage ber Dauer an einem Canal, gegen Entwendung gefcutt ift, icon jego faft feine urfprungliche Schonbeit und weiße Farbe burd ben milben Ginfluß, ber Sonne wieber gewonnen. Aus bemfelben Grunde find auch bie ubrigen Bruchftude bort eingefest. Das bacdifche Fragment felbft, im Antlig mit Epheu gefrangt, gleicht ben mastenahnlichen Gefichtern, welche auf vielen Gartophagen als Schluß bes obern Leiftens über ber hauptvorftellung gebilbet find, und ift meniger fur einen

Bachus, als einen bachifden Genoffen, Afratus ober Impelus. ju halten. Rachbem ich mit orn. Beber verabre= bet batte, ibn ben Abend gwifden 8 und 10 Uhr gu befuchen, ging ich mit herrn Sch. nach ber Rirche S. Giovanni e Paolo, an beren rechter Geite ebenfalls ein mertwurbiges Relief eingemauert ift; ein Jungling in phrygifcher Rleibung amifchen amen Lowen, uber ihm bin ein Bogen, an beffen rechtem Ende eine Rigur berabichmebt, mabrent uber bie Sobe gur Linken ein bartiger Mann bereinblickt. Darüber griechische Buchftaben, in Relief herausgearbeitet, bie mir aber aus ber Kerne nicht gelungen ift, ju Bortern ju verbinben. Berr Beber halt bas Relief fur einen Ueberreft ber uralten Rapelle, an beren Stelle bie Rirche fteht, und uns geachtet ber phrogifchen Rleibung bie Sauptfigur fur einen Daniel in ber gomengrube. Das Innere ber noch por bem Beitalter ber italienifchen Bauart in gothifchem Stil ausge= führten und icon 1246 angefangenen Rirche überraschte mich burch feine großen, fconen Berhaltniffe und burch bie Erhabenheit feiner gefpitten Bogen. Die gigantifchen Saulen maren alle mit frifdem Purpurroth betleibet, unb burd bie bemalten Renfter gof bie Sonne ein munberbares Licht uber bie Burbe und Reierlichkeit biefes großen Seiligthums. Sier ftebt alfo von biefem Rirchenbauffil ein eben fo reines und bentwurdiges Muffer, wie G. Marco vom bogantinifchen, und del Redentore von bem neuitalienifchen ift. und biefe bren Rirchen bilben alfo einen Inbegriff ber bren Sauptbauarten driftlicher Beiligthumer, ju benen nur noch ein Mufter ber Bafilite fehlt, um bie gange Reihe ihrer Beranberungen barguftellen. Richt weniger bewunderns= murbig find aus ber Schule ber Combarbi die plaftifchen Dents maler barin, befonbers bas große Maufoleum bes Doge Unbreg Benbramini, welcher 1479 geftorben ift. Die Bilb:

faulen biefes Bertes find an Geift ber Erfindung und Runft ber Musfuhrung bes Alterthums murbig. Dicht meniger ausgezeichnet ift bie Rirche burd merkwurbige Bilber, melde bie Runft ber Benegianer in ihren Sauptevochen au berühmten Berten zeigen. G. Muguftinus, in feinem Ornate auf eis nem Throne figend, von Bartolomeo Vivarini 1473, bie Madonna mit G. Johannes und ber beiligen Ratharing von Vicenzo Catena, nicht weniger bie neun, ju einem Altarbilbe vereinigten Gemalbe eines tobten Chriftus, ber Berfunbis gung bes beiligen Chriftoph, Stephanus u. a., welche bem Vittore Carpaccio bengelegt merben, und bie Dabonna mit Chriftus und mehren Beiligen von Giam Bellini, Die leiber in ber Reftauration viel gelitten hat, zeigen bas ernfte, murbige Beftreben und bie finnreiche Ginfalt biefer Meifter, aus beren Bemuhungen jene Runft hervorging, bie auch in biefer Rirche in einem ber berühmteften Bilber bes Zigian, bem Tobe bes von Raubern angefallenen Detrus, bes Martyrers. welches aus Paris gurudgefommen ift, fich verberrlichet bat.

Bey Tifce an unserer Birthstafel erhob sich ein bemerkenwerther Etreit zwischen mir und einem Cannonius einer seits, und zwischen einem mir unbefannten Italiene un feinem Anhange andererseits über ben Charafter der friedlichen Architectur. Der Canonicus saß oben an einer ziemlich ber völferten Tafel, und breitete sich mir Wohlbedogen und Gestenfigteit über die Berichte, wie über die Gesprache aus, tegteres zugleich mit einer Art von Trusperzigseit, die ihm sehr wohl anfland. Ich saß ihm nahe über Ect, mir gegen über meine Gegner, dann vermische Geste. Den untern Theil der Tafel hatte ein Bug Engländer eingenommen, die einigsen von der Wespräche und den Gegenständen, die des behandelte, keinen Theil nahmen, während die Italiener leichter noch, als die Franzolen, sich in

einer auch noch fo gemifchten Gefellichaft fcnell und lebhaft jum Gefprache vereinigen, wenn ein unverfanglicher Gegenfand ihre Aufmertfamteit rege macht. 3ch erzählte bem Canonis cus von bem Ginbrude, ben bie Rirche S. Giov, e Paolo in ihrer einfachen großartigen Ausführung auf mich gemacht habe, und munberte mich, bag von fo alten ausgezeichneten und funftrei: den Berten bes fogenannten gothifden Stiles man nicht einmal bie Erbauer miffe, mabrend bie Architeften weit geringerer Berte, bie im fpatern ober im Stile bes Dallabio, Sanfovino u. a., ausgeführt ftanben, befonbere bie Ramen biefer Grunber ber neuitalienifchen Bauart, in aller Munbe maren. Der Staliener, welcher bisber mit einem polnifchen Grafen gu feiner Seite mit großer Belaufigfeit uber ben Binter in Benebig und bie lange Beile ber Stadt gefprochen batte, fiel jebo, inbem er mit gleicher Beweglichfeit feine Bunge fur bas Stalie: nifde brauchte, in unfer Gefprach, indem er bemertte, moruber ich mich munbere, bas fen gang naturlich. Daffelbe fan: be fich auch in ber Maleren. Die Urbeber ber alteften Bilber, welche, obgleich ffeif und nur bie Rindheit ber Runft begreifend, boch mertwurbig blieben, maren meift unbefannt, mabrend man fur bie fpatern und vollfommnern Berte ber Maleren gar wohl Deifter und Beiten unterscheiben fonne. Es fen überhaupt bas verdiente Loos bes Unvollfommnern, binter bem Beffern gurudgutreten und vergeffen gu werben. 3ch erwieberte: er icheine burch feine Meugerungen ben go= thifchen Stil ber Rirchen fur ben geringern, und ben italies nifchen fur bie Bollendung in biefer Gattung gu halten. 3ch fen nicht biefer Anficht, und hielte jenen alten Stil mit ers habener und ichlanter Form, weiten gefpigten Bogen und einer weise geordneten Mannichfaltigfeit an Schmud gwifden benfelben und an ben langen gemalten Fenftern fur benjenis gen, welcher ben Rirchen am meiften gufage, inbem tein ans

berer bas Erhabene und Reierliche in bem Dage auszubrus den und bas Gemuth ju Empfindungen ju ftimmen vermoge, welche ber Religion gemaß feven. Gine Bergleichung aber ber amen vericbiebenen Bauftile ber Rirchen mit ben alten und neuen Bilbern einer Dalericule tonnte ich icon befbalb nicht gelten laffen, weil in ber Daleren ba, mo von Schulen bie Rebe fen , fich bie Berte in einer fortgebenben Rolge aus ben amar fleifen, aber baben oft febr geiftreichen und tieffinnigen Bilbern ber alten Deifter zu ihrer Bortrefflichfeit entwidelten. wie bas bier Jeber in ben Gemalben bes Bafaiti. Giam Bels lino , Giorgione und Tigian feben tonne, mabrend bie beis ben besprochenen Arten pon Architeftur nichts miteinanber gemein hatten. Denn bie alte Rirchenbaufunft fen burch bie Ginführung ber Banbfaulen, ber gefuppelten Gaulen, ber boben Doftamente, ber gemifchten Dronungen, ben Gebrauch ber runden Bogen und anderer folder Dinge ben Ginführung ber italienifden gang und gar aufgehoben und burch eine neue ericht morben. Der Canonicus flimmte in mein Urtheil über bie Birfung bes alten Stiles in ber Rirche, und fuhrte in febr guter poetifcher Profa, nicht ohne ben Bebrauch ber Sande, ja felbft ber Gerviette, baben ben Ginbrud weiter aus, ben ein großer in folchem alten Stile ausgeführter und ben Mufterien bes Chriftenthums geweihter Drt auf. bas Gemuth jedes gutgefinnten Chriften mache. Der Anonumus ließ fich meine Abmeifung feiner Bergleichung ber benben Bauarten mit frubern und fvatern Bilbern gefallen, meinte aber, mas ich von ber Einwirfung jener alten Rirchen fagte, berube auf Einbruden ber Jugend und auf ber Gewohnheit bes Landes, aus bem ich nach Stalien gefommen fen. Ginem an bie aus bem Alterthume entlebnte und gelauterte Form ber firchlichen Architeftur gewohnten Ginne tonnten Rirs den nach altem Buidnitt nur als vermunderliche Maffen obne

Plan und Dronung vorfommen. Der Canonicus vermahrte fich gegen biefe Behauptung, Die ihn und mich gurecht meis fen follte, und einige uber Mailand eben angefommene Diemontefer an ber Zafel glaubten fich bes großen und erhabes nen Domes biefer Stadt, von beffen Ginbrud fie noch voll waren, annehmen ju muffen. Rachdem fie ihre Sache recht gut gegen ben Unonymus geführt batten, bemertte ich biefem, baß bie Bauart, bon ber ich fprache, gwar in meinem Baterlande, Deutschland, mahricheinlich erfunden, aber icon im vierzehnten Sahrhunderte bie bennahe allgemeine in ben Rieberlanden, in Frankreich, Spanien, Portugal und in England, fo wie in ben norbifden Reichen geworben fen, und befonders in England noch jego ausgeubt merbe. por nicht vielen Jahren batte ich eine Rirche in biefem fcbbnen und gleichsam heiligen Stile ju Cambribge im Bau begriffen und faft vollendet gefunden, und es mare mir Die= mand bekannt, welcher ben bem Gintritt in bie Dome gu Strafburg, Paris und Beftminfter nicht ergriffen und ers hoben murbe, wenn er auch bas Bunberbare ber Unlage und Musfuhrung feinen Begriffen nicht gemaß fanbe, und biefe Gebaube nur wie etwas gang Frembartiges, wie etwa einen Tempel ber Indier ober Megnptier, betrachtete. Die andere Art ber Baufunft fen eigentlich eine auf Italien befchrantte, und andermarte nur fpater und ale eine frembartige, meift auch in schlechten Muftern eingebrungen, und ich nahme bavon ihr größtes Dentmal außer Italien, Die Paulefirche in Conbon, nicht aus. Much fen fie bereits in ihrem Unfeben fo fehr er fcuttert, baß man wohl jego taum noch eine große Rirche nach bem Mufter eines Pallabio, Sanfovino ober Saminichele ausführen murbe. Es begreift fich mohl, antwortete ber Unos nymus, daß unfer Gefcmad barinn nicht in ben anbern gans bern fich behaupten will. Bir Staliener find im Grun-

be immer mehr beibnifch gewefen, ale ihr ans bern, und find es noch trot unferer vielen firchlichen Gebraus de und Uebungen. Darum fagt und euere Architeftur nicht gu. und mir haben vorgezogen, bie beitere bes Alterthums ben und einzufuhren, bie und wenigftens eben fo gut und auf unfere Beife erbauen und gefallen tann. - Benn Sie, fiel ich ein, wie es icheint, ber Deinung fint, bag biefe von Ihnen gepriefene Architeftur ben griechifden Tempeln ober ben beften Muftern ber romifchen entlehnt worben fen, fo fann ich Ihnen nicht benftimmen. Die Tempel ber Ulten maren , gegen unfere Rirden gehalten, flein und einfach, gur Bobs nung bes Gottes, nicht gur Aufnahme feiner Gemeinde bes flimmt, und die driftliche Rirche fand weber in ihren Unfich: ten und Lehren, noch in ihren Bedurfniffen, eine Beranlaffung," fie ben ihren beiligen Gebauben nachzuahmen, "Aber mober find benn bie Rirchen," fiel ber polnifche Graf im gebroches nen Italienifch ein, "wenn nicht aus ben alten Tempeln? Dan begnugte fich oft nur, ben Ramen bes Gottes ober bes Belben zu anbern, um aus einem Tempel eine Rirche zu maden. Gie merben in Rom bas Pantheon feben und ben Tempel ber Rauftina, melder bem Schubbeiligen, ich meif nicht welcher Bunft gewibmet ift, und ben Tempel ber Befta an ber Tiber ale Capelle bienenb." Dir find biefe Gebaube nicht gang unbefannt, und ich bin weit entfernt, ju laugnen, baß fcon in febr fruben Sahren einzelne unter ihnen in Rirden ober Capellen fepen vermanbelt worben; boch biefes fonnte nicht eher, als nach bem vollftanbigen Giege bes Chris ftenthums gefcheben, als man basjenige, mas von beibnifchen Tempein ben Berftorungen ber Rriege , bes Feuers und bes Fanatismus entgangen war, befonbere ben beiligen Perfonen, welche gu ben alten Gottern eine Unalogie hatten, juwieß, wie in Athen bas Parthenon ber Panagia (ber

Bangheiligen b. i. ber Mutter Chrifti), bas Thefeum bem beiligen Georg; aber biefe Gebaube genugten ben Beburfniffen ber driftlichen Gemeinden nicht, und tonnten alfo nicht bie urfprunglichen fenn. "Und welch' anbere Bedurfniffe fonnten benn bie erften Chriften haben, als bie Gottheit, ben Deffias, bie Apoftel und Martyrer ju verehren ?" - Die erften Gefellichaften ber Chriften maren, mas ihr Rame fagt, Bers fammlungen \*), namlich bes glaubigen Bolfes, alfo Ge= mein ben, mas fie auch geblieben find, welche fich gur Berrichtung ihrer Bebete und Befange, ju gegenfeitiger Ermabnung, jur Ordnung ihrer gemeinen Angelegenheiten verfammelten. Opfer, Deffe und Pracht bes Gultus tam erft fpas ter bingu. Bu jenem 3mede biente von allen Gebauben bes Alterthums feines fo vollfommen, und entfprach fo febr ben Beburfniffen jener Gemeinben, als bie Curia, Gerichts halle ober Bafilica \*\*), welche befhalb von ben fich bilben: ben Gemeinben angenommen, und auch fpater nur in Rebenfachen veranbert murbe. Much ber Rame blieb, und bie erften driftlichen Raifer haben in Rom feine anderen Rirchen gebaut, als Bafiliten. Gie werben mir mobl an biefer Stelle erlaffen, nachzuweifen, wie biefen Bafiliten bie Berebrung bes Rrenges bie Kreuzesform gegeben bat, wie bie fich nun freugenben Sallen, mit Ruppeln bebedt, burch Geitenfdiffe und fur bas religible Beburfniß einzelner Ramilien burd Capellen an ben Geitenmanben erweitert murbe, bis aus ihm bie Cophientirche, bas Dufter von S. Marco babier, entftanb, in bem von ber Grunblage faum noch bas Allgemeine ju feben ift. Es mar Ihren Baumeis

<sup>\*)</sup> funlyatar, funlyardier.

<sup>\*\*)</sup> Genannt vom Archon Ronig, agrav favilede, in Athen, ber bie oberrichterliche Burbe betfeibete, alfe βασιλευή, namlich sroa, ein gentlich bie Palle, in welcher er bas Recht fprach.

ftern bes funfgehnten und fechgehnten Sahrhunberts vorbes balten, Die einfache und fcone Form ber Bafilifen, welche fie in ben beften Duftern vor fich hatten, ju verfennen, und theils burch Rachahmung bes Bngantinifden, theils burch bie noch folimmere ber fpatern Dentmale einer ausgearteten Bautunft unter ben Romern auf ihre Beife umzugeftalten. Befonders find es bie Triumphbogen ber Romer, ber Inbegriff ihres verberbten Gefchmades in ber Baufunft, an benen bie Ibeale bes Pallabio und Sanfovino fich gebilbet baben. - Diefe Unfichten waren geeignet, mir alle Staliener auf ben Sals ju laben, Die es fur eine Reberen bielten, an bem Evangelium ber mobernen Baufunft gu zweifeln. ... Bie ?" rief ber Unonymus, und mehre Unbere machten Chorus, mab: rent ber geiftliche Berr benbe Banbe auf bem Tifche liegen . lief und bebenflich verftummte. "Gie nennen ben Gefdmad bes Ballabio einen nach ichlechten Duftern gebilbeten, einen verborbenen? Großer Gott! mas muffen wir fur Lebren noch erleben! Saben Gie bie Rirche del Redentore, Die Rirche San Giorgio maggiore, feine Deifterwerte, gefeben? Geben Sie feine Pallafte, feine Facaben in Bicenga, in Benebig, und Gie werben, Gie muffen anbere urtheilen. Wer faun in biefe beitern, großen Sallen eintreten, ohne fich bas Berg erweitert gu fublen, ohne auszurufen: bas ift icon! bas ift groß!" - 3ch bin weit entfernt, fagte ich, bem Pallabio Unrecht thun ju wollen (und ber Canonicus holte tiefer Athem, als ob er von einer Gorge befrent murbe). Gein Teatro olimpico in Bicenza zeigt, bag er gewußt habe, im Befents lichen nach bem Ginne und im Beifte ber Alten zu bauen, und feine Rotonda bafelbft, abgerechnet bie Ueberlabung bes mitt: lern Saales und bas Migverhaltnig feiner Sobe gur Breite, ift eine bochft ausgezeichnete, bes Alterthums murbige Bo: fung ber Aufgabe, einen unfern Bedürfniffen gemaßen Pals

laft im bodften Stil ber Arditeftur auszuführen. 3ch glaube alfo, bag mehr bas Beburfnig, burch große Maffen au im: poniren, und bie Richtung feiner Beit auf bas Ueberlabene ibn zu jener Umgeftaltung bes claffifden Bauftiles gebracht, und ber Unverftand feiner Dachfolger in biefer Urt burch bie Baufung ber Pfeiler, Banbfaulen, fleiner Felber, ber Difchen, Bogen und Godeln ben Ungefdmad vollenbet bat, welcher in bem großten Berte biefer Urt, ber Petersfirche au Rom, wenigftens in ibrer Kacabe, feinen Gipfel erreicht. Uebrigens ift bie Rirche del Redentore allerdings fein Dei: fterftud, weil fie bie großte Ginfachheit mit bewunderungswurdigen Berbaltniffen ber Theile verbindet, und ich wieberbole, bag ich biefer Art von Gebauden ben Berth , ben fie ben ihrer Eigenthumlichteit haben tonnen, nicht abfprechen will, fonbern nur behaupte, bag in ihnen nicht bie ben Rir: den gufagenbe Architeftur, bag nichts auf bie Religion burch bie Form und Anordnung Singeigenbes in bem Befentlichen ber Entwurfe und ber Musfubrung enthalten fep. Rebmen Gie bie Altare aus fo einer Rirche binmeg, und fie fann eben fo fur eine Salle, fur eine Borfe, Duane ober Reitbabn, ober fur einen Gaal ju offentlichen Berathungen gelten, mabrend bem alten Stile ber religiofe und firchliche Charafter fo eine gepragt ift, bag er nur burch gangliche Berftorung bes Gebaus bes vertilgt werben fann.

Meine Behauptung über die Peterskirche hatte Bewegung veranlaßt, mehre hatten fic faut baggen verwahrt, und es water barüber wahrscheinlich zu noch regfamern Erörterungen gekommen, wenn nicht die gange Unterredung auf eine sehr eigensthümliche Art ware beendigt worden. Auf meine lehtere Erörterung batte ber Anonpmus gesagt: aber es sift boch school, es sift boch eine school eine fichen Lirche, wer kann bas laugenen? Ich autwortete: man bönne bier, wie im Evangelium, fragen: was ist wahr? was

ift fcon? und ber Canonicus erhob ju gleicher Beit Banbe und Stimme, um mit italienifder Begeifterung und einem bochft erfreulichen Strome von Berebtfamteit eine Rebe uber bie Schonbeit zu balten. Er lief weit an und fprach wie ein Platoniter von ber urfprunglichen Schonheit, bie im Geifte Gottes als lebenbige Ibee mohne, und nach welcher bie Belt erschaffen fen. In großen Berten ber Runft, wie ber Ras tur, glangten bann einzelne Strahlen jener Sonne berbor, Die Jeber ertenne, ber bas geiffige Muge offen babe, wie benm Connenftrabl Jeber fage: bas ift Licht bes Tages. Er erlaus terte feine Unfichten an Gemalben, an bem iconen Bilbe bes D. Caliari im Caal bes Rloftere S. Maria dei Monti ben Bicenza und an ber Simmelfahrt Maria von Tigian in ber Afabemie. Babrent er noch fprach, maren bie lesten Reffe bes Mittageffens vorgefett und vergehrt worben. Die Englanber gingen, und ein Staliener folgte mit ber Meußerung : genug von ber Prebigt bes Capuciners fur beute, ben Reft bitten wir uns fur Morgen aus! Comit brachen mir Mle auf, und die Unterhaltung über biefe babier bodwichtigen Dinge murbe nach einiger Beit in ber Gruppe bes Speifefaals fortgeführt, bis bie Uebrigen fich nach einander entfernten. und ich am Enbe ben Canonicus, ber auf bem tiefen und bes quemen Gofa niebergefeffen und entidlummert mar, mit bem abraumenben Sausgefinde allein im Bimmer gurudließ.

Um acht Uhr ließ ich mich ju heren Weber führen. Es war ein Gewitter gewesen, ber himmel seuchtete noch vom Briederscheine ber Blige und hing noch voll getriffener Wolfen; boch war die Lust milb und warm. Ich nahm ben Weg durch die Arcaben bes S. Martusplages, ber jeso in seinem größten Glanz zahlofer Lampen ber Gewölte und Kafichaufer prangte, durchwogt von einem bichten Gewölte Remble gestlichteter Menschen, aus beren haufen sie und badie Klänge

ber Sarfen, Guitarren und Clarinetten, bort bie weithallenbe Melobie eines fleinen Chorus ertonte, welche bie Umftebenben und Sigenden fur einige Rupfermunge mit fconem italienifchem Gefange unterhielt. Much in ben baranftogenben Baffen brangte, fwielte und fang es burcheinanber, befonbers nabm fich eine große Bartuche lebenbig aus. Bie alle Boteten in Stalien mar fie gegen bie Strafe geoffnet. Geitwarts loberte auf ber Erbe unter einem Ramin ein großes Feuer, an welchem bier große Spiege voll Enten, Rebbubnern, Indianen und Amfeln fich brebten; tief binein erftredten fich bie gablreichen und bichtbefetten, mit Bein und Speifen belabenen Tifche ber Efluftigen, und ihr frobliches Betummel erftidte ben Gefang von einer mufitalifden Ramilie, welche zu ihren Inftrumenten fich aus Leibestraften anftrenate, um fich Gebor gu pericaffen. Es mar bie Claffe ber Sandwerfer, bie fic bier jum Conntage lette, und bie Dienftboten bes Birthes in einer reißenben Gefdwindigfeit gwifden ben Reiben bin und ber trieb. "Berichmenberifch Bolf!" fagte mein Domestico, "bas es fur eine Tobfunde balt, menn am Conn: tage etwas von bem Berbienfte ber Boche ubrig bleibt."

Deren Weber fand ich in feinem Sureau beschäftigt. Er führte mich über große Vorsäle in ein Jimmer, welches mit alterthumlicher Pracht ausgeschmucht war, ohne baß es selbs oder andere ahnliche bas Saus bep Werth hatte erhalten können, das seinem jehigen Besther für 800 Ducaten mit seinem gangen Apparat ist überlassen worden. Dere Weber gelgte mir, obwohl es Racht war, bep Licht noch seine Bilber. Die vier Evangelissen, Druftsiber von Giorgione, in der gangen Kuller von Anmuth und Kraft bieses großen Weisters ausges sührt, sind unter ihnen besonders merkwürdig. Dieraus ging san archaslogische Unterhaltungen, besonders über das Parthenon, von welchem Dr. Weber eine Abhandlung in des Parthenon, von welchem Dr. Weber eine Abbandlung in de

Lunflöatt hat einrüden lassen, und von bessen Bickeln er bie Beidinungen, welche ber französsische Besanbte Nointel, noch wer ber Bersbrung bes Gebäubes durch die Benezianer, machen ließ, in einer sehr genauen Durchzeichnung besitht. Auch tamen bie Beichnungen von den Baderliefen zur Borlage, welche er zu sammeln angesangen hat. Die Stunden des Thends verzingen sehr schneil und angenehm, und meine hoch achtung stieg für den Mann, welcher als Kaussmann und Fabrisant von bedeutendem Kange, wenn erden Tag in der Bedrängsiber Geschäften zu gekende hier, die Abendslumen sieden Seichaften den gesten der der Bedrängen sieden der Bedrängen bed Bedrängen und der Bedrängen gesten der Bedrängen gesten der Bedrängen und der Bedrängen bed Bedrängen und von zwei Jahren angesangen hat, ohne Lehre, als die einer Kleinen Grammatis und des Wörterbuches, das Griedlisse zu erkernen.

Der folgende Zag führte mich, wie mehre frubere, auf ben großen Canal. Die Sahrt auf biefem breiten Gemaffer, mifden ben Reiben ber Pallafte, die ihn auf benben Ufern begrengen, bat etwas febr Ergreifenbes, erhebend und nies berbeugend augleich. Man fieht bie Grofe und ben Untergang Benebias in Ginem Bilbe mit gigantifcher Schrift auf biefen Monumenten eingegraben. In faft ununterbrochenen Reihen, oft in ernfter gothifder Structur, beren Form man nirgende in Diefer Mannichfaltigfeit und Grofe ben Privat: gebauben benfammen fieht, oft im neuen italienifchen Stil. mit bren Gaulenreihen in ben bren hohen Stoden übereinander, ausgeführt, jumeilen einfach, jumeilen burch große Borfprunge, Atlanten und viele Bilbfaulen überlaben, ragen biefe ernftbaften Gebaube ber Reggonito, Giuftiniani, Roscari, Balli, Contarini, Mogmigo, Corner, Grimani, Difani, Berberigo, Tiepolo, Bembo, Morofini und fo vieler anberer großer Gefchlechter in ftolger Pracht empor und ftreden ihre Marmorftufen nach ben Bellen bes Meeres berab. Bon

biefen Schwellen fubrten fonft prachtvolle Conbeln bie Dogen ober Sengtoren in ben Rath gur Enticheibung uber Ronigreiche, ober ihre Frauen und Familien gu ben glangenben Feften bes Bintere, wie ju ben furftlichen ganbfigen an ber Brenta. Zwifden ben folgen Gonbeln eines fchimmernben Abels bewegten fich bie fcmeren Schiffe ber Raufleute, welche bie Fulle und bie Reichthumer bes Belthanbels nach bem Rialto binaufführten. Jebo geben nur bie Rachen auf und ab, welche ber Stadt ibre Beburfniffe gufuhren, ber Segen bes Reich. thumes ift verschwunden, bas Leben geftorben. Es ift nicht bie buntle verbraunte Geftalt ber altebrmurbigen Gemauer, bie betrubt, vielmehr ftimmt fie jum großen, ernften Charatter bes Gangen, fonbern bie furchtbare Berobung, Die aus ben Riten ber gefchloffenen gaben, aus ben godern ber ger= brochenen Glasicheiben bervorblidt, bie bier in ben Soblen ber ausgehobenen Fenfter, bort in verfallenbem Gemauer Saft ift tein einziges von fo vielen Prachtgebauben, bas burch ein unterhaltenes, mohlgeordnetes Meufere auf Bobl= ftand und behagliches Leben einer Ramilie in feinem Innern bindeutet. Berlaffenbeit, Tob und tiefe Trauer ichwebt uber Diefem Grabe verfallener Grofe. Die Binbe gieben ungebemmt in ibre innerften Raume, und ungeftort niften Schwols ben, Zauben und Sperlinge in bem Bierrath und ben Deffnungen ber marmornen Platten. Gut noch, wo bas Sausgefinde jur Bewohnung und Bewachung bes Gebaubes gu= rudgelaffen ift, mabrend ber Gigenthumer auf einem ganbs fibe, ber ibm geblieben, in großer Ginfchrantung feine Gubfifteng gu fichern fucht. Unbere find gu Dieberlagen, Beumas gaginen und Dadbaufern umgemanbelt ober fur bie Bebors ben ber Regierung, ober ju Gafthofen eingerichtet. Die Reifenben ergablen von gang vereinfamten Stabten in ben fruchts baren Gegenben von Urmenien. Doch fteben bie Saufer und

Rirden in langen Strafen, aber fein menfdliches Befen bemegt fich in ihnen, und Gras und Geffripp fullen bie offes nen Raume bis an bie Dacher hinauf. Benebig geht mit ftars fen Schritten ahnlicher Berobung entgegen, wenn nicht balb geholfen wird; und wie leicht mare gu belfen im Intereffe ter Regierung und ber Stadt! Im Unfchauen biefer Berds bung und unter Gefprachen uber biefelbe fuhr ich, mabrend idon ber Abend fich neigte, mit einem alten Benegianer uns ter ber Brude binmeg und nach Giubecca binab. Ger Do: menico, wie ich ihn mit feinem Bornamen bezeichnen will, mar mir als ein wohlunterrichteter Mann von billigen und unbefangenen Unfichten befannt, jugleich auch achtungewurs big burch bie Seelengroße, mit ber er ben Untergang feines vorbem machtigen Saufes und feiner Reichthumer trug. Much feinen Borfahren, feinem Bater noch, hatten zwen ber groß: ten und iconften Pallafte gebort, an benen mir vorüber fub= ren. Jego mar er bemuht, burch fluge Thatigfeit und Sparfamfeit bie Dittel jum Unterhalt feiner Familie theils ju orb= nen, theils ju gewinnen. Geine Rinber befonbers maren fein Stoly und feine Sorge, ihre Ergiebung in alterthumlis der Gefinnung und Burbe fein unablaffiges Bemuben. Dies fer Mann mar es. mit bem ich uber Gegenwart und Bufunft von Benedig Gefprache begann, beren Sauptinhalt ich bier mittheile, ubergeugt, bag biefe Mittheilung ben bem Lefer feiner Rechtfertigung bebarf, bem bas Schidfal, bas Bobl und Behe ber Lander und Stadte, ju benen bie Reife fuhrt, jum Bergen fpricht. "Berden mohl," frug ich , burch ben chen befdriebenen Unblid bewegt, "fur Benedig beffere Tage tommen, ober ift bie Stadt bestimmt, gang in ben Bogen ju gerfallen, aus benen fie emporgeftiegen ift ?" 3ch verftebe nicht recht, mas Gie fagen wollen, antwortete ber Greis; boch iheinen Gie ber Meinung, bages in ber Macht ber Regierung

fiebe, und gemiffer Daggen von ihrem Billen abhange. ob Benedig fich mieber zu Boblftand erheben, ober vollenbe verberben folle? - "Go fcheint es mir allerbings, und bain einer Mongrchie von Art und Ginrichtung ber Ihrigen Alles unmittelbar von bem bochften Billen ausgeht, fo glaube ich, baß es nur eines enticheidenden Bortes Ihres mobimollenden Monarchen bedurfe, um jene vereinfamten und verobeten Raume wieder mit reger Bewegung ju erfullen und ben binfterbenben Rorper mit neuem Leben zu burchftromen." - Gie lieben in Bilbern gu fprechen; boch verftebe ich, mas Ihre Meinung ift. Benebig bat auf einer feiner Infeln einen fleinen Frenhafen, in bem ungeachtet feiner Befchrantung boch fcon Gefchafte gemacht werben. Diefelbe Thatigfeit, meinen Sie, murbe fich uber bie gange Stadt, und vielleicht in weit großerm Maage verbreiten, wenn gang Benedig ju einem Frenhafen ertlart, mit Erieft auf gleiche Linie geftellt, und gleicher Gunft theilhaftig murbe. - ,,Und mas fagen Gie bagu, Ger Domenico?" - Ueber bie unfeblbare Birfung einer folden großen Daagregel berricht, foviel ich weiß, nur Eine Stimme. - Sauptfachlich burch feine gludliche Lage, gleichfam auf ben Grengmarten von Stalien, Deutschland und ben ganbern, welche Ungarn binter fich baben, bebaup: tete Benedig als bie naturliche Rieberlage ber Baaren bes Morgenlandes fur bas mittlere Guropa auch bann noch eine große Bichtigfeit im Sanbel, als biefer fcon bie Geeftrage nach Ditinbien gefunden batte. Denn ber Berfehr von Meanpten, Rleinaffen und Griechenland mit jenen Rachbarvol: fern unferer Stadt hat feinen bequemern Martt, als in ben Lagunen, eben fo ber reiche Bertehr vom obern Stalien mit ben offlichern ganbern unferes Reiches. Man barf alfo in ber That annehmen, baß Benedig, auf gleiche Linie mit Trieft geftellt, balb wieber, wie Gie es nennen, bon neuem Leben

murbe burchftromt merben, und unfere Leiben murben baburch wenigstens jum größten Theil geenbigt, mabrend mir fuglich in biefer Lage, welche Gie tennen, auf bem traurigen Pfabe bes Glenbe immer weiter geben. - "Bas aber tann eine fo einfache und wohlthatige Enticheibung gurudhalten, gumal ben biefem Drange ber Roth? Manches, mas ich in Benebig gefeben und erfahren babe, lagt mich auf eine theil: nehmenbe Gefinnung Ihres Monarchen fur biefe Stabt mit Beftimmtheit foliegen. Die großen Arbeiten, welche gu Erhaltung und Reinigung ber Lagunen und gu ihrer Giches rung gegen bie Aluthen bes abriatifchen Meeres nothig finb, baben ihren regelmäßigen Bang. Seiner unmittelbaren Sorgs falt verbantt Benebig bie erften Schulen mit einem gut geleis teten Unterricht fur bas Bolf. Defigleichen bor' ich auf ber Afabemie ber bilbenben Runfte, auf ber Bibliothet, wie bes beutenbe Summen er auf Erweiterung und Bereicherung biefer offentlichen Unftalten gewenbet hat und noch wenbet, und in welchem Ginn er bie firchlichen Dinge will behanbelt und verwaltet haben, zeigt am beutlichften feine Bahl bes Patriarden, welche Benebig einen ber burch Tugenb unb Bilbung am meiften ausgezeichneten Beiftlichen feiner Monardie ju biefer wichtigen Stelle gefanbt bat. Doch Mles biefes, fo wichtig es auch an fich und als Bemeis ber perfonlichen Befinnung Ihres Monarchen fur Benebig ift, ericeint boch als untergeordnet gegen jene große Maagregel, welche allein biefe, bem Belthanbel gebaute Stabt vom ganglichen Berfall retten fann." Gie haben gang Recht, wenn Gie bem Raifer Boblwollen und Theilnahme an bem Schidfale meiner Beimath aufchreiben, und ich tann Ihnen verfichern, bag biefelben Gefinnungen auf alle feine Beborben in unferer Stabt übergegangen find, welche fcon oft bas Befte berfelben gegen einseitiges Berfahren ber Fernftebenben auf bas Rachbrude

vertreten haben. Unfer Schidfal und bie offenbare Geftalt biefes Elende einer gefuntenen Große hat etwas fo allgemein Ergreis fenbes, bag auch ber Frembling, wenn er es naber betrachtet, bavon gerührt wird, und fo viele noch aufrechtftebenbe Dentmale bes alten Glanges und feiner Berte, verbunden mit fo arofien Erinnerungen, geben ber Trauer von Benebig ben Charafter bes Erhabenen, beffen Ginbrud unwiderftehlich ift. 36 habe noch feinen unterrichteten Fremben bier gefeben, ber bierben nicht fo wie Gie gebacht und empfunden batte. -"Bas Gie fagen, tragt nur ben, meine Bermunberung gu erboben. bag gur Rettung von Benedig noch nicht bas Durch= greifenbe gefcheben ift. Sollte bie Sache benen, welche bie Entideibung haben, noch nicht nabe gelegt fenn ?" Soviel ich weiß, ift fie mehr als einmal in Unregung gefommen und pon mehr als einer Geite betrieben worben: inbeg ohne Er-Große und bas Gange umfaffenbe Maagregeln geben. mie billig, burch bie Berathung ber bochften Stellen ber Dos narchie, ebe fie jum Befcluß tommen. Dort fieben bie Uns fichten ber oberften Beamten und ibrer Unbanger einander ftreitend und oft hemmend entgegen, fo gut, wie in andern Staaten, in benen biefe Dinge mit Deffentlichfeit behandelt merben und bem öffentlichen Urtheil unterworfen find; aber bie und ungunftige Unficht hat bis jebo bie Dberhand behalten. Benedig, jum Frenhafen ertlart, wird Trieft gu Grunde richten , und ben Schleichhandel über gang Stalien und bie norblichen Gebirgelanber ausbreiten. Das fagen fie. - "Go aber richtet Trieft ben ber Art, wie es gegen Benebig begunftigt ift, biefe Stabt gu Grunbe, ein neuer, fleiner und nur burch feine Privilegien gu funfilicher Bebeus tung erhobener Drt einen burch lage , Bevolferung und al= ten, tief begrundeten Sandelsgeift auch jego noch ber größten Rolle gemachfenen Sauptplat bes Bolfervertebre. 3ch babeicon manche in ihrem Unmuth behaupten boren : man tonne mit Ihrer Baterflabt nicht arger verfahren, wenn man, ben Beift und bie Erinnerung ihrer Unabhangigfeit, gleichfam ben Schatten bes alten Benebigs furchtenb, ben Entichluß gefaßt batte, burd ihre gangliche Schmadung und Erniebris gung fich fur immer von jener gurcht zu befreven." - Das Unglud macht ungerecht gegen biejenigen , welche man fur feine Urheber halt ; und fo tonnen mobl Manner, bieibrer gange lichen Berarmung und einer trofflofen Bufunft entgegen geben, fich in abnlicher Beife geaußert baben. Much Auswartigen baben fie bergleichen übertriebene Unfichten mitgetheilt, und ich bore, baß befonbers Englanber fie angenommen und verbreitet baben. Sicher ift, bag jene gurcht felbft ben benen nicht beftebt, welche Benebig nicht begunftigen wollen, auch mare fie gang ohne Grund. Die burchlauchtigfte Republit bat icon bafur geforgt, ihre Burger folgfam und gahm gu machen: fie hat uns behandelt und geleitet, wie bie Rinder, boch nicht als bie ibris Für ihre Nachfolger ift baraus ber Bortheil entfpruns gen, baß fie in bem nun unterworfenen Staate feine politis iche Bewegung ju befampfen, ober nur ju bemachen gefuns ben; tein offentlicher Geift ftrebt gegen fie an, und Benes big, aller Aufregung unfahig, ift ber ruhigfte Drt nicht nur in Italien, fonbern in ber gangen ofterreichifden Monarcie. Gelbft bie Rlagen und bie Erauer über ben taglich machfens ben Berfall nehmen feinen politifden Charafter an. Much ift biefes vom Raifer, wie von feinen Rathen, anertannt, und man tann mit Beftimmtheit fagen, baß eine folche gurcht, wie Sie bezeichnen, ihnen fern ift. Benn fie Trieft bes gunftigen, fo leitet fie eine tiefgewurzelte Deinung uber bas Berhaltniß benber Stabte gur ofterreichifden Monarcie, eine Deinung, welche, wie mir fcheint, in ihrem Befentlis den ungegrundet ift, aber erft von ber Beit entfraftet wers I. 11

ben tann. Daß biefes gefchehen werbe, bin ich übergeugt, und manche Beiden beuten an, bag bie Unfichten auch ber am meiften Biberftrebenben fich bierin maßigen. Doge, wenn man einft anbere fieht, es fur Benebig nicht ju fpat fenn! Denn bie Stadt wirb, im Kall bie Blane gemiffer Staatsmanner, welche bis jebo mit Glud befampft murben, burch. geben, in meniger, als einem Menichenalter in einen unbewohnbaren Sumpf verwandelt merben. "Sie beuten nur an, fatt mich nach Ihrer Gewohnheit offen gu belehren, und fprechen am Enbe wie in Drateln." - 3ch habe einen reich: haltigen Stoff berührt, und wir haben ben alten noch nicht abgethan; inbeg Gie feben, ber Molo naht, mo mir ausgufleigen gefonnen fint, und unfer Gefprach, fo unbefangen es auch fenn mag, verfdmaht bas Gewühl ber Denfchen .-"Run benn, fo bleiben wir in ber Ginfamfeit ber Bemaffer und unferer Barte, und machen bie uber ihre Berobung trauernben Rirchen und Pallafte noch ferner zu Beugen unferer Unterrebung, welche um bie Doglichfeit, ein regeres Leben in fie gurudaufubren, wie um eine fuße Soffnung fic bewegt bat." -

Schon hatte sich die Sonne hinter bem hohen Gemauer verborgen; boch gegen Morgen hob sich zwischen schweren Gewölt ber Wond, und fein milbes Antlig, im Abbild auf is Auth geworfen, behnte sich lang ber, zu einem breiten Strahle, bessen eigere Schwere emporzos. Auch war die Luft, welsche Der Schlaumerlich und fill, und aus ben Arcaben der Plagstett annoch sommerlich und fill, und aus ben Arcaben der Plagstett aben Klangen der Kithara hell und anmutsig der wetteissende Sesang zwerer Stimmen über das Servässer. An solchen Abendem migten die Schatten der großen Benezianer ihre heimath besuchen, um in dem sanstverfüllenden Schleyer Deutschbeit, unter bennoch aufrechtlichenn Den Amster

ihrer Größe und dem festlichen Gewahl ihrer Urenkel voll ver najanischen Abet der Gestalten und des Benehmen sich der sigen Täusschung hinzugeben, daß ihr altes Benedig noch unvermandelt bestehe. Wir fuhren am Wolo hinauf. Mein Gesährte war verstummt; doch der Mondschein zeigte sein Auge seucht und enthüllte die Bewegungen seines herzens. Sie bekämpsend nahm er mit jener Rube, welche die Zahre und harte Ersahrungen über sein seuszes Gemuth verbreitet batten, das Gespräch wieder aus:

Erieft ift bas Schooffind jener Staatsmanner unferer Monarchie, welche nicht vergeffen fonnen, bag es fur bas Bobl berfelben gegrundet worben, um bem Sandel von Benebig ein Gegengewicht nach jener Geite angubangen. 3mar bat es fich gehoben, feit Benebig bem fregen Bertebr gefperrt ift; aber feineswege in bem Daafe, wie unfere Ctabt verloren bat, und jebo, mo benbe Stabte unaufloslich an bas Schidfal berfelben Monarchie gefnupft finb, empfangt bie Rrone fleinen Geminn bort fur großen Berluft bier. Das ift nicht gufallig. Schon burch feine Lage mirb Trieft au einer Sanbelsftabt bes zwepten Ranges verbammt, und auch in biefem Range gehemmt, weil es feinen fichern Safen bat, und ber an jener Rufte fcredbare Morbmind, ber Bora, jeden Mugenblid bie auf feiner Rhebe anternben Schiffe auf einanber ftoffen ober an bie Rufte merfen fann. bat er icon Berftorung unter fie gebracht und biejenigen, welche ibm entgeben wollten, genothigt, ihr Beil in ber Mitte bes fturmenben Mecres gu fuchen! Dagegen ift Benedig burch feine Lage jum Mittelpunct bes Berfehres zwifden bem Morgens lande und Mitteleuropa gur Gee bestimmt. Gein Safen, bie pon bem Libo und ben Steindammen eingefriedigten Las gunen, ift nachft bem Aestuario ber Themfe vom Mcere bis London ber ficherfte und großte von Europa. Durch bie gros fen Bafferftragen ber Brenta, ber Etfd, bes Do, erfredt fich feine Berbindung bis in bas berg von Stalien, und burd bequeme und gerabe Beerftragen, bie jum Theil vollenbet, jum Theil noch im Bau begriffen find , bis in bas Innere Deutschlande und ber Comeig. Gein Arfenal, welches, wie wir miffen, nachftens bem Bau ber Sanbelsichiffe eroffnet merben wirb, ift im Stanbe, burd lange Erfahrung feiner Bewerte und bie Rabe ber balmatifchen Balber auch bem großten Bedurfniß ju genugen und gange Rauffahrthepflotten ber-3m Innern ber Ctabt aber ift ber Beift bes Sans auftellen. bels noch feineswegs erftorben, noch find bie Unftalten, bie Brundfage, bie Uebungen in Bergeffenbeit gefommen, bie ibn beleben und beben. Rebmen Gie bagu ben Ramen, bas alte Bertrauen und bie Berbindungen feiner Sandelfchaft. Benedig ift in biefer Sinficht einem großen Raufbaufe gu beraleiden, beffen Befiger und Befdaftfubrer, aus ben erfahrenften Dannern aller Rationen erlefen, langere Beit zu fevern find ges nothigt worden. Ift biefe Beit vergangen, fo tritt Alles wieber an feinen alten Dlas, und ber Berfebr tommt in ben frubern Sowung. Das, mein Freund, wird unfer Fall fenn, wenn bie Anficht ber erlauchteften Staatsmanner fiegt, welche Benebig au einem Frenhafen ertlart miffen wollen. - "Aber Gie baben ja icon einen Frenhafen in Benedig. Rann nicht Alles, mas Sie bezeichnen, in feinen Raum und Bertebr eintreten ?" -Dein Benegianer fab mich fonell an, bann lachte er, und fubr rubig fort: Dicht biefer Bintel ber Giubecca mit menigen Dadbaufern und Lagern, nicht biefe Ginpferdung ber an= tommenten Schiffe in bem umpfahlten Meerawinger, nicht biefer Rafic bes Sanbels, ift bem Umfange, ber Bebeut= ung, ber Rulle beffen, mas fur Benebig mefentlich ift, ges maß. Sier um uns biefe Raume ber großen Stadt, biefe Sunberte ber Ranale, welche fie burchichneiben, ber Baaren:

lager und Raufbaufer, welche verobet liegen, muß er fullen, bie gange Thatigfeit unferer einheimifchen und ber fremben, chebem ben uns einheimifch gemefenen Sanbelswelt wieber erregen und in Umfdwung bringen, wenn er Benedig heben Sie tonnen fo wenig ben Sanbel, wie ibn Benebig haben fann, in bem Porto franco unterbringen, als ben iconen Drepbeder, ber bort vor Anter liegt, bier in unferm Rabne. - "Aber Trieft?" - Jene Schwefterfabt wird bann allerbings verlieren; aber nicht in bem Daa= fe, wie Benedig gewinnt. 218 Frenhafen neben Benedig wird es fich fortbauernb als ein achtbarer Plat fur ben Berfebr mit ben ganbern binter ibm erhalten, und nur eingebußt baben, was ibm burd funftliche Maagregelnund Aufopferung von Benedig über feine Lage und Befchaffenbeit binaus bat follen gefichert merben. Die Grunbfabe einer gelauterten Politit begebren, jebes Inbivibuum, wie jeben Drt ober Begirt, ohne Beeintrachtigung bes anbern in feiner Art ges mabren gu laffen, ibn in feiner Ausbildung nicht gu bemmen, aber auch nicht mehr aus ihm machen ju wollen, als er nach feiner innern Rraft und Unlage werben fann. Dagu ift jebo, wo benbe Stabte berfelben Monarchie angeboren, bie Begunftigung ber fleinen auf Roften ber großen fur bas Bans je offenbarer Berluft. Benedig , bas fuhlen wir mohl, ift unauflosbar mit Defterreich verbunben. Diefe Monarchie tann uns nur mit ihrer Dacht und ihrer Große aufgeben, und mas fie fur Benedig thut, bat fie fur fich gethan. -"Gie vergeffen aber bes Schleichhanbels ju ermahnen, welchem Manche furchten bier mit ber Bebung von Benedig einen Mittelpunct errichtet ju feben." - Die Unftalten bagegen befteben fcon jebo, und zwar boppelt, weil fie zugleich gegen bie Stadt und bas fefte gand gerichtet find. Es murbe nur no. thig fenn, fie anders ju ftellen, und Gie tonnen mobl nicht

fürchten, baß, wenn im Uebrigen die Ansichten fich berichtigen, man durch die Furcht vor einer febr untergeordneten Gefahr sich würde umstimmen lassen. Dazu ist die ringsum ausgebreitete Wosserfläche der Lagunen eine natürliche Wehr gegen jenes Uebel, und ihre Berbindungen mit der Aerra serma sind leichter zu bewachen, als der Verkehr eines gewöhnlichen hörfens mit seinen Kissen zu beyden Seiten und den Kandern hinter ihm. Ueberlassen vie also der innern Araft des heils samen über Worurtheil und abweichender Meinung den Sieg zu erringen, an dem unsere Kettung gefnüpft ist.

Babrend biefer Unterredung mar unfere Barte an bem Molo binauf und aufbem großen Canal gurud in bie Gegenb pon Rio bi G. Luca getommen. Gin feit lange brobenbes Gewitter ließ bie erften Schlage boren, und bas Deer marb unrubig. Bir fliegen befibalb aus und gingen, in ber nabgelegenen Bohnung bes Ger Domenico bas Gefprach Un ber Thur empfing uns offnend bie altefte fortaufegen. Tochter bes Saufes, eine Junafrau von eben fo großer Schons beit, als Unmuth im Benehmen, und außerte bie lebhaftefte Freude, ben Bater, beffen Rudfehr fie feit einer Stunde ges hofft hatte, noch wohlbehalten unter Dach fommen gu feben, mahrend braufen Blig und Donner und eben auch bie erften Regenguffe bie engen Gaffen erfullten. 3ch mar fcon ofter in ber Mitte ber Familie gewefen und ward als Freund bes Saufes mit ber vertrauten Begrugung Ser Federico freundlich empfangen. In einem tiefen und hoben Gaale boll erlofdender Spuren alter Pracht an bem Getafel ber Dede, ben ehebem vergolbeten Stuccaturen und ben fcmeren Stoffen ber genftervorbange, fanben wir neben bem Ra: mine bie Sausfrau beschaftiget, ihrem Chemanne auf einem großen Robibeden in einer fcheinlofen Ranue von Blech ben Raffee warm ju halten, welcher in Benedig bis tief in bie

Racht getrunten wirb. Gine lange Safel, ebebem' ein bemunbertes Runftwert mit gierlich ausgelegter Arbeit, fullte bie Ditte biefes Raumes, inbem nach gefcwundenem Reichs thume bes Saufes fatt ber urvaterlichen gulle Daffigung und Ginfachheit eingekehrt mar, und bie Jugend bes alten Gefchlechtes blubte in ben letten Gproflingen um ben gas milientifch fo fcon und anmuthig, ale gabe es fein Alter und fein Untergeben im Saufe, Auf ber Tafel verbreitete eine große Lampe aus maffivem Gilber, ein Ueberreft alten Befibes, aus bren Deffnungen (bie vierte mar buntel gelaffen)Licht fur bie Urs beiten ber Tochter und ber benben Gohne, welche fich mit ber Schwefter um bas eine Enbe ber Zafel in ber Rabe ber Mutter eingerichtet batten. Der jungere machte fich mit ben Eclogen bes Birgilius zu thun, um fein in ber Schule burch bie Ferien unterbrochenes Studium berfelben an bas Ende zu bringen ; ber altere aber. Unt onio, in bem erften Bunglingsalter, wo nach Somer Die Jugend am anmuthiaften ift, und an eblem Befen und Boblgeftalt bas Chenbild feiner Schwefter, batte vor fic bobraulifde Charten und Beidnungen ausgebreitet, in benen er febr emfig beichaftiget ichien. Untonio batte fich bem Bafs ferbau gewibmet, einem Rache, welches fein Bater felbft be= trieben, und in bem er ein fleines Umt ben ber über bie Las aunen machenben Beborbe befleibete. Er follte nach Rerrara gebn . um bort unter Leitung eines gefchicten Bafferbaus meifters, ber feinem Saufe vermanbt mar, fein Stubium gu Schon por einigen Monaten batte er bie Reife gemacht; aber bie Lage ber Familie nothigte, eine Gelegens beit abgumarten. 3ch hatte biefe mit Freude geboten, bie Eltern batten fie mit Bertrauen angenommen, und maren bereit, miribren hoffnungevollen Gobn, die Bierbeund bie gewunschte Stube bes Saufes, ben meiner Abreife bis nach Rerrara gu übergeben. Die Gefellichaft inbem bammerungevollen Caale

murbe burd bie chrwurdige Rutter ber Sausfran, Gig. nora Barbara, vermehrt, und fammelte fich balb in beiterer Bertraulichfeit um bas große Roblbeden und feinen reich. lichen Inhalt. Rach furgem Bine und Bieberreben fnupfte fich bas Gefprach ben ben Arbeiten bes jungen Antonio, wie von felbft, wieber an ben Gegenftanb, welcher zwischen mir und Ger Domenico noch unerledigt geblieben mar. feben, fagte biefer, bie Beichnungen ummenbenb, bie ibm Antonio vorgelegt hatte, mein Gobn ift eifrig bemubt, fic auf bie gemeinfame Reife vorzubereiten." - Dutter und Schwefter faben mit betrübten Bliden, in benen bie Geban: ten an ben naben Abichieb fich fpiegelten, nach Untonio bin, ber bagegen feine großen bunteln Mugen ju mir erhob, unb von ber Freude über bie bevorftebenbe Reife, bie erfte feines Lebens, leuchten ließ, mabrent feine nur wenig gefarbten Bangen ein boberes Roth überflog. Er legte mir gugleich mit großer Emfigteit feine Charten und Riffe über ben Lauf bes Do und ber Etfch , uber bie ju ihrer Babmung nothigen Berfe und bie gablreichen Canale vor, welche nach allen Rich: tungen bas land burchichneiben, nicht nur, um es gu bemaf: fern, und bem Bertebr zu bienen, fonbern auch als Rettung gegen bie bepben machtigen Strome, beren tiefe Fluthen in mehren Gegenben boch uber bem Riveau ber Aluren in funfis lichen Ufern hinrollen, und, burchbrechend Ader und Biefen mit Berfumpfung übergießen murben, wenn nicht jene Canale fie nach bem Meerc ableiteten. - Die Ermahnung biefer Ber: fumpfungen und des Rampfes gegen bicfelben erinnerte ben Bater an ben Inhalt unferes Gefpraches. - 3ch bin Ihnen, fagte er, es wieber aufnehmenb, noch Erlauterungen über tas gang nahe und große Ungemach fculdig, welches Benedig unmittelbar in feinem Dafenn bedrobt, und werde fie Ihnen geben. Gie überfeben bier in ben Arbeiten und Bulfamitteln unferes Antonio gugleich bie Bafferbauten und In: falten, welche nothig waren, um bie Gemaffer ber Brenta und ber ihr benachbarten Sluffe ju binbern, fich in biefe Las gunen au ergießen. Gelbft bie Etich bat ihre naturliche Richs tung nach ber Bufammenneigung bes lombarbifden Erbreichs in bas große Beden ber Lagunen von Benebig. Auch baben biefe feinen anbern Urfprung, als aus bem Schlamme, melden bie Strome in ben frubern Sahrhunberten bier abs gefest baben, mabrent gegen Dft und Guboft bie Bogen bes abrigtifden Deeres ibre Sanbbunen bagegen anfcoben und bas Libo bilbeten. Bare ben Gemaffern ihr Lauf gelaffen worben , fie hatten fcon feit langer Beit biefes Beden ausgefüllt, und feine Infeln mit bem feften ganbe vereinis Inbef ift bie Richtung ber Sauptgemaffer geanbert worben, unbefannt, wenn und burd wen, fo baf fie nun fublich an ten Lagunen fich in bas abriatifche Deer ergießen. Befannt blieb nur bas fpatefte ju biefem Bebuf ausgeführte Bert, bie Ableitung bes größten Theiles ber Brenta im fechaebnten Sabrbunberte. -

Auf bes Baters Erinnerung batte Antonio ben Befari berbeggebracht, um aus bem Leben bes Dominicaners Fra Jocondo aus Berona das hierauf Bezügliche vorzulesen. Er tam bald an die Stelle: "Aber jenes, worinn, wie mir scheint, fix Jocondo das größte Lob verdient, war ein Wert, su welche ihm einen ewigen Dank nicht nur die Benezianer schuldig find, sondern mit ihnen auch die gange Welt. Inwentralich erwog, das die Ewig keit ber Republik von Wenedig großen Theils tavon abhängt, daß sie in der unbezwingbaren dage ber Tagunen sich bewart, in welchen wie durch ein Wunder jene Stadt gebautisst. Antonio unterbrach ich bier, um wie zu einer Frage seiner Gettern anzubiscen. Es tatte geschienen, als wollten die Worte von der "Swigsteit

der Republit" nicht aus feinem Dunbe. Gin Geufger mar ihnen gefolgt, und auf feinem Antlit erfcbien ber Musbrud fteigenber Wehmuth, von ber endlich feine Stimme gehemmt marb. Die mar mir feine Geftalt iconer und rubrenber gu: aleich porgetommen. - Es folgte eine allgemeine Stille, beren Bebeutung jeber fuhlte, bis bie Grogmutter, in ber bie alte Teperlichteit und Burbe von Benebig noch ju leben fchien, fich mit biefen Borten zu ihrem Entel manbte: "Ich glaube bein Berftummen mobl zu verfteben, mein lieber Untonello, und wenn gleich bein Schriftfteller bie Dauer unferer alten Selbftfanbigfeit nur größten Theils von ber Lage ber Stabt abhangig macht, fo mußte boch, wenn von ber Ewigfeitber venegianifden Frenheit gerebet wird, ber offentlichen Tugenben gebacht fenn, auf welche fie gegrundet mar, und ohne welche nicht Meer, noch Mauern Die Stabte beschirmen. Diefe waren in unferm Staate ausgeftorben, und weil wir uns von ihnen gewandt batten , erlagen bie Bollwerte ber Das tur ber erften großen Gefahr, bie uns bebrangte. Dein Großoheim, ber Doge D. F., als er feinen friedlichen Stus bien entzogen und gur bochften Burbe bes Staats erhoben worben mar, fagte in biefem Bimmer und an biefer Tafel ju une, ben Gliebern feines Saufes: Dir thut leib, bag ich meine Beit ben Biffenichaften , benen fie gebort, abbrechen, und bem Berfuche widmen foll, Gebrechen gu beilen, Die uns beilbar find. Es betrubt mich aber nicht nur ber Untergang unferer Gelbftffanbigfeit, ben ihr vielleicht fcon zu erleben beftimmt fent, fonbern es erichredt mich auch ber Gebante, baß bann vielleicht Benebig ben Balten ber Strome und bes Deeres, wogegen wir es mit Dube befdirmen, und einem gange lichen Untergange babin gegeben wirb. Denn mer follte bie Roften ber Unterhaltung unferer Lagunen und Damme tragen, wenn ber 3med berfelben verloren ift?" Die Furcht, melde

biefe Borte ausfprachen, ichien fich wie eine unfichtbare gaft auf bie verftummte Gefellichaft ju legen. ' Tiefe Stille lag uber bem boblen, buftern Gaale, und bas Bilbnif bes alten Doge Marco fcaute aus ben Schatten ber fcmudlofen, braunen Band, wie mit einer Diene ber Trauer über fein Baferlanb und feine blubenben Entel berab. "Lies weiter, mein Cobn. fagte endlich Ger Domenico, inbem er bas Geficht vom Lichte gegen bie Dunkelheit mendete, und Antonio fuhr fort: "und indem er (Fra Jocondo) bedachte, bag jebesmal, wenn bie genannten gagunen fich mit Schlamm anfullen, entweber Die Luft angeftedt und verpeftet, Die Stadt aber in Folge ba. von unbewohnbar fenn murbe, ober boch gum menigften allen jenen Gefahren unterworfen, benen bie Stabte bes feften fanbes ausgefett find, fing er an nachzubenten, auf welche Beife man fur bie Erhaltung ber Lagunen und ber Lage, in welcher bie Stadt gleich ju Unfange gegrundet worben mar, Gorge tragen tonnte. Nachbem bie Art und Beife gefunden mar, fagte Fra Jocondo jenen Berren, wenn fie nicht einen fonellen Entichluß faßten, einem fo großen Schaben porgubeugen, fo murben in wenig Sabren nach bemieni= gen, mas man icon Theilweife eingetreten fabe, fie ihren Err= thum gewahr werben, ohne bag bann noch Beit fenn murbe, ibn gu verbeffern. Durch folche Dabnungen murben jene herren aufgewedt und bie lebenbigen Grunde bes Rra 30s condo fanden Gebor. Man beruft eine Berfammlung ber feltenffen Ingenieure und Architeften, bie in Italien maren, viele Gutachten murben gegeben, und viele Beichnungen gemacht; aber bie Rathichlage bes Fra Jocondo murden fur bie beften erflart und in Ausubung gefett. Go machte man ben Uns fang burch eine große Canalfuhrung, zwen Dritttheile, ober boch menigftens bie Salfte ber Gemaffer, welche ber Fluß ber Brenta fuhrt, abzulenten, welche Gewaffer man in einer

weiten Ausbeugung babin fubrte, baß fie in ben Lagunen von Chioggia fich ausmunden. Da alfo biefer Alug nicht mehr in bie Lagunen von Benebig gelangte, bat er auch bas Erbreich nicht mehr babin getragen, welches fie batten aus: fullen tonnen, wie er zu Chioggia gethan bat, wo er in folder Beife gebammt und gefullt bat, baf ba, mo bie Gemaffer waren, viele ganbbefigungen und Billen mit großem Ruben ber Ctabt Benebig entftanben find. Daber behaupten viele, und befonbere Luigi Cornero, ein Ebelmann von Benebig, und burch folde Erfahrung und Renntniß febr ausgezeichnet, baß, wenn bie Erinnerung bes Fra Joconbo nicht Statt gefunden batte, jener Anfab neuen ganbes, ber in ben ga= gunen von Chioggia gemacht worben ift, fich, und vielleicht in größerer Mustehnung, in benen von Benebig gemacht haben murbe, mit unglaublichem Berluft und faft mit bem Untergange biefer Stabt. Derfelbe, welcher immer ein gros fer Freund bes Fra Jocondo gemefen ift, wie er es von allen verbienftvollen Mannern mar und noch ift, behauptete, bag barum fein Baterland Benebig auf immer verpflichtet fen, bas Anbenten bes gra Jocondo gu bemabren, und bag in biefer Sinficht man ihn ben zwenten Erbauer von Benebig nennen tonnte, ja bag er bennah mehr Lob verbiene, bie Große und ben Abel einer fo munbermurbigen und machtigen Stadt burd jene Berbefferung erhalten zu baben,ale biejenigen, melde fie im Unfang ichmach und unanfehnlich erbauten, benn jene Boblthat mirb auch in Butunft auf emige Beiten gu beftanbis ger Freude und Gebeiben von Benebig gereichen."

Ser Domenico ließ fich bierauf in eine aussichtiche Erder terung biefer Bafferbauten und ber übrigen Inftalten ein, burch welche bis jeho unter großen und jahrlich wiebertebrenem Aufwande die Auffe von ihrem Laufe nach ben Lagunen abgewendet worben find, und fuhr fort: "Geht ein Borfchlag

burch, welcher ber Regierung von ihren Ingenieurs fcon gum zwepten Dale gemacht wird, fo unterlagt man in Butunft bie biergu nothigen Arbeiten, giebt ben Rluffen ihren Bauf nach ben gagunen fren, fullt biefe burch ben Rieberfchlag ber Gemaffer aus, verbindet baburch Benedig mit bem feften Canbe, welches man bis zu bem Libo fich ausbreiten lagt, und erfpart baburch einen jabrlichen Aufmand von mehren Millionen Franten, welchen bie Unterhaltung ber Lagunen, ber großen Steinbamme, fo wie bie Reinigung ber Canale, erforbert. "Beb, Antonio, und bring aus meinen Papieren bie zwente Dentidrift ber Ingenieure, worin biefer Borfchlag auseinandergefest und begrundet wirb." Der Jungling mar in einem Augenblid ben langen Gaal entlang, Die Stiegen auf und gurud, und übergab, faft außer Athem, bem Bater ein großes Dadet von actenabnlichen Davieren, aus welchen biefer bas Begebrte bervorzog, um es ftellenweife felbft zu lefen. Mile Anwefende, wiewohl mit bem Inhalte beffelben langft befannt, ichienen ibm boch ale einer erichredenben Renigfeit ju folgen. Antonio befonbers, ber eble Sproffling ebler Thnen, und gleich feinen Eltern auch in ber Befdranttheit bauslicher Berhaltniffe altvenegianifche Großheit und Starte ber Gefinnung und ber Liebe fur Benedig nabrent, mar faft aus fer Kaffung, und murbe vom Bater taum bewogen, fich gu maßigen, bis ber Sausfreund aus ber Frembe bie gange Meinung ber Ingenieurs vernommen batte. "Barum," fagte biefe in ber Bauptfache, "foll grabe fur Benebig ber naturliche Lauf ber Fluffe gehemmt und geandert werben? Der Rhein, in feinen Armen, ber Dil, bie Themfe und alle andere Saupts ftrome ergiegen fich frep in bas Meer, und im Rall fie Erbs reich mit fich fuhren, wird es entweber von ben Meeresmos gen weggefpult, ober es fchlagt fich an ber Munbung nies ber und erweitert bie Rufte bes feften ganbes. Go lange

Benebig ber Sauptfis eines machtigen Frenftagtes war, tonnte es zwedmaßig icheinen, bie beffen Rrafte beffelben ber obwohl eiteln 3bee feiner Unbezwingbarteit und ben Unftalten auf: gnopfern, burch melde man bie Unangreifbarteit ber Gtabt au fduten hoffte. Diefe Rudfichten fallen binmeg, nachbem Be nebig feiner Berrichaft, feines Sanbels und feiner Reichthumer, feiner gangen Bichtigfeit entfleibet, und ben Schidfalen bes Raiferftaates unaufloslich verbunden ift. Jahr aus Jahr ein werben bie größten Gummen aufgewendet, um bie meilenlangen Steinbamme gu unterhalten und berguftellen, welche bas abriatifche Meer, und faft gleiche fur bie Canale und Bafferbauten, welche bie Rluffe abhalten, fich in bie Lagunen gu et. gießen, nicht gu rechnen, mas bie Reinhaltung biefer Lagunen nothig macht, und bas Miles, um nur ben erfunftelten Buftanb burd Anftrengungen aufrecht zu erhalten, welche, felbft wenn fie noch einen großen 3med batten, ju ben Mitteln ber Stabt boch in gar teinem Berhaltniffe fiehn, jebo aber, mo fie eines folden 3medes entbebren, jugleich unnut und übermäßig, ber Stadt felbft aber fogar nachtheilig erfcheinen. fur bie bobern Intereffen ber Monarchie ift es gleichgultig, ob bie Lagunen wie fie find, erhalten werben, ober allmab: lich fich anfullen und am Ende bie Stadt mit bem feften Canbe eben fo verbinden, wie ihm Ravenna, Defolungi und andere burch Unichtemmungen find verbunden worben. Der Staat aber, ber großen Summen machtig, welche bis jebo bie Erhaltung und Reinigung ber lagunen verfchlungen, wird fic im Stande finden, fur bas Bobl ber Stadt, fur Sandel und Gemerbe burch Bermenbung eines Theiles berfelben bas Erfprieglichfte ju thun und ihr jene Pflege angebeiben ju laf: fen, welcher fie jebo, fur bie genannten, ihrem Gebeiben fremben 3mede in Unfpruch genommen, entbehren muß." -"Bas fagen Sie, was fagt Untonio bagu? Der Borfchlag ift gut, die Gründe bindig : bie besse Einsche in unsere Lage und die reinste Gorge für unsere Wohlsabert, scheint es, habeniss eingegeben." — Das ist nicht Stre Weinung, mein Bater, sogte rasch der seurige Züngling, und Sie versuchen mich, gegrusber meinem neuen Freunde, dessen Wegenntland in schein aufregen tonnte, mich mit aller möglichen Entschiedenheit über diesen dopwichtigen Gegenstand zu erklacen, wenn es nicht die Sache schon selbst thate. Buldsig ware viellicht nur ber Borschlag, wenn die Ansicht begrindet ware, ober sie allmöhlich und ohne Grader sie venig dinben, ober sie allmöhlich und ohne Grader sie der Ensteht mit selbst ein unsere Lagunen gelaftenen Aber bie Ansicht ist bem selten Lande verbinden wurden. Aber die Ansicht ist salich, und der Borschlag verderblich. Seine Annahme ware das Avbesurtbeil für Benedia.

Mile Rluffe ber Lombarben fubren uns ben Ganb, ben Behm und bie Dammerbe aus ben Abbangen, Balbungen und Grunden und bon ben vermitternben Berghauptern ber Alpen und Apenninen gu. Sie haben bamit bas Beden ber Combarben angefullt. Richt nur Aegypten ift ein Gefent feines Stromes: auch biefe gange unermegliche Rlache bon Berona bis Bologna, pon Parma bis Pabua und bis gu und ift ein Gefchent ber Rluffe , welche fie nun burchftromen. Bie aber bie Lombarben, fo haben fie auch bie Lagunen erjeugt. Betrachten Sie ihren Boben, ben taglich bie Ebbe bor unfern Bliden enthullt; bis ju bem Libo binaus ift er eine Rlache beffelben Schlammes, welcher bas Erbreich unferes Reftlanbes bilbet. Senfeits bes Libo, mo bas abriatis fde Deer fein blaues Gewoge rollt und bas trube Gemaffer ber Strome feinen Bugang bat, ift reiner Sand und Deer= fies und vom Schlamme ber Lagunen feine Spur. friediget vom Ufer ber Zerra ferma, ben Dammen bes Libo und ben Steinbammen bilben fie ein abgefchloffenes Beden, einen Zeich, in welchem bie einftromenben Gemaffer gurudgebatten und genothigt werben, ihren Gehalt als Rieberfchlag abgufeben. Geit ihrer Ableitung von ben Lagunen ift biefes Beden ungefahr in gleichem Buftanbe geblieben. nun bie gluffe in bie ihnen burch unfere großen Borfabren verbotenen Bahnen jurud nach ben Lagunen geführt, mas tonnen fie andere thun, ale bas Befcaft fortfeben, von welchem feit ihrer Abgrabung fie abzufteben genothigt murs ben? Gie baben ben Grund ber Lagunen gebilbet, fie merben ibr Beden vollenbe anfullen. Und wird etwa ein allmablis des Unichlemmen und Erweitern ber Rufte bie Rolge febn. und biefe fich fortidreitend unferer Stadt nabern, bis fie von ibr erreicht und mit bem feften ganbe verbunden ift ? Raufcha ten bie Bogen bes Deeres an bie Dunbungen jener Fluffe, fo murben fie bie truben Gemaffer berfelben großen Theils in fic aufnehmen, in bie weite Chene ber gluth entfubren und gerftreuen; nur ber fleinere Theil murbe unmittelbar an ber Dunbung jum Dieberfchlag tommen und bie Rufte all. mablich erweitern, wie es ben Megnpten gefchiebt, aber auch in biefer Borausfebung murbe bie Ermeiterung querft win Sumpf fenn, welcher fich nur im Laufe vieler Jahre gum fes ften ganbe erbeben, von ichabliden Dunften reinigen und jum Anbau einrichten ließe: Die Annaberung biefer Bers fumpfung murbe einer Stadt, welche icon beftebt und bes vollert ift, fteigente Befahr bringen; inbeg jene Boraus. febung befteht nicht einmal fur Benedig: teine Deeresmos gen werben bie erbhaltigen Gemaffer an ben Munbungen ber Strome in bie Lagunen wegfpulen, fonbern biefe werben gelaffen fich in bie rubige Ginfriedigung ber lagunen ergießen und verbreiten, und fie mit ihrem truben Schwalle gang und gar bis an bas Libo und bie Damme anfullen: bie Lagunen werben eine erweiterte Munbung ber Gemaffer bilben, und

biefe erft burd bie Schleufen von Dalamocco und Chioas gia ihren Ausweg in bas Meer nehmen. Bas aber wirb bie Folge, bie unmittelbare Folge biefes Ereigniffes fenn? Saft gleichmäßige Erhohung bes gleichmäßig mit jenem Gemaffer angefüllten Bobens ber Lagunen, welche Erhobung nach mäßigem Unichlage in zwanzig Jahren ben Boben beffels ben gegen bie Bafferflache emporbringen, und Benebig fur immer mit jener unermeflichen Schlammebene umgeben wirb. welche jebo nur ben ber Ebbe gum Borfchein fommt. Den= fen Gie, biefe Ebbe, bie uns ben Boben ber Lagunen bloß legt, bliebe nur vier Bochen unveranbert, fo murbe jener Schlamm, ber fich jeto nach einigen Stunden wieber in bie jurudtretende Aluth verbullt, fich, ber beftanbigen Birfung ber Luft und Sonne ausgefest, in einen fo argen und verpes fteten Sumpf verwandeln, bag in ibm au leben unmoglich Und bas wirb unfer Schidfal fenn, wenn eine Innahme jener Dagregeln bie Erbobung und Fullung unferes Lagunenbobens berbepführt. Reine Rlut murbe bann ibn mehr abmedfelnb bebeden und gegen Berfumpfung ichusen: bie Berfumpfung felbft aber, in biefer Musbehnung unb, fo weit bas Auge reicht, Benebig umgebenb, murbe bie Luft ber Stadt auf eine Beife verpeften, bag biefe alte Ronigin ber Meere ihrer Ginwohner burch glucht und Zob bis auf ben lets ten verluftig geben und eine Wohnung allein fur Froich und Rold fenn murbe. Bielleicht halten Gie bas Alles wenigs ftens fur Uebertreibung, benn fur unbegrunbet tann unfere Furcht Niemand halten ; aber bann frage ich: baben Gie fcon bie Lagunen gegen Rorben, jenfeits von Murano befahren. wo amifden Schilf und Schlammbanten ein elenbes und in giftiger guft fieches Gefchlecht verlaffener Rifder wohnt, welche von teinem Menichen ber gludlichern Claffen befucht werben, es feven benn bie Diener unferer beiligen Rirche, bie unter I.

ibnen fic bennab burd ein Martprium ben Simmel verbie: nen, ober unfer ehrmurbiger Patriard, welcher nicht gefdeut bat fich in biefe fernften Wintel unferes Clenbes ju begeben, um Rath und Eroft unter ihre Bewohner zu bringen. Barum ich biefe anführe? weil jene Gegenben bie erften Grabe bes Elenbes zeigen, -bas man uns bereiten will. Denn bie Berfumpfung wird bort von einigen fleineren Bluffen erzeugt, wie ber Zagliamento, beren Gemaffer man von ben Lagunen abaubalten verfaumt bat: von ihrer Dunbung an weit in bie Lagunen binein, auf bem gangen Bege, ben fie bis gur Berftreuung ibrer Gemaffer nehmen, erftredt fich bie Erbos bung bes Grunbs, wie bie langen Striche bes Schilfrohrs geigen, welche fich aus ihr ausbeben. Roch ift bas Erbreich nicht über bie Mluth erhoben, aber bie Berfumpfung hat fcon begonnen, in ihrem Geleite bie fchlechte Luft , bie fchleichen= ben Fieber, ber nabe Tob, welchen bie ungludlichen Bewohner auf ihrem gelblichen Untlig und auf ben gitternben Lip: Das ift ber Unfang unferes Schidfals, wenn pen tragen. je jener verberbenfcmangere Borfchlag Gingang finben tonnte. 3ch febe nichts bingu, mein Berg ift gu voll, ich febe felbft Gie bewegt, ber Gie ein Frembling unter une find; mas muffen, o mein Baterland, beine Rinber empfinben, wenn ihnen bas Bilb einer folden Gefahr por bie Augen und in bie Geele tritt!

Bahrend Antonio fprach, was ich hier nur schwach und aus ber Erinnerung niederschreibe, war ich nicht nur ergriffen von bem Gehalt und Gewicht seiner Gründe, der ganzen Form seines Bortrages, sondern auch erfreut iber die Beredomteit seiner Augen und Mienen. Es war das erste Mal, daß ich einen isalienischen Jängling, gang durchdungen von einem großen und wahren Geschl, dieses mit der hochsen Barm und verbreitigtet, der Grundlage einer vorzäglichen Gessellen und vahren Geschl, der Grundlage einer vorzäglichen Gessellen

fraft, in einer eben fo wohllautenben, als gut verbunbenen freven Rebe aussprechen borte. 3ch fanb fpater noch oft Gelegenheit ju abnlichen Erfahrungen, und bemerte bier, baß bauptfachlich bie Beobachtung an Junglingen mich querft eis nen tiefen Blid in bie reiche Fulle geiftigen und fittlichen Bermogens thun ließ, mit welchem bie Ratur bie Bewohner biefes von ihr gefegneten ganbes noch fortbauernb ausruftet. Auch auf biefem Bege ber Beobachtung wurde mir ber Rubm Staliens in ben frubern Sabrbunberten begreiflich, und feine jebige Bertommniß erfchien als ber traurige Erfolg verfaumter ober gefahrbeter Bilbung in politifcher, religiofer unb millenschaftlicher Sinfict. Durch ihre Unlagen ift bie Das tion unftreitig bie erfte, bie Furftin unter ben Boltern von Europa, und es ift nicht gufallig, bag von ihr, wie im Mittelalter , bie gemaltigen , Alles burchbringenben Geftal= tungen bes Chriftenthums, fo bernach jene Beerschaaren großer Beifter bervorgegangen find, welche ben europaifchen Bolfern Biffenfchaft und Runft in ihren Unfangen, in ber Entwidelung und in ber großten Berberrlichung gezeigt. Stalien gum Beerb und Beiligthum auch ber innern Bilbung gemacht baben. Roch lebt biefelbe Rraft und Reftigfeit in ber Ration. Der Stempel boberer Ratur ift wie ihren Gefalten . fo ibren Beiffern aufgebrudt, und oft auch ba noch fennbar, wo Berfehrtheit und Unwiffenheit, Trachten nach Beringem und finnliche Entartung feine Buge verbuntelt baben.

An Antonio, bem Zöglinge alterthümlicher Kraft und Zugend, frasilte biefes Geptag in seiner gangen Reinheit; bagu war seinem Wessen, ungeachtet seiner frühen Augend, ber heiterer Rube etwas von jenem. hoch seierlichen bergemisch, was ein Grundjug des obleren venstanissenschen Sprakters ift. In der fläteren Bewegung des Gemüthes trittes auch jeho noch an ihnen leicht hervor. Die Lebenbigkeit aber und Anregung, mit welcher feine Web gehort wurde, war feiner eigenen gleich. Mit unbeschriblichem Ausbruck ber Wehmuth bing die Schwester an seinen Widen, und schien mit Angst jedes Wort aufzusassien, das feinen Lippen entströmte.

Der Bater mar am Enbe aufgeftanben , und mit fartem Schritt auf: und abichreitenb, ichien er bie Kaffung wieber ju fuchen, aus ber ibn bie lebenbigen Bilber moglis den Berberbens gebracht batten. Rur Donna Barbara batte ibre tiefe Rube behauptet, außer bag ihr Boblbebagen fic an bem Bortrag und Erfolg ibres fconen und geiftreis den Entels zu erhoben ichien, mabrent bie Sausfrau bie Mugen gum Simmel richtete, und ber jungere Gobn wie furchtfam fich an mich anichloff, ale ob er in einer mabren Befahr auf mich vertrauen wollte. 3ch hatte bem Antonio gegenüber gefeffen, und mar, wie er fein Baterland anrebete, rafch aufgeftanben. 218 er geenbet, faßte ich ibn an beiben Sanben, und fagte troftenb: Gewiß, Antonio, bie Bilber bes Schredens, welche bu bervorrufft, find nur Trugbil= ber, nicht als ob ich zweifelte, bag bie Musfuhrung jenes Borfchlages, wie bu gefagt, ben Zag bes Berberbens fur Benebig berauffuhren murbe; aber bie Regierung wirb ibn nicht annehmen. Das Chidfal, bas Dafenn beiner tief= . gebeugten Baterftabt, fcon jeho fo ergreifend und rubrenb, wird im Rathe berfelben fo berebte Bertheibiger finben, wie in biefem friedlichen Rreife an bir, bem Sproffling feiner ebelften und beften Gefchlechter. Die Furforge, melde in bem Bergen Gures Monarchen über feine Bolfer maltet, unb fich fur Benebig in vielen Spuren beutlich offenbart , wirb. ich bin beg überzeugt, nicht nur jenen Beidluß meit von fich entfernt balten, fonbern auch beiner Baterftabt neue Quellen bes Gebeibens eröffnen, und ibr einen Bobiffanb

jurudführen, ber fie ju einer ber iconften Perlen feiner taiferlichen Rrone erbeben wirb.

Als ich biefes und Mebnliches fbrach, toffe fich bes Sanas lings betlemmtes Gefühl in Thranen auf, und mit bem Musruf: Gott gemabre es! fant er mir weinenb in bie Arme. Der Bater trat bergu, um bie beftige Stimmung feines Cobnes zu maßigen, und nahm bann bas Gefprach mit fcheinbarer Rube wieber auf: "Und wiffen Gie, bag Benebig Bertheibiger, wie Ihre Theilnahme fie uns wunfchet, fcon gefunden bat, Bertheibiger, gewichtvoller und nachs brudfamer, ale mein Antonio fenn tonnte ?" "Und biefe finb?" - " Gie leben in unfern Mauern : es ift bas fafe ferliche Militar, befonbers bas an Talenten und Erfahrung reiche Genieforps. Diefen murbigen Mannern ift bie mis litarifche Bichtigfeit von Benebig nicht entgangen. 200 mare in ber offerreichifden Monarchie, ja in Guropa, ein Plat, ben geboriger Bortebrung unangreifbar ju BBaffer und au ganbe, wie Benebig, gleich geeignet ein großes Seer in fich zu fammeln, und auf bren Ruffen an jebem Buncte, wo bie Unternehmungen bes Felbjuges es begehren, auszufeten, um in bas berg von Stalien, von Eprol, von Defterreich einzubringen, aber ben Feind abjufchneiben, ber von Stalien aus gegen Defterreich vorbringt? Go lange Defterreich Benebig befist, ift ibm Stalien nicht verloren, fo lange liegt es gegen einen Reinb, ber es von Stalien aus bebrobt, gefichert. Benebig ift ibm fur eine Befahr von bieraus, mas ibm Strafburg gegen eine Gefahr vom Rhein her feyn murbe, wenn es bie Rataftrophen von 1813 unb 1814 gu feiner und Deutschlands Gicherung gang benubt batte, bas erfte Bollwert feiner. Monarchie, welche in bem Suffem ber großen unabhangigen, Dachte gegen Franfreich nur Salt bat, fo lange fie auf Stalien, und gegen Rugs

land, fo lange fie auf Ungarn geftust ift. Dagu bieten wir eine Reftung, beren Balle nicht von Denfchenhanben ge= baut, fonbern von ber Ratur weit um uns ber, unuberfpringbar ber Rugel, wie ber Tapferteit, ausgegoffen finb. Die Frage murbe fich alfo babin ftellen, ob man biefe von ber Ratur errichteten, von ber Runft verftartten Bollmerte folle verfallen und vergeben laffen ? Ber murbe Defterreich rathen , bie Baftionen von Mantua ju gerfforen? Bas aber ift Mantug gegen Benebig ? und mas anbers, als eine Ber= fforung ber venexianifden Reftungswerte bie Berichlams mung feiner Lagunen? Bare Benebig gang verarmt, bie Schate ber Monarchie mußten fich offnen, um es ju ihrem eigenen Schirm in feinem unangreifbaren Buftanbe ju erhals ten; aber fo tief find wir noch nicht berabgetommen, und bon Benedig und feinem Gebiete bleiben bem Staate nach Abaug aller Bermaltungetoffen, bie Unterhaltung ber Las aunen und ihrer Berte eingefchloffen, noch 8 Millionen Rranten reiner Ertrag übrig." Diefe Borte fentten fich wie ein Kriebensengel berubigent in bie bewegten Gemuther, und wie bie allgemeine Bangigfeit fich mobithuend lofte, und bas Bertrauen fich aus ihr erhob, fprach Donna Barbara mit feperlichem Ernfte: ", Bas Sie ermahnen, mein Sohn, ruft mir bie Meugerungen meines Dheims, bes Doge D. R., uber biefen Gegenftant in bas Gebachtnif gurud. Diefer pflegte ju ergablen, er habe es von feinem Grogva= ter ale eine alte Sage berichten gebort, bag Benebig ale Frenftaat untergeben werbe, um fich nach vielen Denichen= altern als ber Sauptfig und Mittelpunct einer großen, viele Banber und Bolfer umfaffenben Monarchie wieber gu erbe= Er fette bann bingu : wenn es in ber That bie Bes flimmung von Benebig ift, als Freyftaat unterzugeben, fo tann es fich nur ale Theil einer großen Monarchie ben Leben

und Bebeutung erhalten, ift aber bann auch allerbings murbig, bie Stelle zu behaupten, welche jene alte und feltfame Sage fur fie ausgefunden bat, jumal wenn jene Monarchie, wie es bie ofterreichifche ift, aus ganbern beftanbe, welche in ben Bufen bes abriatifchen Meeres, ben wir beberrichen, wie in einen gemeinfamen Mittelpunct gufammenlaufen. Belde anbere Stabt biefer Monarcie ließe fich an Pracht, an Umfang und an Gulfemitteln mit ber unfrigen vergleis den? Belde mare beffer gelegen. um bie itglienischen, bie beutfchen und bie ungarifden ganber gleichmäßig zu beobachten und zu umfaffen ? Und ba bie offerreichifche Monarchie in gleis der Beife gegen Rufland, wie gegen Frankreich, im Falle ge= forter Berhaltniffe geruftet und gefchutt fenn muß, fo ift Benebig, von beiben machtigen Reichen weit gurudgezogen , burch feine Lage ber ju einem Saupt-und Mittelpunct, jur Saupts fabt ber Monarchie por anbern geeignete Drt, auch wenn er meniger fart mare, als er wirflich ift.

Mu hat ibm aber bie Ratur jene Unangreifbarteit gegeben, und baburch mit beutlidem Tinger auf seine Bestimmung bingebeutet. Diefelbe Lage, welche die Seibsftändigkeit ber Stadt vierzehn Zahrhunderte geschüt hat, verspricht ber Monarchie, welche sie zu ihrem Sig erwählen wird, woige Dauer, so weit diese bey menschliem Dingen tann gewährleistet werden. Denn ein Reich, welches auch die vorübergehenden Unfälle sepen, die est treffen, ift ungerftörber, besfen hauptstadt mit den besten in ihr vereinten Kraften und Mitteln dem Feinde unerreichlich ift, und feine tahn fien Anftrengungen leicht vereiten kann:"

Diese Mittheilungen vollendeten, was Ger Domenico begonnen hatte, und die heiterkeit kehrte dem Keinen Areise mit ben guten hoffnungen für Benebig gurud, welche nun der angenehme Gegenstand unerschöpflicher Unterhaltung wur-

ben. 3d felbft mar erft jeto unter feinen Gliebern recht Racbem ich ihren Schmerz und ihre beimifch geworben. . Soffnung getheilt . mar ihr Bertrauen und ihre Bertraulich= feit gegen mich ohne Borbebalt . und es mehte mich in bem freundlichen Berfebr etwas Beimathliches jugleich mit bem Frembartigen ihres Befens und ihrer Unfichten an. Die Gefellichaft vergrößerte fich allmablig burch altere Freunde bes Saufes; es famen mehrere Manner aus ber Abenbges fellichaft bes Patriarchen, und, von bem Inhalt unferes Gefpraches unterrichtet . ergablten fie, bag in jener Bereis nigung beffen, mas Benebig an Ginficht und Tugenb Achts bares befist, faft biefelben Gegenftanbe fenen verhanbelt worben; fie festen bingu. baß Benebig an bem ehrmurbis gen Pralaten ben marmften Freund und Bertbeibiger gegen abweichenbe Meinungen gefunden habe. Unter ben Beweis fen theilnehmenber Gorge bes Mongrchen fur Benebig . Die etmas ber Stadt Berberbenbringenbes gar nicht gulaffen murbe, babe er ben icon oben ermabnten Umftanb geltenb gemacht, bag von ibm, bem Patriarden, im Auftrag bes Raifers jum Unterricht und gur Bilbung aller Claffen bie erften Bolfefdulen in Benebig mit bem erfreulichften Erfolge fenen eröffnet morben. Er babe ber Abficht bes Raifers fur Unterricht, fur Belebung ber unteren, ju ben Beiten ber Republit verfaumten, Glaffen ausführlich Ermah: nung gethan, nicht ohne fichtbaren Berbrug mehrerer Berren aus alten ariftofratifchen Gefchlechtern, beren Unficht uber Bolt mit jener Theilnahme bes Monarchen an ihnen unberträglich fen. Giner aus ihnen, ein Nachtomme jenes Doge, ber Conftantinopel erobert, und jeto als Schiffscapitan in ber Raiferlichen Marine angestellt, fen endlich aufgeftanben und habe in Bezug auf bie Unftalten fur ben Boltsunterricht fich mit ben Worten è pure troppo (bas ift alles

ju viel) entfernt. Donna Barbara, gwifden ber und Unto: nio ich jego meinen Sig hatte, bemubte fich mir begreiflich ju machen, baß fo allerbings bie Unfichten vieler machtiger Benegianer gemefen, welche fich bemubt burch bie Schreden ber Staatsinquifitoren und burch abfichtliche Dieberhaltung bes Bolfes mit ber Aurcht vor Unruben auch bie öffentliche Tugenb und ben offentlichen Geift ju vertilgen; bag aber bellere Unfichten und befferer Bille unter nicht wenigen ber erften Gefdlechter verbreitet gewefen, und am Enbe ben Sieg uber bie Beidranftheit alter Borurtbeile murbe gewonnen haben, wenn man von bem Schidfale Benedige nicht übereilt worben mare. Dir war erfreulicher, ale biefe eiteln Bahr= fceinlichkeiten, in Antonio bie mit jedem Befprach mehr bervortretenbe Bilbung bes Beiftes, getragen von grundlichen Renntniffen und frifchem Gefuhl, mahrgunehmen, Die er feis nem vielerfahrnen Bater, ber ibn mit Gulfe einiger beuts fder Freunde erzogen batte, allein foulbig mar, augleich jenen Drang bes Biffens, ber fich gegen ben Frembling mit verdoppelter Starte richtete, und ber jebo gwifden uns bie Quelle unericopflicher Gefprache, von feiner Seite aber Urfache einer gang ungewohnlichen Unbanglichkeit an mich warb, fo bag er in ben folgenben Tagen mir nur im Roths fall von ber Geite wich. Diefer mannigfach angenehme Abend enbete mit einem 3mengefang, ben Untonio gebichtet und ein Kreund gefett batte. Er trug ihn mit feiner Schwes fter vor, welche gur Barfe fang. Die große Schonheit bes gefdwifterlichen Paares, burd ben mufitalifden Bortrag noch gehoben, bie Unmuth und ber Musbrud melobifcher Stimmen , welche wetteifernb bie elegische Trauer bes Inbaltes umichwebte, vereinigte fich, um biefer mufitalifchen Darftellung eine unbeschreibliche Birtung gu fichern. 3ch gebe hier um fo lieber eine frene Bearbeitung beffelben , weil in ihm Schmerz und hoffnung biefes Abends wiederklangen.

Es ist ein Gesprach zwischen Benezia und bem Meere (Venezia e il Mare).

### meer.

Barum hullft bu ftumm in graue Schleper Go lang bein erhabnes Angesicht? Sag' endlich mir an die Aobtenfeyer, Die bu begehrft, und saume nicht.

## Benezia.

Ich felbst bin gestorben , mein Brautigam, Gin Schatten , traur' ich am eignen Grabe ; Auch ber Schmud, ben aus beiner hand ich nahm, It verschwunden , bie reiche Moraenache.

# meer.

Du bift nicht tobt, bu prangest noch Bor mir auf erhabenem Wogenthrone, Roch trägst bu bein Haupt in ben Wolfen hoch, Und barauf voll Palläste bie Mauerkrone,

# Benezia.

Blid' in mein Auge, fein Licht verschwand, Sieh meine Bange bleich und erkaltet, Kuhl' unter bem Andchel die matte Danb, Ob in ihr noch ber Schlag bes Lebens waltet,

#### Deer.

Und lebteft bu nur im Schattenbilbe, Berbammt, um bie eigene Gruft ju schleichen, Doch welß ich an Hoheit und Liebesmilbe Keine andere Braut bir zu vergleichen.

## Benegia.

Dein will ich bleiben, versammle mir Rings beiner Wellen lautes Getofe. Wie ich lebte, fteig' ich hinab gu bir, Und ruh' und vergeh' in beinem Schoofe.

### meer.

Richt wirft bu in meiner Fluth vergeben, Dell liegt bie Bukunft vor meinen Bliden. Balb wirft bu in neuer Zugend ftehen, Dein haupt mit bidbenber Schangeit fcmuden.

## Benegia.

Wie könnt' ich? Sind boch bie Sohne bahin. Sie vergingen all' in Bekümmernis, Die mein gepflegt haben, und ziehn Mich nach in bes Todes Kinsternis.

#### meer.

Gin neues Schicfal ift bir bereitet: Die ftolge Bierbe ber Monarchie, Die ihre Bolfer um bich verbreitet, Erwachft bu balb in beiliger Frub.

## Benegia.

Dann lag mich ruhn von bangem Rummer, Gieg hoffnung mir in die ftarre Bruft, Mit Aroft umtrange ben ichweren Schlummer, Mit Ahnung fproffender Lebenstuft.

## meer.

So traume fanft, und wirst bu erwachen, Führ' ich nun in alter Liebesgluth Auf geebneten Pfaben mit wehenden Flaggen Dir gurud bes Lebens reiche Fluth.

Am andern Morgen war mein junger Freund febr fruh in meiner Wohnung, um noch vor meinem Ausgange sich über unsere beworstebende Beise zu besprechen, die sordbausemb sein bein ganges Gemüth erfüllte. Schon hatten ihm die Eltern erlaubt mich bis Bologna zu begleiten. Es war slibst hoffnung, daß er Florenz, für jeho das Ziel seiner Bunfche, mit mie erreichen würde. Ich bewog ihn leicht gleich beute sich meinen Banderungen anzuschließen. Rache wir die bierzu gemeinsam die Erlaubnis bes Baters einges holt und leich erlangt hatten, wurde das Frühflust neben

ber Brude bes Rialto genommen, und befchloffen, ben Bormittag einige Pallafte am großen Canal zu befeben, welche, als lebte Bierbe alter Berrlichfeit, Gemalbe, theils einzeln, theis gange Sammlungen, aufbewahren. Antonio , bem bie Beiftesftarte feines Batere inwohnte, fprach mit Ruhe und Unbefangenheit von benjenigen, bie feinen Uhnen gebort hatten , boch ichien es ibn gu bewegen, als er bem Fremblinge in einem ber iconften ben Ort, wo er geboren worben, bie Biege feiner Jugend, ju zeigen fich vornahm, jumal als ein alter Diener, beffen Borfahren feit funf Menfchenaltern als Auffeher barin gewohnt und feinem Saufe mit gro-Ber Treue gebient batten, feiner anfichtig murbe und ihm unter vielen Thranen bie Sand fußte. Inbeg bezwang ber Jungling feine Ruhrung beym Unblid ber Sallen, bie er nach funf Jahren jum erften Dale wieber betrat, und bes Greifes, beffen fcmache Geftalt und Bartlichkeit ihm feine Rinbheit und alle Guffigfeiten berfelben gurudrief. Liebreich und theilnehmend, wie er ift, fragte er ben Alten nach feinem Schidfal ben bem neuen Berrn, an ben er mitbem Saufe übergegangen mar, nach feinen Angeborigen, nach ben Leiben feines Miters. Erft als er aus bem Dunbe bes Greis fes auf feine Rragen eine Reibe von Unfallen vernahm, auch, bas fein Entel Giovanni, in fruber Jugend ber Spielgenoff Untonio's, als Golbat in Ungarn an einem Fieber geftorben war, und ibn, ben Grofvater, nun ohne alle Stute in einem bulflofen Alter gurudgelaffen batte, übermaltigte ben ebelmuthigen Jungling fein fartes Gefubl, und er beweinte mit bem alten Pfleger bas frembe und ihm boch fo nahe Unge= mach. 3d batte um ben Unblid aller Schate venegianifcher Maleren ibn nicht langer in biefen Raumen , ber Quelle fo bitterer Erinnerungen, verweilen laffen, und gab begbalb auf, bas Innere bes Ballaftes und feine Bilber gu feben.

Der Pfleger murbe fo reichlich, wie nie von einem Bremben , befchenft , Untonio aber fchnell entfubrt, um in ber Gonbel feine Kaffung wieber ju gewinnen, bat ber Lefer etwas von ber Theilnahme und Reigung gu empfinden angefangen, Die mir mein junger Benegianer mehr und mehr einfloßte, und wunfcht ihr gufolge, ben Ramen feiner Familie und alle Berhaltniffe feines Lebens naber ju erfahren ; boch habe ich mir felbft bas Gelubbe gethan, bie Ehrmurbigfeit und bie Unfalle berfelben nicht baburch zu entweis ben, bafich fie por bie Mugen ber Menge binftelle, und fo die Beis ligfeit bes Beerbes verlete, ber mich gafflich empfangen bat. Unfer Barcarolo mar, meinem Auftrage gemaß, eine Beit lang ohne weiteres Biel auf sund abgefahren. 218 Untonio feiner Stimmung wieber machtig geworben, ließ ich am Pallafte Manin halten. Er geborte bem letten Dogen bon Benes big, beffen Bermogen bie Reffen burchgebracht haben. Es lohnt bie Dube ihn ju feben wegen einer Dabonna von Diefer oft ausschweifenbe Deifter bat fich bier gezügelt, und burch vortreffliche Unordnung und bie feinfte Ausführung ein Bert bervorgebracht, bas fich ben beften Reifterfluden ber venegianifchen Schule bengefellt. Matonna, welche bier einmal ihrem Danne bie Sant auf bie Schulter legt, ift faft raphaelifch. Johannes und Chris fus fpielen mit einander. Im Uebrigen liegt ber Pallaft in wilber Berobung, gleich einem Saufe, in bem bie ausge= manberten Bewohner einen Theil bes Gerathes gepadt ober jerftreut gurudaelaffen baben.

Im Pallaft Pifani wird, als fast ber einzige Schmud bifer ebemals reichen und mächigen, jest gang verarmten Samille, ein vortreffliches Bild von Paul Caliari gegeigt, Auranber und fein Gefolge, vor bem bie burch tiefen Gram gebeugte Gemablin bes Darius mit brep Schftern auf ben

Anieen liegt. Sowohl bie Wirfung der Hauptsiguren ist wortressich, als auch die Motive in ben Tochtern, von denen nur die alteste hinter der Mutter das Geschl ihrer Lage durch einen rübrenden Schmerz ausbruckt, die mitttere vor ihr mit dem gewöhnlichen Blicke vornehmer Kinder vor sich, die dritte aber ganz undesangen um sich sieht. Ein kleiner Knade, natürlich auch obne Gesühl bessen, natürlich auch obne Gesühl bessen, matweich der die den Geschlebt, schwiegt sich mit seinem lieblichen Gesichte in den Schoos der Mutter.

An Gemalben reich, und besonders für denjenigen, wels der Aijian in seinen Ansängen, seiner Größe und in der Rindheit des Alters seiner Kunst versolgen will, ist der Pale last Barberigo; das Zimmer, worin die meisten Bilber von ihm aufgestellt sind, hat dem Künstler mehrere Jadre als Werksatt gedient, und man fühlt sich durch diesen zufälligen Umstand ihm wunderbarer Weise naher gerückt. Der Besier des hauses zu seinen zeit, Agostino Barberigo, besselfen Bilb er auch öfter gemalt, beschückte den großen Künstler, und sorgte dadurch für seine eigene Unsterblichkeit.

Der Sammlung nicht angehörig, nur jum Berkauf hine eingescilt, sinnben zwey große Bilber von Mantegna, die Sinssung der beine ben den Raub der Helber welche in der Helber der der weicht beine Meilen Wicken welche schrend auf das Schiff getragen wird, vorstellend. Die Figuren sind, wie in allen Bilbern diese Weisters, saft alle zu schmal, die Aleider kaup und fleif, auch die Bewegungen; aber die Ausführung ist außerst sauser, viele Köpse von großer Schönheit und ein sehr heiterer Beist über das Ganze ausgegossen. Auch hängen in dem ersten Saale vortressisch Bruskbilter Marco Barberigo's von Isiam Bellini und vier der schösper Porträs von Alsiam, Krang I., König von Frankreich, die Dogen Andreas Grittst und Anton Grimani, und Philipp der zwerte von Spanien,

in beffen hier treu und geistreich aufgefaßten Bugen nicht ber Mann, welcher feine Reiche gittern gemacht hat, sondern eber etwas Sinniges und Unentschiedenes sich ausbrudt.

Der Gaal, in welchem Tigian arbeitete, enthalt aus feiner fruheften Beit einen beiligen Bieronymus, welcher nadend und in frommen Uebungen verfunten in einer wilben Lanbichaft bauft, mo Thiere, ohne ibn zu beleibigen, fich um ben Betenben wie um einen gu ihnen gehorigen Bewohner ber Bilbnig bewegen und ihren Gefchaften nachgeben. Die Riguren , bie Beichnung find bier noch troden , aber bie Rarbung bes Gangen zeugt fcon von jener Energie, bie fich in feinen folgenben Beiten entwidelt bat. Freger von ben Seffeln ber alten Art ericheint er im Abonis, melder fic ben Armen ber Benus entreißt, um auf ber Jagb feinen Job gu fuchen, und in voller Glorie ftrablt feine Runft in gwey Mabonnen, einer Magbalene und einer Benus. groffere Mabonna mit bem Rinbe bat bie Maria Magbalena als Dabchen neben fich , und bie fleinere bas Chriftusfind bor fich fteben. Die Magbalena ift mit einer Energie und Innigfeit ausgeführt, bie nabe an Uebertreibung grangt, ohne es ju fenn. Die Farbenmaffen icheinen fich ju verftarten und auszubreiten , um bie Rraft ber Rube , ber Demuth und bas aus ben tiefften Schmergen fich erhebenbe Gefubl machtig und groß barguftellen, und bas Bilb verbiente bas icone Gebicht zu feiner Berberrlichung, welches Marino gu feinem Rubme gemacht bat, und bas in einer Abichrift bars unter bangt.

Die Benus ift bas Portrat einer schönen Frau von farten, aber geistreichen Augen, wie sie bei Matter noch jeso in biefer Stadt nicht seiten herborbringt, und in der Karbung unvergleichtich. Um den untern Theil iff fie in einen tichen Shamd brappirt, und bat sich gire Geite gewandt, um

mit Wohlschogen und bem Ausbrude einer großen Selbstaufriebenheit ihr Bilb in einem Spiegel zu feben, ber von zwey Amorinen gehalten wird. Das Bilb hat übrigents burch eine ihm spatten von einem ehramen Eigenthumer ber Sammlung zugebachte Belleibung gelitten, bie man auch jebo nicht gang entsernt hat. Leichte Schleper von biefer mobernen Buthat ziehen sich noch jeho über die reizenbe Geflatt bin.

Much ift ein Engel, ber einen Rnaben, beffen icone Unfculb etwas febr Rubrenbes bat, befchutt, aus feiner guten Beit bier gu feben; bann eine Reihe Bilber, mo ben Greis mit ber Rraft und Rulle bes Beiftes auch bas Licht ber Mugen allmablig verlieff, mabrent fein innerer Trieb gu malen in feiner gangen Starte beftanb. Er ftarb im 99ften Jahre an ber Deft, und bie Benegianer fagen fchergenb, er murbe noch leben, wenn ihn bie Geuche nicht meggerafft batte. Dan fieht ibn im Gator und Raun, im Chriftus und Beronita, im Chriftus mit ber Belttugel, befonbers in biefem, noch in einzelnen Schlaglichtern leuchten, bis bie buntlen Schatten fich uber feinen von Begern gerriffenen Prometheus und über feinen G. Gebaftian, por beffen Bollenbung er geftorben ift, ausbreiten. Diefes fein lebs tes Bilb gerfliefit in barten Karbenmaffen, wie ein Beraros Berungsglas, nabe gehalten, fie an einer guten Geftalt gerfest, und ber vorbem große Beift entwich, ohne bag ihm mehr moglich war fie ju jener Lebendigfeit und Frifche ju verbinben, welche feine beften Berte mit unverganglicher Glorie umftrablen.

Roch find andere schächare Sitter von Bonifagio, eine Madonna des altern Palma' von startem und lebendigem Colorit, eine Madonna, mit der das Christuskind spiect, von Giam Bellini, ein am Arcuz hangendes und von dere Engeln beflagtes Chriffusfind von Pabovanino, und befonbers ein portrefflicher Apollo , fingend und mit Mantel über bie rechte Schulter brapirt, von Giovanni Contarini, einem ausgegeichneten Maler, ben man ebenfalls nur in Benebig nach feinem Berthe ichagen lernt. Jener Pabovanino, eigents lich Aleffanbro Barottari von Pabova, gebort in bie Beit ber icon fintenden Runft nach Tigian, und bie Manier, in melde fie ausartete, zeigt fich fcon bier und ba in feinen Berten; bod erhebt er fich in manden Bilbern ju ber Sobe einer vollenbeten Runft. Gein beftes Bert, ein vom Abler emporgetragener Ganymeb, ift im Pallaft Giuftiniani alle Becchere. Bir maren megen ber Untiquitaten babin gegangen, und fanben bie jum Theil ichapbaren Refte bes bilbenben Alterthums in einem gang ichmudlofen Gaale aufgeftellt, an ber hintern Bant aber jenes, auch bem Guibo Reni, wiewohl falfdlich, bengelegte Bilb. Der Jungling ift von einer überirbifchen Schonbeit um ben Leib und um bas mehr finnvolle Behmuth , ale Beiterfeit ausbrudenbe Angeficht umftrablt, bat feinen rechten Urm unter bem Salfe bes gemaltigen Ablers, ber ibn emportragt, beraufgeschlungen. und feinen linten Schentel uber bas feberreiche breite Bein bes Thieres erhoben, mabrent ber rechte fren berabbangt. Durch eine folche finnreiche Unordnung bat ber Runftler nicht nur biefes gewonnen, bag bie gange jugenbliche Geftalt fich ber gange nach in ihrer vollen Schonheit ausbreiten und ents wideln tann, fonbern auch, bag bie Entfuhrung burch ben Raubvogel ohne alle Berlebung ober Gefahr und 3mang gefchiebt, inbem ber Jungling, in bas Gefieber feines gemals tigen Tragers bequem gurudgelegt, wie auf einem weichen Bette emporgufdmeben icheint. Much ift bie Behandlung, bie Farbung überaus fein und reinlich ausgeführt.

Der Morgen bes folgenben Tages war wieber ben Untis I.

ten auf ber Bibliothek gewibmet. Die noch übrigen Stunden wünfiche ich zu benuhen, um mit Antonio die historichen und chrifitiden Gemalbe des Dogenpallastes zu sehen, gumal den mein Begleiter mir unter den bort durch die einheimische Kunst verherrlichten Helben und Staatsmannen mehrere seiner Borsahren und beren Angehörige zeigen konnte, und mir als eine lebendig Fortsetung und Erneuerung jener von dem Strome der Geschichte dahingund Erneuerung ziener von dem Strome der Geschichte dahingund Rumen zur Seite ging, blübend in frischer und lebensvoller Jugend, wie sie im heitern Leben der Aunst.

Der Palaggo Ducale, welcher fich bem Berantretenben rechts an bie G. Markusfirche anschließt, erftredt fein borberes Gebaube, bie gothischen Bogengange, in zwen Stoden, als Unterlage ber großen, von wenig Fenftern unterbrochenen Mauern gegen Guben bin nach bem Molo und bem Meere. Eine gothifche, mit allegorifden Bilbfaulen gefchmudte Pforte leitet burch eine giemlich buntle Salle, in welcher bie offentlichen Schreiber bem bes Schreibens unfunbigen Dublis eum hinter Pulten ihre eble Runft gu beiben Geiten feil bieten, in ben Sof, ber in einer langen Rolge ber Beiten allmablich entftanben und erneuert ift, und in ben einzelnen Flugeln alle Arten von Bautunft vereinigt barftellt. In ber Mitte balt er eine Cifterne, ber es faft nie an flarem und frifchem Baf-Der gange Sof namlich ift unter bem Pflafter fer gebricht. auf 12 Schuhe mit feinem Sand angefullt, welcher gur Regenzeit von Feuchtigfeit gefchmangert wirb, und biefe nun un: ablaffig, wie eine lebenbige Quelle, in bie Cifterne, als ben einzigen Ausgang, ber ihr offen ift, burchfidern lagt. abnlicher Beife find auch anbere Bofe eingerichtet, beren Brunnen in ihrer Ditte ein reines und trinfbares Baffer burchfidern, um ben ganglichen Mangel an Quellmaffer gu erfeben, bem bie Lagunen unterworfen find; boch feiner bat

bie Borguge bes Brunnens im Dogenballaft. Im Sofe. bem Gingange gegenuber, gelangt man nach ber Marmors treppe ber Riefen (Scala de' Giganti). Gie wird fo genannt von ben balbtoloffalen Marmorbilbern bes Mars und bes Reps tun, welche man burch Sanfovino bat machen laffen, und als Bezeichnung ber Berrichaft ju Band und Baffer, neben bie booften Stufen bes Mufganges geftellt hat. Beibe finb mes ber in ber Erfindung, noch in ber Musfubrung bes Rubmes wurbig, ben fich Sanfovino burch anbere Berte in biefer Runft erworben bat. Dars fleht fleif auf gleichen Ruffen, baben ftart jur Geite gewandt, als wollte er an einer Schautel gieben ober eine Schleuber hanbhaben, und Reptun zeigt fich als ein gramlicher Alter, ben es verbrießt, aus feinen Meereswellen hierher auf bas Trodne gebannt gu fenn. ift als ob biefe frubern Deifter aus ihrem Glemente traten, wenn fie etwas Mythologifches barftellen follen, und felten gelingt ihnen hierin etwas mehr als' Mittelmagiges, ungeachtet bas Alterthum icon ju ihrer Beit in vielen iconen Bilbern gu ihnen fprach. Bu bem gwenten Stode fuhrt unter andern bie goldene Treppe (Scala d'oro), fo genannt von ben reichen Bergolbungen in ihren Gewolben.

Sie ift mit vieler Zierlichfeit gefchmidt, und befonders find bie Arabesten ber Ditafter mit größter Mannichfaltige feit und Keinheit in Marmor ausgesibrt. Ueber fie hinauf gelangt man in einen Borfaal, in welchem man durch das Orckengemalte von Tintoretto festgebalten wird, wo die Gerrchtigkeit bem Doge Priuli Schwert und Bage übergiebt. In den Eden sind an demselben vier wunderschofen Anaben gemalt. Die Decken diese und ver folgenden Immer sind mit flartvergoldetem Setäfel verziert, zwischen wirden mit flarbergoldetem Setäfel verziert, zwischen der gegephannt find. Der Borsaal stüdert in den Saal der vier

Pforten (Sala delle quattro porte), welche ihn mit bem Gaal bek Anti-Collegio und dahinter des Collegio, dann mit bert Sala del Senato und del Consiglio de' Dieci in Berbinbung steen. Sauptschilch in diesen vier Salen wird man mit dem großen politisch ertligibsen Character bekannt, welchen die vertsjanische Maleren im Dienste Vek Freyslaates bey Darstellung seiner Ansichten, Gesinnungen und Ahaten angenommen hat.

Schon ber Theil bes alten Dogenpallaftes, welcher im Jahre 1576 burch eine Teuersbrunft gerftort ward, ift mit folden Gemalben ber alteften venegianifden Deifter, von ben Bivarini's bis ju ben bren Bellini's, gefchmudt gemefen. Rach jener ungludlichen Rataftrophe, welche bie altvenegia= nifche Schule ihres größten und reichften Schmudes beraubt bat, murbe ber Pallaft mit großer Pracht wieber aufgebaut, und ba ber Geift bes Staates fich auch in jener großartigen Benubung ber Maleren fur feinen Rubm gleich blieb, fiel bas Beidaft, ibn in abnlicher Beife auszuschmuden, ben Malern ber neuen Schule feit Tixian anbeim. Alle Banbe ber genannten Gale find mit ibren Berten , jum Theil von er= ftaunlichen Maagen, und von ben beften Meiftern ausgeführt, uberzogen, fo bag nur Plat gelaffen ift fur bie Leiften , wels de fie ichirmen und trennen. Man fieht bier, wie bie Runft mit ber Runft wetteifert, und bie berühmteften Dan= ner, sum Theil bie Saupter und Beerfuhrer ber Maleren, ihre außerften Rrafte baran gefett haben, in biefen murbigen Sallen bem Ruhme bes Baterlanbes, und jugleich ihrer eigenen Unfterblichkeit, bas Befte, beffen fie fabig maren, bers poraubringen.

Gleich in ber Sala delle quattro porte fundigt fic ber Geift an, welcher in biefen Sallen, bie nach Untergang bes politischen Lebens Belligthumer ber Runft geblieben finb,

schafft und waltet. In einem großen Bilde von Aizian liegt ein Doge vor dem Glauben (La Fedo) auf den Anteen, weicher ihm als Zungfrau in einem himmlischen Glange, Kruz und Kelch in den Handen, entgegenschwebt. Das eines so großen Wertes nicht unwürdige Seitenstüde von Contarini hat ebensalls einen Doge (Morino Grimani) ansetend der der Addonna, welche von Markus und andern heitigen umgeben ist. Daneben zeigt die Schlacht der Kengjaner dep Berona, von Contarini, ein großes Getämmel, besonders wei eine zerstütet Brücke, und ein anderes Bild von Carlo Caliari, den Einfluß der Nepublik auf das Wergenland. Der Doge Cicogna siet zwischen im Eordergrunde die koffbaren Geschafter werben.

Das Anticollegio, als Worzimmer ber Sala del Collegio, ilf hauptflählich mythischen Stoffen gewöhmet, unter benen ber Raub ber Europa, welche von ihren Gespielinnen den auf ben Stier gehoben wird, hervorleuchtet.

An ber Sala del Collegio felbft, um die fichen Bilber von Paolo Beronese, Carlo Callori u. A. nicht zu erwähenn, prangt über ber Thur ein Bilb von Aintoretto, in wichem ber Doge Andreas Gritti vor der Madonne steht, mit der Rechten in den Saal hinadbeutend, als ob er ihrer kitung die Berathung in demselben empfehlen wollte. Die stwudrige Miene des Greises, der Aubruck einer eben sogrefen Sanstmuth, als Weisheit, von dem sein mildes Ansstüder verflirt ift, haben etwas erstaunfich Ruhrendes und Tegreisendes. Bister dieser Art sind es, wo man jene Meisse stem wahrhaft bemundern ternt.

Dem befdriebenen Bilbe gegenüber, im Grunde bes Caales uber bem Throne, ift ber Beiland in einer Glorie,

umgeben von bem Glauben, von Benetia und ber heil. Giuftina. Bor ihm betet Sebastiano Berniero, General ber Republik, ber eben nach bem großen Siege bey Eugolari zurüdgetehrt ist; ber Proveditor Agostino Barberigo, welcher in ber Schlacht geblieben war, ist auch auf dem Bilbe, aber als ein Unsterdicher schon in die himmlische Geseusschaft ausgenommen.

Der Saal bes Senates ift in feiner alten Ginrichtung mit ben gierlich geschnitten und gebraunten Gigen ber Genatoren beiber Seiten, und bem Throne bes Doge im Grunbe, welcher von ben Gigen fur ben Rath ber Behne umgeben ift, unveranbert erhalten worben. Er ift mit Gemalben von Tintoretto, Jacob Palmo, Marco Becellio, Unbrea Bicentino und A. Aliense an ben vier Banben und an ber Dede angefullt, unter benen ich bie Babl bes . B. Lorengo Giuftiniani jum Patriarden von Benebig, von Marco Becellio auszeichne. Es fellt bas Innere einer Rirche por. bie bon ber mablenben Beiftlichkeit erfullt ift. Gine Muego= rie von Tintoretto zeigt bie Liga ber Machte gegen Benebig, welche ju Cambran geschloffen murbe, unter ben Symbolen ber Thiere, welche biefelben im Schilbe fuhren, und gegenuber Benetia, bie einen ungeheuren gowen gegen bie Beflien loelagt, ber fart genug ift, um fie alle verfchlingen au fonnen.

Diesem Saale gegeniber liegt bie Sala del Consiglio di Dieci, auf eine überraschende Art burch brey Gematbe ausgeschilt, ungeachtet er wenigstens 60 Schuh lang, und 40 breit ift.

Da bie Bilber nur bis gegen bie Mitte ber Wand herabgeben, damit Raum für bie Gige ber Jehne übrig bliebe, ande ben mit einem schönen Fries mannichfaltig gruppirter Kinder eingefaßt find, so hat ihre Breite ein geringes Berhältnig ge-

gen ibre Lange, und fie laufen wie breite Friefen um ben Saal berum. Den Sintergrund nimmt bie Unbetung ber Dagier von Alienfe ein ; biefem rechts breitet fich eine reiche Darftellung von Leanbro Baffano aus, ber Doge Gebaftiano Biani nach feinem Siege über ben Raifer Friedrich Barbaroffa beims tehrend , und von feinem Bunbesgenoffen , bem Papft Meranber bem britten feierlich eingeholt. Muf ber linten Banb ift ber Congreß von Bologna, im Jahr 1529 vom Raifer. Rarl V. und bem Papft Clemens VII. burch Bermittelung ber Benegianer gu Stanbe gebracht, und beftimmt, ben Frieben bon Stalien gu befeftigen. Die beiben Monarchen figen unter Ginem Thronbimmel, ber Raifer bem Papfte gur Linten, bann gu beiben Seiten ein großes Gefolge von Rathen, Carbinalen und Rittern ausgebreitet, ein Bert bes Darco Becellio. Man tonnte ein langes Studium nur aus ben Ropfen biefer großen hiftorifchen Composition machen, bie ohne Ausnahme bebeutfam , jum Theil von außerorbentlis. der Rraft und mannlicher Schonheit find.

Diese Berbindungen von Salen, in benen die politischen und kirchlichen Gemalibe mit Allegorien und Mythologischemgenische sind, biben, so reich und groß sie auch gedacht und susgeschort sind, erft die Halles in Beleft die Kleinere von den Bocal, was in diesem Pallast die Malerey der Benezianer zu einem unvergänglichen heitigthum der Aunst umschule. Eine andere Stiege leitet zu dem prachtvollen Saal dell magesore Consiglio, der 154 venezianische Buß lang, 74 dreit ift, www jeho als Hauptsaal ber Bibliotheb bient. Er ist durch ein Zwischenzianismmer mit dem fast gleich großen Saal dello Serutinio im Berbindung gebracht, den man jedo zu gleichem Sebrauch einrichtet. Auch hier sind Bande und Decken mit Olgemathen der venezianischen Schule so gang überzogen, daß nur sur für die sie einfassenden Ahmen und sur die die einfassenden

ten Bergierungen an ber Dede Raum gelaffen ift. Religidfer und allegorifcher Borftellungen find bier nur einige; bas gegen tritt bie Gefdichte ber Benegianer, ibre berühmten Thaten in ben Rreuggugen, bie Groberung von Tyrus, von Conftantinopel, ihre Rriege mit bem Raifer Friedrich Barbaroffa, mit ben italienifchen Republifen und ben Staaten von Dalmatien, in großen Bilbern auf, und mancher Rrieg ift in einem gangen Epos von Bilbern bargeftellt, befonbere jener fur Benebig glorreiche, wo fie bas Dberhaupt ber Rirde, Papft Mer. III., welcher in ihren Rloftern Schut gefucht hatte, gegen ben gewaltigen Barbaroffa fcbirmten, und biefen babin brachten, bag er, fo lautet bie venegianifche Sage, ber bie Maler folgten, ben Papft fuffallig um Frieben bat, unb biefer magen tonnte, ihm ben Sug auf ben gebeugten Naden gu feben, mit ben Worten Chrifti: "Du wirft beinen guß auf Schlangen und Ottern feten." Da habe ber Raifer ge antwortet : " Richt bir ift es gefagt, fonbern bem Petrus," und ber Papft, ihm ben Raden noch ftarter tretenb, erwiebert: "Dir ift es gefagt worben und bem Detrus" (et mihi dictum est et Petro). Go wird biefer Borgang, ben viele und gleichzeitige Gefdichtfdreiber ergablen, noch jeto in Benebig ergabit und geglaubt. Unbere übergeben ibn mit Stillichweigen ober wiberfprechen ibm, offenbar mit Recht. Denn Niemand wird bier eine republic a nifche Gas ge vertennen, eine Schmach und Demuthigung monardis fcher Burbe, melde ber Papftweber gewagt, noch biefer Rais fer ertragen ober vergeben batte. Mis Raifer Sofenb ber 3men te ben Saal befuchte, mar bas Bilb, meldes biefe Scene barftellt, megen feines Inhalts verbangt. Doch begehrte er es au feben, und nachbem ibm Alles erflart worben, und er es genau betrachtet hatte, foll er gefagt haben: 3ch weiß nicht, ob es mabr ift; fo viel aber meiß ich, baf bie Beiten poraber find, und ich hoffe, fur immer. Ueber ben Bandgemälten ziehen fich die Bruffbilter ber Dogen der Reifte
nach in einem Friese hin, welcher im folgenden Saale fortgejett wird. Die Gemälte beider großen Sale gebren dem Meiliern, welche nach Tizian Schulen gründeten, und ihren Idgs
lingen, dem Reffendes Tizian Barco Becellio, dem Tintoretto, Paolo Caliari, seinen Schnen Karl und Gabriel, dem
Sohne des Jacob da Donte, gen. Bassan, Kranz und
Leonard, und man wird auch in diesen Meisten die einbeimischen Borzüge der venezianischen Malercy, Ledhastigefeit und Bahrbeit der Färbung, Kraft der Charakteristt,
Reichthum der Ersindung und Anordnung, und jenen regen,
unternehemden Geist des Wirkens und handelins wiedersinden, welcher das alte Benedig gebaut und erhalten hat.

Es murbe bier an Raum gebrechen, bie Berte einzeln aufzuführen und ju beidreiben; aber icon bas Ungeführte reicht bin , um bie Bestimmung , welche bier bie Daleren fanb. ju murbigen. Wie in Insbrud burch ben großartigen Ginn Darimilians bes Erften bie bilbenbe Runft fich gur Darftel= lung ber großen Manner ber driftlichen Beit in brongenen Bil. bern berufen, und ein Relb ber Musgeichnung geoffnet fanb, bas nur bie Rleinheit ber Dachfolger jenes preismurbigen Berrichers befdranten tonnte, fo warb bier bie Maleren gu abnlichem 3med ausertoren, und ju bem religiofen Beburfs niß, welches in Stalien Maler fcuf und bilbete, trat auch bas politifche, geeignet burch bie großen Ibeen bes einheimifchen Ruhmes und feiner Berherrlichung nicht weniger fart gu wirten, als bas anbere. Diefer ruhmreichen Republit alfo mar es vorbehalten, bie in ihrem Schoof gepflegte Malers funft burch bie Berbinbung jener beiben Triebfrafte, welche fie im Alterthum bewegten , ju entwideln und ju pflegen; ein Borgug, ben in biefem Maage tein anberer neuerer Staat mit ihr theilt, eine Berberelichung burch bie Runft, bie ihr ebenfalls allein ju Theil geworben ift.

Dicht ohne Unruhe fann man benfen, baf bey ber Bers legung fo vieler offentlichen Beborben und ihrer Bureau's in ben Dogenvallaft bas Unglud von 1576 fich wieberhos Ien, und auch biefen Ruhm ber venezianifchen Malericulen feit Tigian vernichten tann. "Roch eine Befahr. Die uns bebrobt"! fagte Antonio feufgenb, ale wir, im Gefprach bieruber auf ben G. Martusplat jurudtamen. Diefe Gefahr ift gludlich abgewendet, ju guter Borbebeutung. Der Raifer, unterrichtet von berfelben, als fury barauf ein Brand in eis nem Bimmer ber Beborben ausgebrochen und mit Dube ges lofcht morben mar, bat bierauf befohlen, baff bie Beborben aus biefem Gebaube verlegt, und baffelbe baburch gegen ein foldes Unglud gefcutt werben follte. Dein Begleiter hatte ben ben vielfachen Unregungen, melde feine Liebe gum Bater: lanbe und bie Erinnerung an ruhmvolle Borfahren in biefen Sallen gefunden, mehr noch, als ich, ber Ermubung und Unftrengung bes Umbergiebens, Sebens und Auffaffens vergeffen; boch erblidten wir beibe mit Kreuben ben hintern Speifefaal, ber uns jego endlich empfing, und in bem wir uns beum Dable uber bie Einbrude und bie Bebeutfamfeit befonbers ber Gemals be im Dogenpallaft unterhielten. "Dir," fo fagte ber Sung: ling unter Unberem, gereichen fie auf munberbare Beife gur Beruhigung und Cauterung meiner Gefühle. Richt nur Ginmal ba: be ich, wenn mir bie Noth ber guten Eltern bas Berg beflemmte, in biefen Galen Eroft gefucht und gefunden. Much auf ben Gefichtern biefer ehrmurbigen Bater haben Gorgen und Befummerniffe ihre beutlichen Spuren aufgebrudt; aber ber Musbrud inniger Rube baneben und innerer, mabrer From: migfeit zeigt, baß fie ihren Untheil an ben allgemeinen Betummerniffen bes menichlichen Gefdlechtes mit Stanbhaftige

feit und Ergebung getragen baben. Uns haben fie einen anberen Rampf gurudgelaffen, ben fcmeren Rampf mit ber Ur: muth und faft ben einzigen, in welchem nach bem Untergang bes Baterlandes uns vergonnt ift, bie fefte und lautere Ge= finnung ber Alten und ben Reft ihrer Tugenben, ber uns vielleicht übrig geblieben, ju bewahren und mannlich ju fcbirmen. Blide mich nicht mit folder Betrubnif an, mein theu-Biele Genoffen meines Stanbes find gmar in rer Freund. ibm erlegen, und haben ben Rubm ibres Namens in Schmach Unferer Familie jeboch, ich tann es mit Stolg fabegraben. gen, ift jener Rampf eine Schule ber gauterung und ber inneren Bufriebenheit geworben, und jego, mo bes Baters . fluge Thatigfeit bie meiften Schwierigfeiten überwunden hat, blide ich, in vielen gallen ein Theilnehmer feiner Urbeiten, mit eben ber Gelbftzufriebenheit auf unfere Giege gurud, mit melder jene ehrenwerthen Altvorbern bort in ben Bilbern fich ber gewonnenen Schlachten ju Baffer und ju ganb, ber befiegten Bolfer und eroberten Stabte mogen erinnert haben. Bir baben uns felbft, bie Borurtheile unferer Geburt und jene ehrgeitigen Ginbilbungen ber Berabgetommenen, bie Quellen ihrer Roth und Berberbnif, befiegt, bie Chre und Selbftfanbigfeit gerettet, und treten mit berfelben Unbefchol= tenbeit in bie gludliche Berborgenheit bes burgerlichen Stanbes jurud, mit welcher, fagt man, bie Borfahren unferes Saufes por achthundert Jahren ausihm hervorgegangen find."

Mach Tische gingen wir über ben Moso gegen bie bssentdien Gatten hinaus, um spater in der Nähe des Arsenals bie Familie eines Kausmannes aufgusuchen, in dessen haust wir die Ettern und Geschwisser Antonio's sinden, und den Thend gemeinsam zubringen sollten. Auf dem Moso stellten wir uns in einen Kreis von Bolt, den ein Erzähler um sich versammelt hatte und durch den Zauber seinen Werdber den met batte und durch den Zauber seinen Werdfamteit feftbielt. Belde ausbrudevolle Gefichter unter biefer meift aus ber nieberen Claffe gufammengefesten Denge! Jes ner altere Gonboliere voll Energie und Leben , wie aus ben Bilbern bes Paolo Caliari und Marco Becellio in bem eben befdriebenen Saale gefdnitten, biefer jungere, unfaubere Matrofentnecht, an feinen und finnigen Bugen ein mabrhaft attifches Geficht, ein Merfuriustopf, bort ein Knabe faft in Lumpen, und boch von einer Schonbeit, einem Reuer und Leben bes Befichtes, welche burch bie Durftigfeit feines Unjuges eber erhobt, als gefchmacht fchienen, und jene weiblis den Geftalten bier und in ben Rirchen, ale ob unter ibnen bie alten Benegianer ihre Magbalenen, ihre Samaritanerin, felbft ihre Benns und Dabonna, gewählt hatten. Es mar alfo bie Ratur, welche fie umgab, bie ben jenen vortrefflis den Meiftern, wie bie griechifde ben ben Griechen, bie Grund: lage und ben Gehalt ihrer Runft bilbete; bie Urt geiftreicher Muffaffung und Behandlung aber bilbet ben Charafter und bas Berbienft bes Gingelnen.

Der größte Theil bes Boltes ift freylich auch hier vom Etend angegriffen, das die Gestat werdiret. Es leben viete, bie sich das gange Zahr von etwas Brod und Wein nahren, und Warmes nur dann über die Lippen bringen, wenn sie sich einen Liar ober heller ein Stüd gebratenen Kurbisses kaufen, der an allen Ecken sir biesen Preis ausgerusse wird. Der wohlgenahrte Theil des Boltes sit saft ohne Ausnahme bebeutsam und wohl gestaltet, der Wornehmere aber häufig wie zu einer allgemeinen Berflachung verdammt; doch bleiben ihm die großen dunkeln Augen, und die meist sich gediedte. Stirm und Nale, dinter welche das Auge ties zurücktritt, die vollen Lippen und das eriche, aber turze Kinn.

Unter einem naheftehenden Trobelfram meift unnuger Bus der fab ich einen fleinen alten horatius liegen. Dir war fcon, als mein bartlofer Curius ober Cato eine so schöne feiner heroischen Lebensveiselt in ben eben angeichten Reben ablegte, trog aller außern Verschiebelt bei bet Dfellius in den Sermmenn des könnischen Dichters eingesialen, und da die Stimmung des Antonio, in Folge der außeren Eindrick, besondern den mit fein der in welche eingesialen, und da die Stimmung der Antonio, in Folge der außeren Eindrick, besondern den mit fein fie wohnter webige heiterkeit gang jurudging, beschiebelt is die gewohnterue bige Heiterkeit gang jurudging, beschiebelt ich ihm mit dem Horatius halb im Scherze zu Hist zu femmen. Soll ich Dir Dein und Deines Batere Schnötild zeigen? fragt ich ihn, — Allerdings, und wo ? — "Hierzu mussen iren bier angelegte Gondel besteigen. Ich trag'es in der Tassch, ants wortete ich, indem ich das um eine Aleinigkeit gekauste Buch zu mir stedte, und will dir dort, wo wir allein und ungesidrt sind, es Sug sur sun nowielen.

Bir budten in bas fleine und bequeme Behaltniß, gaben bem Gonbolier bie Richtung über bie offentlichen Garten bin= aus, und mehr liegend als fisend auf ben fcmellenben, mit ichmargem Saffian übergogenen Dolftern, geschautelt in fanfs ter Sahrt auf ber platichernben gluth, lafen wir gemeinfam bas fcone Gebicht, bie britte Unterrebung bes zwepten Bu= des, ich gum erften Dale einen lateinischen Dichter in Italien, feinem Baterlande, und als ob meine Beftimmung, bie Jugend zu ihrem Berftandniß anzuleiten, mich uber bie Alven: begleitet hatte, feste ich mich ihr gemaß auf eine mir eben fo neue . als erfreuliche Art in Thatigfeit. 3ch erlauterte meinem jungen italienifden Buborer, ber bes Boratius Germonen noch nicht. fannte, bie Lage und bie Gefinnung bes barin geschilberten maderen ganbmannes, ber burch bie Rataffrophe bes romis fchen Frenftaates fein vaterliches Erbe verloren bat und fich nun auf bemfelben als Pachter auf frembem Gigenthum burch Arbeit nabrt, ohne beghalb feiner Beiterfeit verluftig au ge-

ben . benn mas er verlor, achtet er als untergeorbnet fur bie Gludfeeligteit, und finbet biefe in einem auf ruffige Thatiafeit und Unbescholtenheit gegrundeten Frobfinn. Das Schidfal und bie Gefinnung bes Ger Domenico und feiner Rinber ftrabite aus biefem faft zwentaufenbjahrigen Spiegel in ben Sauptzugen mit überrafchenber Babrbeit gurud. Untonio, neben mich gelagert und uber mich gebogen . um mit mir gus gleich in bem fleinen Buche gu lefen, folgteben Erorterungen und ber Rebe bes Dichtere mit ber großten Freube und Mufmerkfamkeit, oft meinen Borten guporeilenb, abnenb, mas folgte, weiter ausführenb, mas er gefaßt batte, und in ber Lebenbigfeit und bem Feuer feiner Mugen, in bem Musbrude feines feelenvollen Gefichtes jeben Bebanten und jebes Gefühl bes Dichters erneuernd und wieberfpiegelnb; und als mir gu Enbe maren, mußte er auch icon bie Sauptftellen aus bem Gebachtniß ju wieberholen. 3ch habe fpater noch manche Gelegenheit gehabt, ben Rnaben und Junglingen biefes Lans bes abnliches Reuer und biefelbe Rafchbeit ber Unficht, bes Muffaffens, fo wie gleiche Rulle ber Empfindung bemm Lefen ber alten lateinischen Rationalbichter wieberzufinden, wenn fie auf geborige Beife gum Berftanbnif bes ihnen Berborgengebliebenen geleitet murben. Deffen ermabne ich bier, weil ich mir porgenommen habe, alle, auch untergeordnete Erfcheis nungen aufzugeichnen, welche bie Bortrefflichkeit, ben Reich= thum und ben Beift ber italienifchen Ratur fennen lehren. Diefe Borguge werben jeboch meift nur in ben jungen Sabren noch ungeschmacht angetroffen, wo biefe von ben Rolaen folechten Unterrichts und trodner geiftiger Pflege noch nicht vortommen und noch nicht von bem geiftigen und fittlichen Berberben, welches befonbers bie bobern Stanbe brudt, beimgefucht finb. Dagegen gebent' ich wenig von ben italienifchen Schulen au berichten, obwohl vielleicht man-

der Lefer von mir gerabe wegen meines Stanbes und meis ner Berbaltniffe bieruber Ausführliches erwartet. bab' ich nicht unterlaffen, auf ben öffentlichen Unterricht ber Jugend in wiffenschaftlichen Dingen auch bier überall, mo es moglich war , meine Mufmertfamteit gu lenten ; aber was ich bavon in ben Schulen gefeben und erfahren, bietet feinen Stoff zu belehrenben Mittheilungen. Mues bewegt fich in veralteten Kormen und ift auf ben nachften Bebarf berechnet. außer baß ein wiewol befchranttes Studium bes Lateinis fchen noch einige Refte beffen bewahrt, was ebebem Sumg= nitat als ber Inbegriff menfchlicher Bilbung burch bas clafe fifche Alterthum genannt murbe. Durch Mangelhaftigfeit und Ginfeitigfeit bes Unterrichts gefchieht es hauptfachlich, baß biefe gablreiche und hoffnungevolle Jugend bes reichen Erbtheiles, welches fie von ber Borfebung erhielt, großen Theils verluftig gebt. Musnahmen find naturlich auch bier , aber leiber zu menige, als bag burch fie biefes allgemeine Un= beil fonnte geanbert merben.

Bir tamen in den öffentlichen Gatren eben an, als die Sonne sich hinter Benedig verbarg, und man von biefer weit vorspringenden Erdzunge die große und erhadene Aussicht über die an dem breiten Basservien weit ausgebreitete Stadt und ihre herrlichteit in ganzer Fülle und überschwiedigigere Schönheit genoß. Roch lange hielt und biefes erhadene Schalpfel selt, und Antonio rief flogs; giebt es eine andere Stadt wie meine Baterstadt de befreidiget, als ich sim verrichtet, daß weder Paris, noch London von ihren Brucken, welche die größten Ansichten gewährten, etwas an Größe und Erhadenheit diesem Bergleichbares aufzuweisen hätten. Bon hier zogen wir durch die Einsamkeit des Gartens in seinen füllen Sangen unter lebendigen Gesprächen, in benen die Bissegierbe Antonio's, wie von Reutm ausgeregt, mit stei

gendem Drange nach Allem fragte und forsche, was unfer glüdlich zu preisendes Baterland einem lehrbegierigen Jüngsing an Mitteln und Anstalten der Widnung darbietet. Er foste schon jeho den Entschluß, seine früher begonnenen Studien unserere Sprache mit neuem Eifer wieder aufzunehmen, und wenn eine Berdättnisse fortigbren sich glüdlich zu entwicken, selch auch Deutschland zu kommen, und auf unseren besten Universitäten die Vollendung seinen Beiten und Vernstnissen, welches bey seinem reichen, nach Kenntnissen und Pflege burstigen Geiste vom glüdlichsen Erfolge gektont werden würde.

Bir famen endlich aus ben Garten in bem Saufe bes Raufmanns an, wo wir bie beiben Familien fcon benfam: men fanben, bie uns feit einer Stunde erwartet hatten. Der Raufmann mar berfelbe, mit bem wir bie Reife bon Bogen nach Berona gemacht hatten. In Benebig batte ich ihn wieber aufgefucht und ben ihm Ger Domenico und feine Familie tennen gelernt. Much bier murbe ich ale Freund bes Saufes empfangen; aber Ger Domenico fagte fchergenb, als er mich mit Antonio eintreten fab : "En, Ger Fres berico. Gie verberben mir biefen Jungen gang und gar (questo ragazzo), benn feit er mit Ihnen geht, fommt er nirgend mehr gur rechten Beit." En, Ger Domenico, mar bie Untwort, mas foll bas merben, menn ich 36. nen unfern Jungling (il nostro giovinetto) erft auf Dos nate und Sabre entfubre, ba Gie fest fcon uber eine halbe Stunde Bergug ungebulbig werben? 3m Ernft, wiffen Sie, baff er bereit ift, mir ber Bilbung wegen fogar nach Deutschland zu folgen ? "Das fieht ihm abnlich," fagte Dos menico lachelnb. inbem er feinem Gobne bas glangenb fdwarze Saar an ber Stirne gurudftrich und auf feinem Muge rubte, bas bem vaterlichen Blide mit unaussprechlis

der Guffigfeit ber Liebe begegnete. Aber, mein theurer Cohn (caro mio figlio), fagte, und gwar gu mir, Donna Barbara, eben weil wir ben Untonio balb auf langere Beit perlieren, follen Sie ibn jest uns nicht um eine Stunde langer vorenthalten, als es bedungen mar. Da baben Sie Recht. Signora, und es foll nicht mehr gefcheben. entgegnete ich ibr, jugleich erfreut und gerührt uber bie Bertraulichfeit ber Unrebe und bie Gefuble ber Grofmutter. ber vielleicht bestimmt war, nach ber bevorftebenben Erennung ihren "fußen Untonello," ber, wie fie fagte, fie auch im Traume nicht verlaffe, nicht wieber ju feben. Das Gefprach manbte fich fofort auf basienige, mas mir gefeben . gelefen und verbanbelt batten . und murbe mit allgemeiner Theilnahme geführt. Dich gog nachft Untonio in ber Gefellichaft Riemand mehr an, ale Donna Barbara mit ibrer tiefen Liebe gegen ibren Entel. welche fich burch bas Lob bes Junglings, bas ich feinen Sabigfeiten, feinen Renntniffen und feiner Gemuthbart mit vollem Bergen jollte, noch mehr entgunbete, und mir am Enbe ibr ganges Bertrauen gumenbete. In biefem ergablte fie mir auch. baß fie alle Refte ihres fruberen Befibes, und mo fich irgend ein Rleinob von einiger Bebeutung noch auffinde, biefes mit Freuben auf ben Antonello, befonders aber auf feine Rleis bung wenbe. Salten Gie, fagte bie gute Grofmutter, meinem Alter biefe Schwachbeit ju gut; aber ich glaube in Antonello nur bann ben lesten Entel von Dogen, Abonivas ten und Proveditoren ju feben, wenn ich ihn gleich, ben noch Beguterten feines Stanbes, in feinen, ihm gemaßen Riefs bern erblide. Und fagen Gie felbft, ift er nicht jebes Schmudes murbig, biefer Jungling, welcher jego bie fconfte Blume ber venegianifden Jugend ift, und unter gunfligen Berbaltniffen ber Stola und bie Bierbe feines Baterlanbes I,

feyn, die Reihe jener fürftlichen Saupter seines Saufes so glangend, wie irgend einer, fortsethen wurde? Doch es sind die Tage der Sorge über uns gesommen, und ich dankt es ber glüdseligen Mutter Gottes und dem S. Antonio von Badua, daß sie nach dem Untergange irbischer Sobieit ibm boch die innern Borzüge seines Geschlechtes bewahrt haben, welche auch auf dem dunkeln Pfade, der ihm zu gehen beftimmt ist, ihm leuchten werden. Antonio hatte sich indess ihr zur Seietz geseht, und gab unserem Gespräche eine anbere Richtung.

Die Einrichtung im Saufe und Leben bes Kaufmannes war burhaus altertschmlich, wie in den meisten Saufmannes in Benedig, sein Benehmen offen und sicher, seine Familie blichend und zahlreich. Die lautere Breundschaft der Alten, die Bertraulichkeit der Zungen ließen bald bermutsen, daß die Bertraulichkeit der Zungen ließen bald bermutsen, daß die Bertraulichkeit der Zungen ließen bold bermutsen, daß die Bertraulichkeit der Zungen ließen bald vermutsen, daß die Bertraulichkeit der Bande bertacklingen wurden.

Für ben folgenben Tog wurde befchloffen, daß nach Arfele (benn früh hatte ich auf ber Bibliothef zu arbeiten)
Antonio und seine Schweiker mich in ben Pallass Manfrin
und die Kirche S. Maria dei Frari begleiten sollten. Ich
bolte zur bestimmten Stunde die Frari begleiten sollten. Ich
ondel ab, und fah mit ihnen in dem genannten Pallasse die
reichste Sammlung von Gemädben, welche Benedig nach der
Atademie besigt. Der Bater bes jungen Mannes, welchem
sie jet gehört, hatte in den letzen Seiten der Republik durch
Abadskmonopol sein Bermögen, und mit dem Gelde die Kunstliebe erworden, die ihn zur Sammlung diese Kilder bewog,
unter denn zwischen vielen unbedeutenden eine beträchtliche
Bahl Berete vom ersten Ange dervorleuchten. Im ersten
Bimmer sind besonders alte Bilder von Bonconsait, von

Sian Bellini eine Madonna mit S. Katharina und S. Selena, die das Kreuz trägt, und ein ausnehmend ichones Bilb von Giorgione, eine Frau mit der Jither.

Im zwenten ift von Guibo Apollo, ber auf einer Beige muficirt ; von Julio Romano find mehrere mythologifche Bilber , beren Schonbeit von bren in Ginem Bilbe vereiniaten Ropfen bes Giorgione, welche ju feinen beften geboren und mit ben vorzüglichften von Tigian wetteifern, übers ftrahlt wird, eben fo burch ein wundermurbiges Bilbnig bes Ariofto von Tigian und burd bas Bilbnif ber Johanne Cornero , Ronigin von Epprus. Diefe murbe als bie fconfte Jungfrau ihrer Beit vom Genat, nach einer allgemeinen Uns terfuchung bes iconen Gefchlechtes, gur Tochter ber Republit erhoben, und bem letten Ronige von Coprus aus bem Geschlichte ber Tuffany als Braut geschidt, ba er, um ben Schut ber Republit gegen bie Turfen gu ermerben, von ihnen eine venegianifche Burgerin gur Che begehrt batte. Mis Tochter ber Republit murbe fie ben Rurftinnen ebenburtig gehalten. Mußer ihr ift nur ber Bianca Capello biefe Chre von ber Republit miberfahren. Uebrigens benubte ber Senat, ruchlos wie ber altromifche, wenn es galt bas Def= fentliche gu vergrößern , ihre Berlaffenschaft nach bem fruben Tobe ihres Gemables, um Copern an fich ju gieben. Gie marb nach Benedig gelodt, und enbete ihr Leben im Befang= nig, ihr Gohn mahricheinlich burch Gift. Den Ruhm ib= rer foniglichen Geftalt ber Emigfeit gu überliefern vermochte fo , wie es bier gefchehen, nur bie Runft bes Tigian. Bon Carpaccio hangt in biefem Bimmer ein Ropf, faft wie von Lucas Granach ein abnlicher von Antonello von Deffina, ber bie Delmaleren aus ben Dieberlanben nach Stalien gebracht und ben Benegianern, Die ibn als Maler befolbeten, befonbers bem Gian Bellini überliefert bat.

Im britten Bimmer von Paboanino bes Potiphar Beib, und, eine große Geltenheit in biefem Canbe, von Belasquez ein fcones Portrat.

Im vierten Bimmer glangt eine Fußwafdung von Pietro Perugino. Bebeutfamteit und Rraft ber Ropfe und Sicherheit einer in ihren Mitteln gwar noch befchrantten, aber berfelben vollfommen machtigen Runft, und bor Muem ber Musbrud Petri, bem gerabe bie Suge gewafden werben, fo bag ber Gebante: "Berr, nicht bu mir," in feinem gangen Befen fich ausbrudt, geben biefem Bilbe einen boben Rang unter ben Berten biefes großen Deifters. In ber Rabe bangt eine Krone ber venegianifden Runft, eine Rreugabnahme von Tigian, fur welche, fagt man, ber Pring Eugen umfonft 10,000 Bechinen foll geboten haben, und ihr gegenuber, ohne bie Bergleichung ju fcheuen, ein Bert von Giorgione, ein Aftrolog, welcher einem Rinbe, bas por ber fnicenben Mutter auf ber Erbe liegt, bie Ratis vitat ftellt. Im Sintergrunde fteht ein Ritter. Das Bilb ift von fo großer Rlarbeit und Seftigfeit, und jugleich fo große Unmuth in Mutter und Rind, bag jene mit ber fcom ften Mabonna, bie ben Chriftus por fich bat, wetteifert.

Im funften ift angeblich ein Albert Durer, ber unter bem Namen Alberto Duro von den Italienern in Epren gehalten wird, eine auf das seinste ausgeschnte Geburt des Spristusstindes, welches zwischen den Acttern und dem Bieh an der Erde liegt, und eine schöne Nadonna, angeblich von Lukas von Leyden. Eben dort vom ältern Palma eine Madonna, Iohannes mit Christus spielend, der eine grünk Augel halt, und ein bewundernswurdiges Bild von Antonio Licinio, genannt il Pordenone († 1540), er selfst, umgeben von suns Inglingung, die er unterrichtet. Terner von Sassostrato eine Madonna, nach einem Holz-

fonitt von Mbert Durer ausgeführt; fie fcwebt auf einem machfenben Monbe in einer Glorje; enblich von Gian Bels lini Chriftus in Emaus, welcher von ben jest bewunderten in ber Atabemie freplich ben meitem übertroffen wirb. Den Befdluß biefes Sebenswurbigen macht eine Rammer voll Bilber aus ben Anfangen ber Runft, und es mar mir ers freulich, Berte von Cimabue, Giotto, Francesco Baffuo: lo, Anbrea Mantegna, Carpaccio, Bafaiti, in einer fo fcbinen Folge benfammen ju feben und ju vergleichen. Untonio, in ber gewohnlichen Unficht ber Staliener uber biefe alten Bilber befangen, ichien uber mein Boblgefallen an ibnen vermunbert; boch gelang es mir balb mich mit ihm uber ben Berth berfelben gu verftanbigen, als ber belehrenben Erideinungen einer fich entwidelnben Runft, ber fprechenb. ften Dentmater einer vergangenen ernften und großen Beit, und ber lauterften Quellen, aus benen fowohl bie Bortreff= lichfeit ber größten Deifter gefloffen, als auch bie Berftreutheit und Rladbeit unferer Runffinger Rraftigung und Ginfict in bas Befentliche und Tiefere ihrer Runft fcopfen tonne, nicht burch Rachahmung ihrer Unvolltommenheiten und Bars ten, fonbern burch Ergrundung und Anschauung bes Beis ftet, aus bem fie entfprungen, in bem fie ausgeführt finb.

In ber Rirche S. Maria be' Frari liegt Digian begraben. Gin einfacher Stein bezeichnet bie Stelle mit ber Infoift:

> Qui giace il gran Tiziano de' Vecelli, Emulator de' Zeusi e degli Apelli.

Ihren vorzüglichsten Schmud, bie himmetsahrt Maria von Tijian, hat biese Kirche ber Atabemie abtreten mussen; boch besigt sie noch die Madonna ber Familie Pesaro von bemselen, ein Bild, bem anderen ebynache gleich. Die Madonna fl neht bem Kinde mit S. Pietro, S. Francesco und einem

anbern Beiligen gebilbet, tiefer gurud funf Glieber ber ga= milie, bie es bierher geftiftet. Das Bilb mar abgenommen und in einer Seitencapelle verfchloffen, um reftaurirt gu werben. Der Diacono, welcher uns fuhrte, offnete fie. Ein Schwarm Englander, Die ohne einen folchen Rubrer bie Rirche burchangen , brang ju uns mit bem Cohnbedienten ein, ber wie bie anberen icon barauf eingerichtet ift, biefe Gentlemans auf ihre Fragen gu bebienen. Gie fanben mitneugieriger Gleichgultigfeit eine Beit lang um bas Gemalbe. "Bon wem ift bas Bild ?" fragteihn bann ber Weltefte. "Bon Zigian. - "Ih von Tigian! Bas foffet es?" Dren tau-, fend Pfund Sterling. - Diefen Bericht überfette er feinen Begleitern in bas Englifche, worauf ber Gine bemertte: eine fcone Summe Gelb (a pretty somm of money), ber Undere: bas glaub' ich mobl (I belief it well), womit bann ber Bug weiter ging.

Untonio batte fich in ben Ginn biefer Unterrebung nicht finden tonnen und mar, als ich ihm barauf half, außer fid vor Unwillen und Bermunberung uber bie barbarifche Beife einer folden Betrachtung und Schabung ber Runft und bie Englander überhaupt. Die Schwefter bemertte milbernb, bag man wol nach folden Teugerungen von Eng= lanbern, welche fich freplich ju Dubenben fammeln ließen, bas Bolf nicht im Mugemeinen beurtheilen burfe. Denn ba aus England fo erftaunlich viele Individuen auf Reifen gingen, fo mare naturlich , bag vicle folecht unterrichtete und gebils bete fich unter ihnen fanben. "Das mag fenn," antwortete ber Bruber, "aber bie ich bier in Benebig febe, gebo= ren boch alle offenbar ben mobifabenben Glaffen an , ben bes nen man einige Bilbung bes Gefchmades vorausfest; und abgefeben bavon, fo murbe in Benedig, ja in gang Stalien wird tein Taglohner (facchino) fo feben und urtheilen, wie biefe englischen Sbelleute. — Antonio hatte Becht. Aeugerungen und Gesinnungen bieses Schlages, weiche nur au oft ein italienisches Ohr und Gemuth verlegen, lassen nicht eiten auch die Billigbenkenden bes Boltes glauben, daß hinter ben Alpen sortbauernd die Barbaren zu hause find.

Die folgenben Tage war ich großentheils auf ber Bibliothet befchaftigt. herr Bettio, ber Nachfolger M or elli's an berfeben, ein diese vortrefflichen Gelehrten wurdiger Schüler, war endlich zurückgesommen und legte mit Bereitwilligkeit mir Alles vor, wovon er glaubte daß es mir nichtid ober angenehm fenn wurde, darunter auch die Katasloge ber hanbschiftlen, welche ben Berth und Schab ber löge ber hanbschiftlen, welche ben Berth und Schab ber bibliotheft bilben; benn die gedrudten Bücher find bier, wie überall in ben italienischen Sammlungen, nur durch einzelne Stiede merkwirdig, im Gangen aber ohne Bedeutung, in von Werten auß der frühren Seit hocht lädenhaft, und um so bürftiger, je nöher die Literatur unsern Tagen kommt.

Con Petrarca vermachte 1362 feine Sanbidriften an S. Marco mit ber Bestimmung, bag fie bem offentlichen-Bebrauche gewibmet feyn follten; aber Bucher und Abfich. ten bes großen Dichters und Gelehrten murben ben Seite gefeht und vergeffen. Erft fpåt (1635) marb ein nicht bes tradtlicher Theil bavon in einem gur Rirche geborigen Local wiebergefunden, und noch fpater (1739) mit ber Bibliothet Dereint. Defto beffern Erfolg batte bie wichtige Schenfung bes Beffarion im 3. 1468. Diefer gelehrte Grieche, melder in ber abenblanbifden Rirche gur Burbe bes Carbinals gelangt mar und Benebig als fein zweytes Baterland bes trachtete, batte mit großem und einfichtsvollem Gifer fich eine unschafbare Sammlung von 800 griechifden Sanbidriften gebilbet, theils altere, bie er burch Rauf ermarb, theils folde, Die er burch feine Abfcbreiber aus alten berftellen ließ.

In bem genannten Sabre trat er biefen Schat an S. Marco ab und verorbnete, baf fein Gebrauch offentlich fenn follte. Seitbem hat er als ein wichtiges, ber Literatur gewibmetes Rapital reichliche Binfen getragen. Ueberbem gab er Berans laffung, bie Bibliothet burch Untauf, burch Bereinigung bes literarifchen Gigenthums von Stiftern und Rloftern unb burch Schenfungen gu vermehren. Ueber bie neuern Ers werbungen werben eigene Rataloge, einer ber griechifden und einer ber lateinifchen Sanbichriften, gehalten. Die bes trachtlichften biefer Erwerbungen find bie Banbidriften ber Familie Dani, welche ber vortreffliche Morelli fcon 1784 in einem ausführlichen Rataloge befchrieben bat \*), bann bie Banbidriften bes Tommafo Karfetti, ebenfalls von Morelli befchrieben \*\*), welcher ben Untauf beiber Sammlungen eingeleitet und burchgefest bat. Dazu tam ein großer Theil ber Sanbichriften, welche ehebem im Rlofter ber Prabicanten ben S. Giovanni e Paolo aufbewahrt murben.

Die Sanbidriften von S. Marco genießen eines alten und verbienten Ruhmes. In ihnen find jum Theil die Die ginale, aus denen die berühmten alten venezianischen Buch vollet und Gelehrten, besonders die Albi, ihre Ausgaben gezogen haben. Die wichtigste aller griechischen Sandichten ber Sammlung ist unstreitig die große und schone Rr. 454 aus bem zehrten Iahrbundert, welche die Riade mit einem solchen Reichthum kritischer und eregetischer Bemer Unngen, zugleich mit so hausgen auf das Anstehn und die Lesearten altalerandrinischer Grammatite ent

<sup>\*)</sup> Graeci Godices manu scripti apud Nanios patricios Venetos asservati Bonon. 1784. in Godices M3. latini Bibliothecae Nanianae a Iac. Morellio relati. Opuscula inedita accedunt ex iisdem deprompta,

<sup>\*\*)</sup> Bibliotheca manuscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti.... In Venezia MDCCLXXI. Der Name Morell's fieht unter der Borrete.

halt, bag, nachbem man bem Gifer von Billoifon Abichrift und Drud berfelben gu verbanten bat, fie bie Grunblage und Sauptflute aller gelehrten Behandlungen bes wichtigften Gebichtes ber gangen Literatur geworben ift. Billoifon, nicht gemacht fur biplomatifche Genauigfeit und Ereue in Behanblung alter Terte und von ber Beit gebrangt, bat weber Mles geliefert, was ber Cober enthalt, noch bas Gelieferte iberall recht gelefen ober genau wiebergegeben. Ich babe bie Sandfchrift icon fruber in Paris mit bem Abbrud von Bil: loifon theilmeis verglichen, Immanuel Better gang; und eben jest, mo ich biefe Rachrichten wieber burchgebe, tommt ber erfte Banb ber neuen biplomatifch genauen Musgabe biefer Scholien von ibm ben mir an , burch welche ein berichtigter Sert und baburch bie Sicherftellung jener unichasbaren Grundlage homerifcher Eregefe und Rritit fur unfere gablreichen Someriben gewonnen wirb. Euftathius Commentaren zum Somer befitt bie Bibliothet, fo viel ich weiß, allein bie vollftanbigen Sanbidriften aus bem Nachlaß Beffarions, aus bem bie romifche Musgabe, fo weit ich fie babe vergleichen tonnen, gefloffen ift. ... Da man jest in Leipzig einen fcblichten Abbrud biefes, weitlaufigen und wichtigen Bertes beforgt, fo follte bie Bergleichung berfelben , mare es auch nur um Drudfehler und Rachlaffig: feiten ber romifden Musgabe nicht fortzupflangen, nicht un= terlaffen merben. Gie lobnte mol bie Reife eines jungen Phis lologen von Leipzig nach ben Lagunen und einen halbiabs rigen Aufenthalt beffelben an Drt und Stelle.

Die Sanbichriften bes Befiodus, welche mich jum Behuf inter neuen Bearbeitung bes Dichtere faft ausschlies bend beschäftigen, find sowol an fich von Bedeutung, als weit man unter ihnen bas Deiginal bes Demetrius Ariclinius, b. b. biejenige Sanbichrift sindet, bie er mit eigner Dand gefchrieben bat, um nach feiner Einficht ben Vert und bie ihm auganglichen alten Ettarungen bes Dichters ju orbnen. Aus ihr hauptfachlich ift bie wichtige Ausgabe bes Trincavelli gefoffen. \*)

Die wichtige und vortreffliche handschrift des Demssibenes N. 416. aus bem 11ten Sabrhunderte, aus ber bir Muncher von Reiske gebrauchte des Idten Jahrhunderts geffleste bei 1dten Jahrhundert geffleste beit, ift nun auch durch Betkets genaue Bergliedung bem wissenschaftlichen Gebrauche übergeben. Möcht das Gleiche bald mit den nur flüchtig benutten handschriften des Strado, des Plutardus, des Athendus u. a. geschen, und das erste Bepfpiel von Immanuel Betker, ber allein das genaue Studium der griechischen Tertt durch seine Bergleichungen der wichtigsten handschriften in Italien, England, Frankreich und Deutschland, und die derauf gegründeten gereinigten Ausgaden des Plato, der Redner, des Plotin, des Aucedbeke weiter geförbert hat, als die Helesischungener Beitalters zusammen, datd die eines solchen

Die Sanbichriften find in gebrudten Berten bis jest nicht vollicanbig und genau beschrieben. Die neueste vorrtreffliche Beschreibung von Jacob Morelli, welche an Gen naugsteit und Sachkunde taum ihres Beichen hat, \*\*) ift beym erften Bande geblieben, außer welchem nur Bruchftu de einer Fortsehung befannt geworben find. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bolf hat im Sten Banbe feiner Analetten eine genaue Beschrug biefer handichifften von Morelli abbruden laffen, wels de ihm, ba er mit einer neuen Bearbeitung bes hefiobus beschäftiget war, biefer ausgezeichnete Gelehrte geliefert hatte.

<sup>••)</sup> Iac, Morellii Bibliothecae regiae Divi Marci Venetiarum custodis, Bibliotheca Manuscripta T. I. Bassani. 1812.

<sup>\*\*\*)</sup> Ale folde tann ber genannte Auffat über bie befiobischen handfchriften, und ein anderer über bie des Theotritus, welcher in Morellii
Epistolas septem. Patav, 1819. neu abgebrucht ift, betrachtet werden.

Die Benubung ber Bibliothet mar nach ibres Stifters Billen Reinem verwehrt. Die griechifden Abichreiber bes 15ten und 16ten Jahrhunberte baben babon fleifig Gebrauch gemacht, und ein großer Theil ber griechifden Sanbfdriften biefer Beit ift burch fie aus G. Marco hervorgegan= gen. Go bennah bie gange Sammlung ber Familie Fugger, welche fpater an bie Bergoge von Baiern fam und jebo einen Theil ber offentlichen Bibliothet unferer Stabt bilbet. Muger bem Locale ber Bibliothet follten nach bes Stiftere Billen innerhalb Benebig bie Berte nur gegen Burgfchaft abgegeben merben; boch murbe, wie Dorelli in feinem Ratalog an mehrern Stellen nachweift, fpater bie Sanbidriften auch an auswartige Gelehrte felbft außer Sta-Das bat, mahricheinlich gunachft megen lien verschicht. Difbrauche biefes Bertrauens, langft aufgebort, und bie Benutung ber Bibliothet ift bier, wie überall in Stalien, nur noch in ihrem Locale ju ben bestimmten Stunden geftattet. Diefe werben jeboch burch bie jebes lobes wurbige Befallige feit bes herrn Bettio febr erweitert; und ba wegen bes Befuches ber Fremben, welche mehr noch bie Gemalbe und Intifen, als bie alten Bergamente feben wollen, faft ben gangen Zag ein Diener ber Bibliothet gegenwartig fenn muß, fo befommt biefer bie Sanbichriften, welche ber Frembe braucht, in Bermahrung, und ber Frembe baburch bie Dog= lichfeit, ihnen faft ben gangen Zag gu mibmen.

Ueber die Worgange und Arbeiten ber Bibliothek wird regelmschig ein Tagebuch geführt, und barin auch verzeichnet, wede handichriften, und von wem fie jeden Tag jum Gebrauche sind geliechen worden. Die Benutung der griechischus ihr aber fast ausschliechen ben Fremben überlassen. In Bemedig, bem Baterlande ber Albi, ist. herr Bettio ber Einzige, welcher eine griechische handichrift lesen kann.

Mis Berr Bettio noch mit mir beidaftiget mar, fam in bem Buge von Fremben aller ganber und Bolfer, von benen eine Gefellichaft ber anbern auf ber Bibliothet bie Thur in bie Sant giebt, auch ber Bergog Bellington mit feinem Gefolge. Gine hagere Geftalt mit einem febr eingefallenen und angegriffenen Beficht, und einem gu bes ftanbigem gacheln jufammengelegten und gefpiten Dunbe. . herr Bettio ließ fich in feinen angefangenen Erlauterungen nicht foren. Bellington blieb mit feinem Gefolge bem übrie gens mohl unterrichteten Diener überlaffen. Sch batte Unfanas gar nicht verftanben, welch' eine wichtige Perfon aus ber Beltgefchichte bereingetommen fen, und befah und erfragte in bemfelben Saale und am Enbe noch in einem an ben Gaal flogenben Cabinette , mas mir mertmurbig fcbien. Der Generaliffimus hatte inbef einem großen biftorifden Bilbe, welches die Eroberung von Conftantinopel burch bie Benegianer porffellt, gegenüber auf einem ber Schranktifde, bie gur Muflegung ber Bucher in ber Bibliothet fleben. mit feinen Begleitern Plat genommen und fcbien fich in ber Betrachtung ber energifden Darftellung friegerifder Scenen mobl unterhalten zu haben. Berr Bettio machte fich bierauf an ibn und gab ibm auf bie wenigen Fragen Befcheib, bie er ju thun hatte, um bann feinen Gefchaften wieber nach: augeben.

Da ich an bem Tage, wo herr Bettio gurudtam, mit Unterhuhung ber Alterthuncr auf ber Bibliotiet faft gang gu Ende tam, so gebent' ich an biefer Stelle von ihnen weitere Rachricht zu gebent, und biefer beyguffigen, was von andern in Benedig gerstreuten Werten alter Aunst zu meiner Kenntnis gekommen ift. Wenn ich babey weitläuftiger werbe, als vielleicht erwünscht ist, so möge man bebenten, daß biefe Alterthumer noch niegend die ignen getöchtende

Burbigung gefunden haben. Bep andern Sammlungen, beren Buthn und Anertennung ihrem Werthe entspricht, wir bep bene in Florenz und Rom, ware eine folche Ausführlichkeit allerbings am unrechten Orte.

Benebig mar in bem Ralle, ben feiner engen, auf Sanbel, Eroberungen und Berrichaft gegrunbeten Berbindung mit Gries denland große Schabe griechifcher Runft ju erwerben ; boch murbe bie Gelegenheit in ben frubern Beiten nur gur Ausfchmus dung ber G. Martustirche benutt. Die funf bunbert Gaulen von Dorphor, Gerpentin und andern foftbaren Steinen, melde biefen reichen Bau fcmuden , find größtentheils, erworben ober erobert, aus Griechenland von bamals noch aufrecht ftebenben Bebauben abgebrochen und eingeführt morben, nicht nur mabrent bes Baues von 976 bis 1071 . fonbern auch in ben folgenden Sahrhunderten, wo man mit Musfomudung bes großen Sciligthumes fortbauernb ju thun Ibre Menge und Schonbeit erlaubt einen Schluß auf bie Wichtigfeit anderer moglicher Erwerbungen im Rache ber plaftifden Runft, wenn man mit gleichem Gifer barauf ausgegangen mare. Bie viel noch im fechzehnten Sabre bunberte unter ben Trummern ber Tempel, befonbere auf ben Infeln, in plaftifden Berten gleichfam offen balag, geigt unter Unberm Bhelere Befdreibung von Delos. Doch ging biefe Belegenheit vorüber, weil ber Ginn fur ben Berth folder Berte noch nicht gewedt, und mit ihnen fur bie Beburfniffe jener Beit nichts angufangen mar. nommen find allein bie ichon ermabnten alten Reliefe an ben Dauern biefer Rirche, benen man mahricheinlich einen beis ligen Ginn untergelegt und beffhalb einen Dlat an ber Rirche gegonnt bat. Much aus ben nachften Sabrbunberten nach Erbauung von G. Marco find feine Rachrichten von Erwerbung plaftifder Runftmerte aus Griedenland porbanben. und ben der Eroberung von Conftantinopel im Jahre 1204 durch die Benezianer und andere Kreuzsahrer sanden von allen bronzenen Kunstwerken, welche zum Schmelzosen verurtheilt wurden, allein die vier Rosse über S. Marco Schannung, well sie zu einem Siegeszeichen geeignet waren und dazu bestimmt wurden.

In gleicher Absicht wurden burch Francesco Morosini, ben Peloponnesier, spater nach ber Eroberung von Attita und bem Peloponnes die marmornen Lowen aus Attifa entsubrt, und 1687 vor bem Arfental aufgestellt.

Der erfte biefer Lowen, bem Befchauenben gur Linken, fist, mit ben Borberbeinen erhoben, von ben Pfoten bis aum Dhr feche Spannen boch, mit vielen burch ben Ginfluß ber Reuchtigfeit erzeugten fleinen Bruchen im Marmor, Er fand fruber im Safen Diraeus ben Athen, welcher von biefer Statue ber Comenhafen (Porto Lione) genannt Er ift zwar von vortrefflichem Musbrud, aber von noch barter Arbeit , und reicht bestimmt auf die Schlacht bev Marathon gurud, als beren Denfmal er fruber, ich meifi nicht, aus welchem Grunde, betrachtet murbe. Leiber find bie unbezweifelt achten Schriftzeichen bes alteften griechifchen Alphabets, mit benen er an mehreren Stellen bebecht ift, fo febr theilmeis gerftort, bag mir menigftens nicht gelingen wollte, wie berrn Pfarrer Rint, gange Borte aus ihnen gu entziffern ; boch hat biefer Gelehrte bas Berbienft , querft auf bie Snichriften als auf griechische mit Sachtenntniß bingewiefen zu haben. Ich gebe auf ber Platte B, mas ich von ib= nen mit moglichfter Gorgfalt, freplich nicht aus unmittelbarer Dabe, nachgezeichnet babe, Bo von ben Buchftaben nur Bruchftude erfcheinen, ift bas Urbrige aufgeloft und ver= Davon verfchieben ift eine lateinische Infcbrift amis ichen ben Borberbeinen mit ber Jahrgahl 1458, in welcher

fich DIE und X leicht unterscheiben laffen. Das Uebrige ifeint ben Namen eines Reifenben zu enthalten, welcher im genannten Zahre fie wohl zu feinem Gebachtniß eingegraben fat.

Diefem gegenüber liegt auf feinen Fugen gang ausgeftredt ber amente Lome, ein majeffatifches Thier, im bochften Styl ausgeführt, und auch burch feine Große wirkenb. Er mißt ber gange nach fechgebn Spannen bis an bie ausgeftredten Borberflauen, acht Spannen vom Saupte bis jum Enbe ber Bruft, vier Spannen in ber Breite ber Bruft. Der Ropf ift unter ben Schnurren gebrochen und neu ergangt. Er fant in ber Rabe bes Safens Pirdeus, auf bem Bege, ber nach ber Stabt fuhrt, und hat vielleicht bas Grab tapferer Manner bezeichnet, welche fur bas Baterland geftorben finb. Befannt ift ber Lome auf bem Grabmale bes leonibas, und burch baffelbe Ginnbild beroifcher Tapferteit batten auch bie Thebaer bas Grab ihrer belbenmuthigen Burger bezeichnet, welche ben Charonea gegen Philipp gefallen waren. \*) Roch fleben zwen andere Lowen bafelbft, ber eine auf ben Borberfugen, acht Spannen lang und boch, mit ber Infchrift: anno corcurae liberatae, aber ju fcmach= tia, wie auch ber vierte.

Seit Morofini, und als Nachahmung feines Beyfpieles, wurden auch von Andern Kunstwerte aus Griechentand eins gestührt. Biele noch jego in Benedig vorhandene oder nach Berona gebrachte Inschriften weisen auf Korcyra, Ithala, dam Petoponnes, selbst auf Smyrna und andere Stadte als ihre heimsth bin. Ginige halter sammelten diesen foliba-

<sup>\*)</sup> Paufanias B. 9. R. 40. S. 795. Beybe venezianifche Lewen find abgebilbet in Janetti Statue di Venezia. T. II. Pt. 43. u. 49.

ren Befit, wie bie Dani, Giuftiniani, Grimani; , bas Deifte murbe jeboch als aufallige Bierbe an Dallaffen, Rirden, Cafino's, in Difden geftellt ober eingemauert, ober aus Benebig nach anbern Gegenben wieber gerftreut. Ber einmal erwachter Liebe gum Sammeln ward auch vom feften Lande Manches, und von bem Saufe Grimani Bieles aus Rom eingeführt. Bas bie Ctabt jego befigt, find nur Refte ihres urfprunglichen Reichthums, jedoch febr ichatbare, und bie fich burch Auffammlung ber noch in Benedig gerffreuten betrachtlich vermehren laffen. Gine ber beiben alterthumlichen Mufen in ber G. Martusbibliothet ift erft vor menig Sabren aus ber Nifche eines Cafino ber Morofini gu ber anbern gebracht worben, bie man icon langft fannte, und erft por furgem bat Berr Beber einen portrefflicen Munotopf im Stol ber bom Parthenon erworben, ber bemm Abbrechen eines andern Cafino's biefes Saufes in ber Mauer eingefügt mar gefunden morben.

Die Republik nahm an ben Aunstwerken ihren Theil. Gine Angabl jum Theil sobner Statuen ift im hofe bes Dogenpallastes noch jeho in ben Nischen bes nörblichen fliche gels im Sinne jener Zeiten als architektonischer Gommausgestellt. Andere Werte flanden im Borsaal ber Martusbibliothet; biese wurden zu einer beträchtlichen Sammlung erweitert durch die Geschenke zweper Glieder des Saufes Grimani.

Antonio Grimani, Admiral der Republit, hatte im Ariege 1499 gegen die Aurten Lepanto nehmen laffen, ohne für den Bestig der Stadt eine Schlacht zu wogen. Er wurde beshalb für immer verbannt und wendete sich nach Nom Dort vergaß er das Unrecht, welches er von seinem Baterlande dutten mußte, und fuchte durch seinen Sohn, welcher Kardinal war, und burch eine Klugheit in politischen Dingen

feiner Beimath nublich ju merben. Er gewann, bag er jus rudgerufen marb, und gelangte nach feinem 87ften Jahre jur bochften Burbe ber Republif. Antonio Grimani batte feinen Aufenthalt in Rom unter Leo X, ju einer Beit, ba die Berthichabung ber Alterthumer nicht lange begonnen batte, benust, um eine Sammlung berfelben zu ermerben. bie nad Benebig gebracht murbe. Gein Gobn Domenico. ber Carbinal, und fein Reffe Gibvanni, Patriard pon Tquileja, theilten biefe Schate mit bem Baterlanbe fo uns eigennutig, bag ber geringere Theil ihrem Saufe blieb. Mus biefer Theilung fammen bie meiften Alterthumer, bie ebes bem in bem Borfaale ber Bibliothet ftanben und jego mit berfelben in ben Dogenpalaft gebracht worben finb. lateinifche Infcbrift am Unfange ju ber Sammlung nenne außer biefen Dannern und ihrer Schenfung auch einen Federico Contare (mobl Contarini), melder biefelbe vollftans big gemacht babe, \*)

Im Hofe bes Dogenpalastes stehen in ber Seite mit ber Uhr in ben Nischen sechs alte Bilbfaulen, brey in romischer Zoga in ben brey Stoden bes Hauses über einanber, barunter M. Aurelius und eine fälschlich für Siere gehaltene in sehr fich ben brapirter Toga, beyde bey Janotti I. 27. u. 42.

Diefen fieben brey weibliche gegenüber. Unter ihs nen findet fich diejenige, welche Banotti mit bem Ramen ber Abundanga berausgegeben hat, von vortrefflicher

I,

<sup>\*)</sup> Sigua marmorea perantiqua olim a Domino. Card. Grimano Anto. Princip. F. et postea a Io. Patriarca Aquillen, ciundem P. ney. Passale Giconia duce magane ar parte reipublicae legata, partim vero Marino Grimano Prin. a Federico Contare D. M. proi. ad absolutum ornamentum suppleta idem Federi, et S. C. hoc in loco reponenda Anno Dni MDXCVI.

Draperie: Sie fiebt ju boch, als baß man ihren Berth, ben Janotti febr hoch anichiget, beurtheilen tonnte. Eine fiebente, ebenfalls weibliche, und von vortrefflicher Arbeit, mit bem Stindand um bas haupt, flebt in der Seitensagabe. Warum aber werben biese Bilber ihren unbequemen Sieben nicht entnommen und mit ben übrigen in der Bibliothet wereint, um statt einer nuglesen Ziebes Gegenstand ausmerksamer Betrachtung zu fepn und zu beleben ?

Beym Aufgang über die Stiege nach der Bibliothek, in der Riche der obenerwähnten Inschrift liegt ein Bruchftick einer weiblichen Bilbsaule, dis gegen die Mitte der Schenzel erte erhalten, mit Aunica und reichem Mantel. Ungeachtet vieler Keiner Beschäddigungen ift der große und vortreffliche Charafter der Behandlung noch zu erkennen.

Beiter binauf ftebt ber Gilenus, ben Banotti Ib. 2. 29 .. an welchem außer bem Torfo nur ber rechte Rug alt. und bas Alte von guter Arbeit ift. Beiter bin eine foloffale Minerva, von ber Grofe ber Pallas von Belletri. Ropf ift von einer anberen Bilbfaule von fehr rein erhaltenem Marmor und hoher ibealer Schonheit; ein Driginal, bem bas Daive mit bem Großen jugleich noch inwohnt, gleich bem ber Pallas von Belletri und ber Dallas Albani, wiewohl von einer nach großeren Schonheit. Belm und Saare find großen Theils aus Stucco ergangt. Der Torfe ift, bas Mebufenhaupt auf ber Bruft ausgenommen, volltom= men erhalten bis gegen bie Anochel, von wo an bie Statue aus Marmor ergangt ift. Much fehlt ber rechte Urm bis gur Mitte, und ber linte ift fammt bem Schulterblatt neu. Die Gottin ift mit ber Tunita und bem Mantel befleibet, welcher über ben Gurtel heraufgezogen ift, einen fleinen Ueberhang bilbet und an ber linten Seite herniebers fallt. Diefer Minervenflatue gleicht feine andere bis jebo

befannt geworbene. Gie ift auf jeben gall ein Griechisches Driginal, und wenn auch nicht von erftem Range, boch von wielen Borgugen, befonbers in ber Unlage und Entwidelung ber meifterhaften Draperie. Bu munichen mare, baf fie gereinigt an befferem Orte aufgeftellt, vorber aber mit ibrem eigenen Saupte vereinigt murbe; benn offenbar gebort ihr jenes, welches auf berfelben Stiege als Minervenbufte aufgeftellt ift. Ihr gur Rechten ficht ein mannliches Bilb. brapirt wie Mefculapius, und bie rechte Sand auf eine Urne geftust, bie von einem Pfeiler getragen wirb. Infdrift baran \*) melbet, bag bie Statue um 1766 an ben marmen Quellen ben Pabua fen gefunden worben. Be= gen biefes Funbortes, ber Urne und ber Drapirung icheint fie von Ginem babin geftiftet worben gu fenn, ber in jenen Babern feine Gefundheit wiedergefunden batte. Gie ift ibrigens nicht von befonderer Arbeit. Im Sauptfagle ber Bibliothet, worin bie meiften Untiten aufgeftellt find, ftogt man eintretenb rechter Sand auf eine Balluftrabe, welche bie vorbere fcmale Seite bes Saales einnimmt und mit fleinen Bilbfaulen, Buften und Bruchftuden befest ift, von benen mehrere noch am Boben liegen. Sier ift ber fclafenbe Genius, ben Banotti 2, Zy, nach gutem Driginal, bas Geficht tober, ber Rorper meicher behandelt, mit bem Musbrud fufer Ruhe und Behaglichfeit im Untlig und Rorper, boch bas Bange febr gerfratt; bie fogenannte Rleopatra, ben Ban. 1. 5., bie bren Rrieger, 2, 44 folg., bie Di= ana im alten Styl, 2, 9., bie figenbe Sygica, 2, 16. und bie halbbefleibete Benus. Die Rleopatra wird von

<sup>\*)</sup> Signum antiqui operis nuper ad Thermas Patavinorum repertum V. N. Soleatius Dondirologius Senator publico libens ormento donum dedit Anno ciolocc Lavi.

Banotti eine auf bas beffe erhaltene Bilbfaule genannt, und gleichmohl find alle Theile und Rennzeichen, burch melde fie als Rleopatra ericeinen wurbe, neu und ergangt: neu ift bas Saupt fammt ber auch gang mobern gebilbeten Strablenfrone und bem überbotenen, aller alten Runft miberfirebenben Ausbrud bes Gefichts, und ber Sals bis an bas Rleib; neu bie linte Sant fammt bem Schnupftude ober mas es fonft ift mas fie barin balt, nebft ber Gaule. auch ein Stud ber Draperie junachft ber Sanb; neu ferner bie rechte Sand mit ber Schaale und bem Urm bis jum Elbogen; bas Rleib ift bie und ba ergangt und beichabigt, Es bleibt alfo ubrig eine weibliche Statue mit Tunka und Mantel, melder, von vortrefflicher Arbeit, bie Tunica burchicheinen lagt , fo wie am linten Urm bie als Urmichmud bienenbe Schlange, welche fich in ber bort betrachtlichen Uns fpannung bes Mantels gleichfam abbrudt. Daffelbe folangenabnliche Armband beftimmte auch bie Deutung bes Bilbes. Buffte man boch, bag bie Bilbfaule ber Rleopatra, melde Octavian im Triumph aufführte, um ben Urm bie Schlange abgebilbet gehabt hatte, an beren Gift bie Ronigin geftor: ben mar; und war boch bie berubmte Statue im Batican aus feinem anderen Grund als wegen einer folden fcheinbas ren Schlange an berfelben Stelle fur eine Rleopatra gehals ten worben, bis Bintelmann biefe Erflarung erfcuttert, und Bisconti \*) in ihr eine Ariabne erfannt hat. Auffallend bleibt ben unferem Bilbe bie ftarte Unfpannung bes linten Urmes, welcher bie linte Schulter emportreibt, boch nicht uber bie Bebuhr, und welche fich in biefer Beife in feinem mir bekannten Bilbe, abnlich aber ben mehreren Rufen finbet, boch mit bem Unterfcbiebe, bag bann ber Ellbogen

<sup>\*)</sup> Mus. Pio - Clement. T. 11. 44.

fich aufflutt. - Die brey Rrieger, einer auf feinem Shilbe ausgeftredt, bie anbern auf bie Rniee gefallen, find alle in gleicher Beife ausgeführt, und wenn fie alt finb, mas ich nicht ju verburgen mage, haben fie vielleicht ju Giner Gruppe gebort. Der maffenlofe bat ben linten Urm und bas linte Bein am Rnie anges fest, bagu ben rechten Urm. Er allein fonnte leicht ju einer Gruppe geboren, welche bie Eprrhener vorftell= te, wie fie ben Bacchus rauben wollten, aber von Gis lenen in bie Klucht gefchlagen und guleht in Delphine verwandelt wurben. Denn in gang abnlichen Stellungen find mehrere jener Rauber in ber Gruppe biefes Inhaltes, in bem Relief am Dentmale bes Lufifrates ju Athen gebilbet. Dem anbern in ber Tunica ift ber rechte Urm mit bem Schwert angefett, bem liegenben fehlt nur bie linte Sand und bie linten Beben. -Diana hat ben Ropf, welcher gebrochen mar, bis gum Rleibe und bem Urm mit verftummelter Sand von anberer Farbe bes Darmors, als bas Uebrige: auch paft ber Stol bes Ropfes nicht ju bem alterthumlichen Charafter bes Torfo. Die Pupillen ber Mugen find mit Ringeln angegeben. Die halbbefleibete Benus hat auch Ropf und Sals eingefest, boch alt und bem Bilbe ge= borig, auch find Dafe und Rinn ergangt, beibe Brufte neu, bie Draperie an vielen Stellen ergangt, im Ruden ein Lod. Defgleichen ift ber Urm mit einem Stude ber Draperie, welche bie Rechte balt, angefest.

Unter ben nicht bekannt gemachten Bilvsaulen biefer Baluftrade ift eine weibliche, ein Drittel ber naturlichen Große mit engem fleisem Gewand, das um ber Schoel in einem Bipfel ausgeht und auf ber Bruft mit Gerathen geschmickt ift, unter benen fich eine Kife, ein Dblong, wie ein

Spiegel, ein fneifahnliches Meffer ben anberem mir Unerflarlichen befindet. Defigleichen eine weibliche Statue von gang vorzüglicher Arbeit, ben beften ber altern griechischen Runft gleich. Die Rleidung ift borifd , ber Peplos mit mobiges ordneten überhangenben Falten, welche bie Stelle unter ben Achfeln fren laffen. Die Kalten ber Tunica unter bem Des plos geben über ben rechten Ruf gerab und faft parallel berab, mabrend ber linte guß, fart gebogen, fich bis jur Bufte burch bas Rleib in feiner gangen Entwidelung geigt. Much bier ift griechisches Driginal, großartig gebacht unb ausgeführt, nicht zu vertennen. Muf beiben Schultern ift ber Mantel befeftigt, boch feine Musfubrung uber ben Rus den verfaumt, jum Beichen, bag bas Bilb, vielleicht eine Tempelftatue, nur von vorn gefeben murbe. Deu find beibe Urme mit bem Stude bes Mantels, bas bie Linke uber bie Schulter emporbalt, und ber Ropf nebft bem Salfe bis an bie Rleibung.

Ihr nicht nachftebend an Werth ift eine andere weib: liche Statue bafelbft, zwen Drittheile naturlicher Große mit einem Rullborn. Die Tunica mit feinen und gablreichen Kalten erinnert an bie Rrauenbilber bes Darthenon, auch burd bie weite und weiche Behandlung ber Mermel mit Ri= bulen uber ben gangen Dberarm berab. Der Mantel von fartem Beuch guerft um ben rechten Schenkel beraufgenom= men, bann in zwepter Faltung an ber linten Bufte vom linten Ellbogen gehalten, bierauf bober nach ber rechten gejogen und mit bem Bipfel uber bie linte Schulter bervorreis denb, umgiebt bie Geftalt mit Burbe. Geine geframpten Ranber beuten noch beftimmter auf boberes Alterthum biefes vortrefflichen Bertes. Der Ropf mit bem folichten Saare ift gwar alt, aber aufgefest und bem Bilbe nicht geborig, noch paffenb, und auch zu weit binter gebogen. Much bie Urme bis an die Elibogen find neu, deßgleichen das Füllhorn. Roch andere Frauenbilder von ernsterem dorischen Charakter siehen an dieser Stelle, den beschriebenen nicht unahnlich.

Unter ben unbefleibeten Zorfo's berfelben Balluftrabe find nicht wenige febr beachtungswurdig. Go ber Bermaphrobit, Bruchftud einer Gruppe, wie bie beiben in Dresben, wo er fich ben Umarmungen eines Faun entwindet. Uebrig ift ber Torfo mit gmar angefestem, aber ihm gehoris gem Ropfe, ubrig find auch betrachtliche Theile ber Urme. bes linten mit einem Urmband und bie halben Schentel. Der rechte Schenkel ift fart emporgehoben und bie Rique um bie rechte Seite gang herumgefehrt, eine fubne Benbung, welche bie gange weiche Geftalt in bochfter Musbehnung entwidelt ohne Uebertreibung. Die Formen an ben unverletten Stellen, befonbers im Ruden find von aus Berorbentlicher Beichheit und übertreffen vielleicht noch bie bribmteften Bieberholungen bes Bermaphrobiten, wel= der auf feinem Lager entidlummert ift. Diefem foftbaren Brudflude nabe fieben mebrere Torfo's bes Umor. einer von febr feiner Arbeit mit gwar fart angebeuteten, aber boch weich behandelten Formen, ein Uebergang gum Jungs ling von naturlicher Große, mit Reften von Flugeln auf bem Ruden. Gin großerer, wie eines Rnaben von etwa brengebn Jahren, bat ju einer Gruppe gebort, worin er bie Pfoche umarmt, und bie Ueberrefte zeigen, baf bie Gruppe bon ben übrigen biefes Inhaltes nicht verfchieben mar. Bon ber Pfoche haftet noch bie linte Sand ihm gwifden ber rechten Achfel und Bufte, auch haftet auf feinem Ruden unter bem Brudftude bes linten Flugels noch ein Theil ihres rechten Armes. Sang ausnehmend fein gearbeitet ift befonbers ber Ruden und bie Musbehnung ber Buften, und wenn von bem Driginal, nach bem bie genannten Gruppen in Dresben, Rloreng, Paris und anbermarts gearbeitet finb, noch irgend etwas ubrig ift, fo ift es gewiß biefes foftbare Bruchs ftud, bas ubrigens , verfaumt und verfannt, noch in neues ren Beiten burch Sin : und Berfchieben am Grunde von ben bintern Theilen gelitten bat. Enblich liegt bier bas Bruch: ftud eines toloffalen Rufies aus Marmor von vortrefflicher Arbeit. Er ift binter ben Beben abgebrochen und bort bren volle Spannen breit, mas auf einen Rolof von weniaftens fechsmal menfchlicher Große, von 35 bis 40 guß fchliegen lagt. Man wird bier unwillfurlich an ben Rolof bes Apollo erinnert, ben Gpon und Bheler auf Delos unter ben Trummern feines Tempels noch, wiewohl verftummelt, lies gen faben, und von bem es in ihrer Reife 1. Ih. G. 38. ber beutschen Ausgabe beißt: "Etliche haben einen Sug mit weggetragen, anbere eine Banb, ohne Ermagung ber Sochs achtung, bie fie (bie Bilbfaule) ben ben Alten gehabt Go ift es auch nicht lange, bag ein (venegianifcher) Provebitore von Tine ibr bas Geficht abfagen laffen; weil er fab, baf ber Ropf gar gu ein plumpes Stud mare, welches man nicht leichtlich in fein Schiff bringen tonnte. Gie mar aber in Bahrheit ein rechter Roloffus, und vier ober funfmal großer, als fie von Ratur batte fenn tonnen. Die Breite ber beiben Schultern aufammen ift von feche Schuben, und bie Dide in ber Mitte bes Schenkels olngefahr neun Schub. Die Bobe Connte ich fo eigentlich nicht nehmen, weil bie gwen Dberfchentel, nebft einem Theil von ben Robrbeinen, mangelten." - Dan fieht, bag bie Maage unferes Fußes ju einem Schenkel von 9 g. im Durchmeffer volltommen paf: fen, weil bie Breite bes Fuges uber ben Beben ungefahr brenmal in ber größten Breite bes Schenfels enthalten ift. Man barf alfo vermuthen, bag ber barbarifche Provebitore

von Tine außer bem abgefägten Gefichte auch ben einen Fuß bes Gottes einzupaden gefunden und biefen nach Benedig gebracht habe.

Unter ben Buften biefer Stelle find von vorzüglicher Schönheit zwer folosiale zu einander gehörige Kopfe eines Faun und einer Faunin, die wegen bes meisterhaften Ausbruds ber froblichen Ratur und ber gleich vortrefflich arbeit zu ben größten Bierben biefer Sammlung gehören und ben Buften bes ersten Ranges unbedingt zur Seite steben.

Biernachft find ber gange bes Saales nach in vier Reis ben gang erhaltene ober ergangte Bilbmerte aufgeftellt, in ber erften, bem Gintretenben gur Linten, bie Benus, nach bemfelben Driginal, wie bie Capitolina gearbeitet, 3. 2, 19., Apollo mit bem rechten Urm uber bem Saupte, baf. 2, 22, und bie fogenannte Marippina, baf. 1, 9. Die Benus ift von mehr als naturlicher Große, ber Ropf aufgefest, ihr gwar geborig, aber mit Erganjungen aus Gops im Saar, über bem rechten Auge, an ber Rafenfpise, ber Dberlippe und in ben Bruchen bes Salfes. Der Torfo ift gang bie auf ein mit Gnps gefülltes Loch am rechten Urme, welches bie Stute bielt, und von ausnehmender Schonheit ber großen fren und voll entwidelten Formen. Beibe Urme find an ben Achfeln angefeht, an mehreren Stellen gebrochen und nur gum Theil alt, befigleichen Schenfel und Beine, boch ergangt nur von ben Anocheln an. Der Umor auf bem Delpbin ift faft gang aus Gnps ergangt; boch zeigen bie Refte ber alten Suge auf bem Delphin, bag ber Gott auf bemfelben gemefen ift. Ba= notti nennt ihn nur etwas von ber Beit beschäbigt und mit ber Benus von gleicher Schonheit. - Der Apollo, balb: toloffal, hat ben Ropf aufgefest, Dafe und Mund folecht ergangt. Der linke Urm fehlt, ber rechte über bem Saupte ift neu von ber Achfel an; boch von ber Sand auf bem

Saupte ein Stud alt, woburch bie Lage bes Urmes gerechtfertigt wirb. Bom rechten Schenkel ift faft bie Balfte bis jum Rnie neu, fo wie beibe Sufe und ber Baumftamm nebft bem Rocher. Dagu find nicht wenige Stellen von ber Bufte am rechten Bein mit Marmor ergangt, anbere, als ber obere Schenkel, ftart angefreffen. Im Gangen ift bas Bert febr gut, von weichen fliegenben Formen ben groß: artigem Stol. Der Charafter ichwantt gwifden bem bes Bacchus und Apollo; boch nothiget bie Abmefenheit aller bachifden Bezeichnung auch am Saupt, ben Upollo angus nehmen, ber in ahnlicher Stellung, finnenb und behaglich, ofter fich finbet. Die Bezeichnung als Abonis ben Banotti ift gang grundlos. Much bie Agrippina ift etwas über Lebensgroße, ber Ropf aufgefest, und weber ber Ratur geboria. noch als Mgrippina anguerfennen, übrigens alt und fon. Dafe, Dunb und Lippen find mit Stucco erganat. Dagu fehlt ber rechte Urm, und ber linte ift bis an bas Rleib fammt ben Blumen in ber Sand neu. Das Bilb ift ubrigens von ebler Stellung, Anordnung und vorzuglicher Behandlung; boch fcheint bie Partie um bie Ditte bes Leibes au meit gurudautreten.

In ber zweyten Reihe fleht zuerst ein wunderliches Bilb. Der Torso ist ein meiblider, allein mit einer Rebris bekleibet. Der gehörte also wohl einer Faun in, und was er einzig in feiner Art. Diesem Leibe hat man ben Ropf einer Diana aufgeset, ben linfen Arm erhoben, die rechte hand mit einem Stud Authe, und Beine mit zierlichen Sandalen. In berselben Reihe steht ber sogenannte Commodus, bey Janotti 1. 32., von haber Größer, ber ander Goffferdappe und bem Ausbrud bes Gesichtes leicht als Ulisses zu ertennen ift. Neu sind die sinfe hand und ber rechte Arm (nicht umgekehrt, wie Janotti sagt, ber linfe

welcher in bas Frene fieht, eben fo vom Perigonium ber frens ftebenbe Theil. Gingefest ift ein fleines Stud in ben rechs ten Theil bes Rudens gegen bie Mitte, binten in bem lin: ten Schenkel ein betrachtliches, angefeht ift ber linke guß am Rnie, welchen Banotti neu nennt, ber gange rechte Fuß und Schenkel bis an bie Bufte, und in biefem wieber ein Stud an ber vorberen Glache von ber Sufte abwarts. Much ben rechten guß nennt Banotti neu, nicht mit Unrecht, benn er bangt mit bem gangen bestimmt neuen Baumftamme gus fammen und ift mit ibm aus Ginem Stud gemacht. Befchabigungen find an ber Dafenfpige, an einigen Stellen bes Bartes und ber Chlamps, auch icheint bas Geficht übers arbeitet und bat noch bebeutenbe Spuren ber Rafpel, und gwen fleine Ginfcnitte an ber Unterlippe. Das Saupt ift vom Rumpfe nie getrennt gemefen. Beibe gufammen mit bem ebenfalls nie abgebrochenen linken Urme zeigen ben Sels ben in einer Sanblung, bie, wenn auch nicht feine gange Rraft, boch gewiß feine gange Mufmertfamteit anfpricht. Defhalb ift taum zweifelhaft, bag er zu einer Gruppe ges bort, ju jener namlich , bie in einer Reihe Rachahmungen auf geschnittenen Steinen zu unserer Renntnig gefommen ift, wo er mit bem Diomebes bas Pallabium in Troja raubt und in mehreren ber unfrigen abnlichen Stellungen bors Mus ihnen murbe fich bie Art, bie Bildfaule rich= tig ju ergangen, leicht abnehmen laffen. Der Torfo ift ubrigens von ber iconften Bollenbung und Sauberfeit. Rachft ihm fteben zwen priefterliche Frauenbilder in fcwerer borifder Rleibung.

Die britte Reibe enthalt ben schönen Dioskur, 3. 2. 6., ben bogenspannenben Amor, 2. 21., und bie hygica, 1, 15. Der Dioskur ift etwas fleiner als Ra-

tur. Mit ift an ihm bas Saupt und ber Rumpf mit bem linten Arm bis jum Ellbogen, bem rechten Schenfel bis gum Rnie und einem Drittel bes linten Schenfels, von ber Chlamus nur bas am Leibe haftenbe Stud, und vom Peris gonium ber obere runbe Theil an ber Schulter. Das Saupt ift nie vom Rumpfe getrennt gemefen und auch ber Stern an ber Rappe alt, benn er ift ausmarts gearbeitet. In manden Stellen, an ber rechten Sufte, unter ber linten Bruft und anbermarts ift mit Gnps und Deifel nachaebols fen, Manches an ber Chlamps, ber oberen Lippe befchabigt gelaffen, auch hat Regen und Feuchtigfeit ber Dberflache überhaupt Schaben gethan. Die Umriffe ber einzelnen Theile find gwar etwas hart gezeichnet, aber meifter: haft gearbeitet, ber Musbrud im Geficht zeigt Rube unb Burbe mit jugenblicher Schonbeit, und bas Bert tragt alle Rennzeichen eines Driginals aus einer noch fruben Beit ber ausgebilbeten Runft. Die Mugen haben Locher ohne Rinael, vielleicht bag toftbare fleine Steine ftatt ber Pupil-Ien eingefett maren. Beniger ausgeführt ift ber bintere Theil, und bas Bilb mar mobl bestimmt in einer Rifche ober an einer Mauer ju fteben. - Der bogenfpannenbe Umor gebort ju ben gablreichen Copien eines im Alterthum berühmten Driginals von Prariteles ober Lufips pus, und ift ber ichon fte nach bem Zorfo berfelben Bilbs faule, ben ich fpater in Rom ju erwerben bas Glud batte, und ber an Griff und Stol alle gleichnamige Bilber binter fich gurudlaßt. Der Ropf ift von anberem Darmor und aufgefett, boch alt und vielleicht ichon im Alterthum ergangt. Reu find bie Flugel, ber gange rechte Arm unb bie linte Sant, beibe gufe, ber linte vom Anochel an, ber rechte etwas weiter. Un ber rechten Babe haftet ein Bruchflud vom Bogen, worauserhellt, bag bie Lage bes

rechten Armes fammt bem Bogen ben ber Ergangung gu boch binaufgetommen ift. Es ift eine ausnehment feine Geftalt, weiche feingebilbete Umriffe, bie fauberfte Bebanb= lung, und von jeber Seite gefeben, ein Bilb ber Anmuth und Schonheit. Auch bie feine Glattung bes Marmore bat fich erhalten, obwohl ber groffere Theil ber Statue gebraunt ift. - Die Spgiea bat einen gwar aufgefehten, aber ihr geborigen Ropf. Reu ift ber gange rechte Urm mit ber Schlange bis an bie Schulter nebft einem Stud ber baranftogenben Befleibung, eben fo ber rechte bis uber ben Ellbogen mit ber Schaale, fo bag alfo biefes Rrauenbilb allein burch Unfehung neuer Theile ju einer Sygica geworben Im Uebrigen ift fie von tieffaltigem ernften Styl ber Befleibung und fconer Burbe ber Saltung. Die Dras verie ift an mehreren Stellen leicht beschabigt, aber nicht er-Radft ibr fieht eine vortreffliche weibliche Statue, bren Biertel naturlicher Große, mit Fruchten in bem gefalteten Bufen bes Mantels. Die feine Tunica zeigt in engen Falten bie gange Geftalt und weicht gegen bie gufe in gros fen fcon gefcwungenen Daffen gurud; boch find bie Rufe. fo wie Arme und Saupt mit ju langem Salfe, angefest und neu.

In ber vierten Reife fteht ber Bachus bes Janott is, 28., nacht mit aufgehobener Sand und ber Plebris über bem Baumflamm ju seiner Seite. Der Torso, bis zu ben mieen jusammenhangend, zeigt an ben gut erhaltenen Theis im eine große Schönheit ber Formen und ber Arbeit. Der Kopf ift zur Bitbfaule zwar gehörig, aber ausgeseht und an Stirn, Rase, Lippen und Kinn mit Gyps scheiet ergangt, auch im Ruden ist mit Gyps nicht wenig nachgeholfeu; die Tugen haben geringette Bertiefungen. Beibe Arme sind neu, die Schenkel an Pufte und Knieen start mit Gyps aus-

gebeffert, ble Beine befigleichen und ofter gebrochen, boch alt bis auf bie rechte Bebe und ben linten Rug vom Anochel an. Much ber Stamm ift neu, an bem er fteht. - Siers auf folgt bie berühmte Gruppe bes Bacdus und Im= pelus, 3. 2, 26. Der Ropf bes Bacdus ift aufgefest und am Salfe ein Stud eingerudt; boch gehort er bem Die Rafe ift gang neu bis an bie Burgel, am Rrans ge bes Sauptes find auch einige Berlegungen. Der Torfo ift gang; boch auf ber Bruft find wie von einem Dicfeifen viele Locher von ber Grofe ber Podengruben, und faft ber gange Ruden eine plumpe Ergangung aus Marmor. ift auch ber gange rechte Urm und bie Sand, und bie linke Sand nebft einem Stud bes Urmes bis an bie Loden bes barunterftebenben Umpelus. Die Beine nennt Wintel= mann in ber Gefchichte ber Runft B. 5. R. 6. 6 17. folecht, und ba bie ubrige Statue icon ift, balt er fic. obwohl er fie nicht gefeben, überzeugt, bag bas Schlechte ein neuer Bufat fen. Er hat offenbar nach bem fcblechten Rupfer bes Banotti geurtheilt, ba er in bem genannten Das ragraph von ben Reblern ber Beidnungen und Rupfer fpricht und fich in ber Sache geirrt bat. Die Beine find nie abgebrochen gemefen und geboren gang gewiß bem Bilbe, find auch bem Gotte gang gemäß und tabellos. Bom Um= pelus ift ber gange Rumpf nebft gangem rechten Auf bis auf bas Meußerfte voll und mohl erhalten; ber Ropf aufgefett, boch ihm geborig. Reu ift bas Deifte vom rechten Urm bis auf die Sand, die in ber rechten Geite bes Gottes noch haftend fich erhalten hat, fast ber gange linte Urm mit bem Birtenftabe und bas bintere Bein vom Anie an. Die gros Ben und weichen Formen bes Gottes bilben gegen bie natur= liche und naive Behandlung bes Faun einen ichonen Gegen= fas, und an biefem ift befonders ber Theil an ber Sufte

iber dem rechten Fuß berah bewundernswaftlig. — Reben der Gruppe bes Bachus und Ampelus fiebt eine fehr upfammengestüdte weibliche Statue natürlicher Größe, mit der Aunica und dem Mantel bekleidet. Der obere Theil ift dem Uebrigen fremb, der Kopf aufgefett, doch alt an ihm Aafe, Kinn und hinterhaupt, und darüber ragt eine Faurmfrone. Die Arme mit Castagnetten in den handen sind neu. Am mittleren Theile sind die ursprünglich sehr liefen Fatten ben der Gerstellung ftart abgearbeitet, um die Briche zu vertigen. Der untere zum mittleren gehörige ift am besten erhalten, und auf dem Mantel ist die Zeich nung des Musters durch eingebauen Paralletlinien angedeutet.

Minerva, welche Zanotti 2. 11. herausgegeben hat, ficht jeho im hinteren Cabinet, hat ben Kopf aufgeselt mit obscheutichen Frgangungen ber Rasse und Oberlippen, und if auch sonft sehr zusammengestückt und mangeschaft.

An ber hintern symateren Seite bes Saales fießen von ber linken Jand angesangen ein Anabe, ber eine Ganb um in Jals faßt und würgt, eine schone Wiederholung einer im Alterthum berühmten und auch burch andere alte Copieen bekannten Gruppe, bie Fauflina bes Janotti 1, 25, mit giechischer Inschrift auf bem Sodel, eine Meergottin, 3. 2, 88., und nehft einigen andern untergeordneten Bilbfallen bie beiden zu einander gehörigen Gruppen Leda mit bem Sowan, 3. 2, 5., und Ganymebes, vom Abler getrasm. 2, 5., befgleichen die sogenannte Ceres bes Janotti 2, 25., nehft einer zu ihr gehörigen Figur, von benen zunächst soll gesprochen werden.

Die Fauffina hat ben Kopf aufgefest und an Rafe und fippen beschädigt. Auch ist eine bestimmte Tehnlichfeit beschieben mit ben Fauflinen ber Manzen nicht zu erkennen. Die rechte hand und was sie in ber linken trug, ift abge-

brochen, auch geht ein Bruch bemm Anie durch bas gange Bild, doch gehoren die Abeile darunter gut den obern. Im rechten Anie und an mehrern Stellen der Draperie ist mit Stucco nachgeholfen. Das Dmega ber griechischen Inschrift hat die Form, wie auf Anschriften der römischen Beit, welcher die übrigens gut und fein bearbeitete Wildfalle angehörd. Die Inschrift selbs ift im trochkischen Nache").

Ben ben Gottern, bie bich fodigen, nichts verftumn?

Die Meergottin hat ben Kopf, auch Nafe und Kind angeset, die Arme sehlen, die Jüße auch die überdie Knodel. Gie ift übigens von vieler Anmuth in Erstung und Ausbruck. Ueber die gange Bekteidung, welche den Körper sehr sein unschließt, sind rohe Streise wie von einer Feile ober Raspel sichtbar. Das Gewand schließt dem Schnette fo eng an, daß es kaum zu bemerken ist.

Leba mit bem Schwan ist etwa ein Drittel natutider Größe. Reu ist ber rechte Kidgel bes Schwans, fein ganger Hals und ber isn zurüdbrangende rechte Arm ber Leba bis über ben Ellogen. Der linke Aus ist beym Knie angesetzt und von geringer Arbeit, so bas die Wade nicht viel statter ist, als der Theil über bem Knochel; boch auch ber rechte, welcher nie von bem Korper getrennt war, und also bestimmt alt ist, zeigt eine saft eben so große Verschamussis ber Arbeit. Kopf, Brust und Achsel waren abgebrochen ge wesen. Die Linie des Veuches schneibet über die Mange rechts hin durch die Veust und unter dem Arm. In der lingen Huste ist ein Stud eingesetzt. Die Arbeit ist von außerordentlicher Weichselt und Wadpriet, und so viel Schön-

<sup>\*)</sup> ΠΡΟΣ ΘΕΩΝ ΣΟΥ ΜΗΔΕΝ ΑΚΡωΤΗΡΙΑΣΗΣ ΕΝ-ΘΛΔΕ. Rur bas μ in μηδέν ift beschäbigt, und von ένθάδε fehtt bas hintere E.

beit mit foldem Abel ber Buge vermifcht, bag bie Runft mit ber Ueppigfeit bes Gegenftanbes burch bie Art ber Behands lung auszufohnen fcheint. Bu ihr gebort Ganymebes, vom Abler getragen, als Gegenftud. Den am Abler finb bie Rlugel, fo weit fie ausgebreitet finb, und ber großere Theil bes Schnabels. Im Geficht bes Thieres find mit wunderbarer Runft Reigung und Bartlichfeit ausgebrudt. Im Ganymebes ift neu ber rechte Urm bis jum Elbogen, und benm Unfeben hat man mit bem Deifel nachgeholfen. Much ber linte Arm mar gebrochen, und ift, obgleich icon ges arbeitet, mahricheinlich neu. ber Bruch geht burch bie Rals ten ber Chlamps einen Boll boch von ihrem Enbe. Diefe fceint bebeutend abgearbeitet, und bie Falten beuten auf eine gang andere und beffere Form, als auf ben Rragen bin, ber nun aus ber Chlamps geworben ift. Ungefest find ferner bie Sufe, ber rechte am Rnie, ber linte faft gang oben am Schoofe und von zweifelhaftem Alterthum, boch guter Arbeit. Rleinere Befchabigungen find auch nah am Rnie, in ber Mitte ber Rafe, an ber Dberlippe und am linten Schenkel binten, und jum Theil mit Stucco ausges Die Mugen liegen tief brinnen, und bie Duvillen finb Die Arbeit ift auch bier von bewundernsmur= ausgeboblt. biger Feinheit und Bollenbung, Die gange Geftalt ein laus terer Berein iconer Berhaltniffe und fanft mallenber Linien. Da bie Gruppe boch aufgebangt ift, muß man auf bie Leis ter fleigen und uber ben Ropf bes Ablers bineinbliden, um bie gange Schonbeit biefes gottlichen Untliges gu feben. Sanymebes ift burch Große, Marmor und Arbeit, wie burch Inhalt, ein Gegenftud jur Leba, und Beibe ungeachtet einiger Dangel im Gingelnen unbezweifelt acht griechifche Driginale von hohem Range und ungeachtet ber Ergangun: gen bennoch ausnehmenbe Bierben ber Sammlung. Gie, wie 16 I.

Die Statue, melde Banotti ale Ceres berausges geben bat, ift fomobl megen ibrer felbft, als megen ibres Gegenftudes, ber größten Aufmertfamfeit murbig. Ihr Sals ift mit Stucco bem Rumpfe verbunben, in ber Breite eines Bolles. Auch find von Stucco bie Theile ber Loden einges fest, welche zwifden ben Ohren und ben auf ber Bruft lie-Dazu fehlt bie Rafenfpige, ber genben verloren finb. rechte Arm nabe ber Achfel, ber linke unter bem Ellbogen und beibe gufe, fo weit fie unter bem bis jum Boben reis denben Gemanbe bervorfeben. Die Draperie ift an vielen Ranten befchabigt. Die Rleibung befteht aus einer febr fale tigen Tunica, welche befonbere von ben Armen, fo weit biefe ubrig find, in weiten Mermeln nieberhangt und Ribuln bat. Darüber ift ein Mantel genommen, welcher ben Leib gwens mal umgiebt, und benm zwenten Male unter ber linfen Achfel hervorgezogen und um bie rechte Schulter übergeworfen ift. Ihr bobes Alterthum zeigt bie Stellung ber guge, welche,

<sup>\*)</sup> Leochares fecit aquilam, sentientem, quid rapiat in Ganymede et cui ferat, parcentem unguibus etiam per vestem. Plin. H. N. XXXIV. c. 8.

wie bie abgebrochenen Stummel zeigen, parallel find und bie Geftalt gleichmäßig tragen, eben fo bie Schwere ber Bes fleibung, bie Gleichformigfeit ber Falten, bie Steifheit ber Roden, bie Strenge ber Gefichteguge und ber geframpte Rand bes Gewandes. Die mehr als lebensgroße Bilbfaule ift burch Ernft und Burbe ber Anlage und Behandlung von gang ausnehmenber Birtung, eine bochft mertwurbige Ur: funbe bes ftrengen und großen Styles, wie er bem Phibias unmittelbar borberging und vielleicht mit feiner Jugenb que fammenfiel: einen Schritt weiter in Beichheit und Dannichfaltigfeit ber Behandlung, und bie Runft gelangte ju ben Frauenbildern bes Parthenon, beren nachfte Borgangerin biefe Statue ift. Der rechte Urm mar ausgeftredt und et= was erhoben. Der linke geht bis jum Ellbogen am Leibe berab, bann manbte er fich abmarts von ihm gur Seite, Im Ruden ift fie nicht ausgeführt.

Bas biefes Bilb fen, ift jebo burch ein zwentes flar geworben, welches bis 1793 an bem Pallafte Capello, wo jego bie unehelichen Rinber aufgenommen werben, als ein überfebener Comud in einer Difche bem Better ausge= fest geftanben bat. Canopa foll burch fein Urtheil uber beffen Berth entichieben und bewirft haben, bag es aus bem unmurbigen Plage berabgenommen und bem anbern gur Seite geftellt murbe. Der Ropf ift abgebrochen gemefen, boch ohne Sulfe von Stucco unter bem Rinne bem Salfe aufgefest, und, wie ber Bruch zeigt, bem Berte geborig. Der linte Urm fehlt von ber Achfel an, ber rechte ift gang erhalten und tragt bie tragifche Daste, welche nie abgebrochen war und alfo unbezweifelt alt ift, mit bem Daumen und bem Beigefinger an ben Saaren gefaft. Bom rechten Rnie geht ein fdrager Bruch burch bie Beine bin , boch find auch bier bie Studen ohne Binbemittel vereinigt. Der Draperie fceint ein grober Deifel ba, wo fie Bruche hatte, nachgeholfen zu baben. 3m Ruden ift fie, wie bie anbere, nicht ausgeführt. Dit biefer Bilbfaule ift bie porbergebenbe offenbar bon gleicher Bestimmung. Diefelbe Große, biefelbe Stellung ber Rufe, biefelbe Babl ber loden, biefelbe Zunica nebft ber entsprechenben Lage bes geframpten Mantels, fo bag biefer gulest unter ber rechten Schulter berborgegos gen und uber bie linte geworfen ift. Beibe alfo fanben urs fprunglich fich ergangent neben einanber, und wie bier bie tragifche, fo muß bort bie tomifche Dufe gemefen fenn , und in ber berabgebenben linten bie tomifche Dabte gehangen baben. Bober tommen biefe Bilbfaulen? Offenbar aus einem griechischen Theater; aus bem athenai: fcent vielleicht; - von ber Scene beffels ben? nicht unmahricheinlich. Das find benn freplich nur Bermuthungen, boch nicht leere , benn ihr Styl weifet biefe Bilber nach Attifa und in bie Beit, als bie attifche Bubne aus Stein aufgeführt und gefchmudt wurbe, und wie Bieles ift in bem Beitalter bes großen Siegers in Griechenland, bes Morofini, bon alten Runftfachen aus jenen Gegenben nach Benebig gebracht worben! Finbet biefe Bermuthung Gins gang, fo machft bie Bebeutfamteit ber Bilbfaulen noch bas burd. bag man in ihnen zwen achte Urfunben bes altattifden Stoles ber Plaftit erhalten bat, welche theils feine Gigenthumlichfeit fennen lebren, theils auch als Mufter bienen, nach benen man anbere beffelben Styles als Berte berfelben altattifden Schule ertennen fann. Unter biefen fteht auf erfter Linie und foll begbalb bier ermabnt merben ber Apollo Barberini, jebo in ber Gloptothef gu Dunden. Diefe Statue galt fruber megen bes langen fliegenben Ges manbes fur eine Dufe, und Bintelmann, ber gemeinen Meynung folgend, glaubte fie fur bie Dufe bes Agelabas,

beren ein griechliches Epigramm Ermabnung thut, balten. fie alfo unmittelbar por Phibias fegen gu burfen , inbem er fie fur ein Bert feines Lehrers anfab. Sierben bat ben großen Renner fein Urtheil wenigstens uber bie Beit ihres Urfprunge nicht getäuscht. Apollo ift in ihr ale Dufenfub: rer gebilbet, mit bem langen faltigen Talar, und bem Mantel, welcher ihm uber bie Schultern binabfallt. Sein Saupt ift von bem Rumpf niemals getrennt, und bie Saare find in einen Knoten uber bie Stirn verbunben, eine Art ihrer Unordnung, welche ber Urheber bes Apollo von Belvebere fo genau befolgt hat, wie es fich bey einem fo viel fpatern Runftler faum erwarten ließ. Das Geficht ift gwar von ber . Feuchtigfeit angegriffen, im Uebrigen aber faft unverlett und zeigt, befonbere im Profil gefeben, eine gang ausneh: menbe Schonbeit ber Umriffe und ben Musbrud unbefanges ner gottlicher Jugend. Die Pupillen ber Mugen finb hohl jum Beichen , baß fie mit eblen Metallen ober Steinen ausges fullt maren, und bie Ranber ber Mugapfel mit brongenen Ringen eingefest. Der Zalar ift gwar febr reich und tieffaltig, zeichnet jeboch gang offenbar teine weibliche, fonbern eine mannliche Geftalt: bie Form fomobl ber Brufte, ale ber Buften, lagt baruber feinen 3meifel. Die Linte tragt bie fcmere Lever, bie Phorming. Der linte Auf ift, ba ber Sott im Gange begriffen, gurudgebogen, und geichnet fic bis an bie Bufte portrefflich unter ber reichen Draperie. Der Ruden ift nicht bearbeitet, jum Beichen, bag bas Bilb gur Aufftellung por einer Band bestimmt mar. Deu ift an ihm außer ber Rafenfpipe ber gange berabbangenbe rechte Urm bis jur Schulter, und aus Stucco ergangt, ber linte ebenfalls fo weit, ale er aus bem Gewande hervorreicht, befigleichen ber großere Theil ber Lever, boch an biefer ber Boben, ber Refonangfaften, ale an ber Statue baftenb, alt. In ben

Lippen find kleine Beschädigungen und einzelne Stude aus ben tiefen Falten ausgebrochen. Bwar glaub' ich nicht, baf biefer Apollo als Theil zu ber Gruppe jener beiben Musien von Benedig gehört habe, weil seine Bewogung freper, die Fasten großartiger und tiefer, die Loden mannichsaltiger sind, und auch die Behandlung ben den Augen abweicht; doch tragt er, obwohl etwas weiter vorgerüdt, daffelbe Geprög, ben gleichen Styl, den ich nach den vorgetragenen Bemerkungen ohne Bebenken ben attisch sionischen nenne und bem aginetisch debrifden entgegensehe, zumal die Karyatiben bes Pandrosiums im Gangen benselben zeigen und über seine Einburgerung in Attisa keinen Sweisel übrig lassen.

An einem Cabinette neben bem langen Saal gur rechten Jand bem Peradgebenden sieht unter mancherten kleinem Bildwerf bie benogene Etatue eines anbetenden Aufglings, am Größe, Ausbruck und Jormen vollfommen der berühmten berongenen Bildfalle gu Berlin gleich, die ich an einem anderen Drite sie einen spartiatisischen Bomonica erklatt habe; das Metall iss siehes state und bas Bild wohl die moderne Copie des Berliner Originals, deren Lewegaw in seiner Abhandlung über basselbe Methung thut 1. Eewegaw in seiner Abhandlung über basselbe Methung thut 2. Eewegaw in seiner Aufware, sey abs bie Berliner Bildssallen ihr bezehe Arme, sey es, daß die Berliner Bildssallen auf als die Copie gemacht wurde, ser Arme

<sup>\*)</sup> Levezow de Iuvenis adorantis signo ex aere antiquo. Berol. 1804. 400, p. 3. not. \*\*) Prinquam opus Vienna (Vindono) Berolinum mitteretur, forma exprimi iussit princeps (Ioseph. Wencesl.) de Lichtenstein et in eins forman expressum novum ex aere signum fundi. Quare et in illius Principis Museo Viennae eandem statuam ex aere, sed imitationem (repetitionem) meram antiqui signi cernere licet; bod tonnt tip nicht erfahren, wit bad 800 nag Benebig afebmeng (fr.

noch nicht hatte, ober man fie absichtlich wegließ. Sie find gegen die übrigen Formen bes Bilbes offenbar zu fein (graciliores), auch nicht so schon mobellirt, wie die übrigen Abeile, und wohl erganzt.

Auch unter ben Buffen und Reliefen find außer bem einen zwei gene Faunenpaare febr fchagbare Stude: unter jennen zwei große tomifche Masten, ein toloffate Minervenstopf, alt bis an ben Anfang bes Salfes, boch Rafe, Kinn und Selm ergangt, eine vortreffliche Bufte von Sabrian, eine foloffate von Caligula, brongene Buffen von Sabrian und Sabria, ein Meleager und ein Bachus bis an ben Sals alt und nur an ben Rafen, Bachus auf m Kinn etwas ergangt.

Bon ben Reliefen find hervorzuheben bie gwen Gentauren, bor einer fcblafenben Centaurin im Rampfe, Banotti 2, 35., ber Altar bes Mars, an beffen bren Geiten Genien im Zang Belm, Schilb und Panger tragen, 3. 2, 33., mehrere vortreffliche Bachifche Mtare. 3. 2. 34. 35. . mit tangenben Raus nen, und befonbers ber großere 34. , mit ber Bacchantin, vortrefflich gefchmudt und ausgeführt; Bruchftude eines Thros nes bes Pofeibon, enthaltenb Anaben, bie feine Gerathe tragen, im bochften Styl ber Runft ausgeführt, ein Beros, ber bon einer Priefterin Trantopfer, und Bertules, ber eis nen Stier gum Opfer empfangt, Ban. 1, 48, 49; Athye gwis iden Enbele mit amen Comen und amen Priefterinnen; ein Canbelaber. bod. wie gewohnlich bie Untifen biefer Gattung, aus mehreren nicht ju einander gehorigen Studen gufammens gefeht; ber Raub ber Proferpina, umgeben von einem rei= den Blumen = und Fruchtgewind, bas von gwen ichonen Anaben getragen wirb. Much bas Relief, enthaltend ben Lob ber Diobiben aus ber Billa Borghefe, ift von Paris als Taufchmittel gegen eine bort zurudgebliebene Antife bierher gefommen : por allen aber fchimmert unter biefer Gats

tung von Runftwerten ber Rampf auf ben Schiffen, Banotti 2, 50. Das Bert ift Fragment eines urfprunglich mobl febr umfaffenben Gangen. 3men Galeeren baben fic an bas Ufer gebrangt, wo fie gegen bie Feinbe bes Feftlanbes ein bartnadiges Gefecht beffeben. Die Geftalten ber Rampfenben, ber Gefallenen, ber in bie Schiffe gurud fich Schwingenben find alle gleich portrefflich . felbft bie flas den Reliefe an ben Schiffen voll Geift und Leben, bas Gange im bochften Stol bes griechischen Relief und ber erften Berte biefer Gattung nicht unmurbig, obwohl, wie bas auch ben ben beften Berten ber Urt nicht felten ift, bie und ba Barte in ber Beidnung fich fpuren lagt. Befchabigt find nur fleine Stellen, bergeftellt ift wenig. Dag ein beroifcher Gegenftand vorgeftellt wird, ift offenbar, und aus ber Art bes Rampfes geht bervor, bag bie versuchte ganbung abge fclagen wirb. Dan barf alfo annehmen, bag bie erfte Lanbung ber Achger an ber Rufte von Troia; ben welcher fie von Settor und Telephus in bie Schiffe gurudgeworfen mur ben, in bem Berte, beffen Bruchftude wir befdrieben, ab: gebilbet mar.

Bu ben Aunfischägen ber Bibliothet gehoen auch wer große Cameen, berne eine ein vortrefflicher Ropf bed dobondifen Beut von ber Größe einer welischen Ruf, und ein anberer Zeus mit bem Ansang ber Argibe, noch breiter, aber von geringerer Höbe. Dieses schöne Wert ift, angebild, erst in neuern Zeiten in Ephesus geschwieden. Wisconti hat darüber eine Abhanblung geschieben, Worghen ihn gestochen, geistreich, aber ungenau, und boch ift sein Acchtheit nicht bemöhrt genug. Bey dem hohen Grade von Bortrefflichteit, den die Seinschwiedelung in den neuen Beiten erreicht hat, ist auf kein neu bervortretende Wert, des als antit angekündigt wird, ein Bertaß, sey es auch noch fo vorzüglich; es ware benn, bag nicht nur bie Auffindung mit allen Umflanden gemau erhärtet, fondern auch erwiefen ware, ein Betrug fep babet unmöglich gewefen. Giderheit haben allein die Werte der alteren Cabinette, welche befannt waren, ebe die Neueren den Alten in diefer Runft gleichtamen.

Ruglich mirb an bie Untiten ber Bibliothet bie ibnen verwandte Sammlung bes Pallaftes Grimani gefchloffen, außer jener bie einzige in Benebig, welche benfammen geblieben ift. Mis ich fie jum britten Dal befuchte, biefes Dal mit Antonio, und mit meinem Begleiter befchaftigt war, bie in bem engen Sofraum gerftreut fiehenben Berte ju betrachten , fam ber junge Grimani , ber einzige Gproß: ling bes Saufes, nur wenige Jahre alter als Untonio und ibm verwandt, an feinem Urm bie in tiefe Trauer gefleibete Mutter uber bie Stiege fuhrend, poruber. Er hatte por furgem feinen Bater verloren, und mar erft benfelben Zag vom feften ganbe gurudgefebrt. Untonio batte von biefer Rudtebr nichts gewußt, weil er fonft bas Bufammentreffen wurde vermieben baben. Benbe Ramilien batten fich feit ber tiefen Burudaexogenheit bes Ger Domenico nicht mehr gefeben, weil biefem ben feiner neuen Lebensmeife und ben Berbindungen, in welche fie ibn fubrte, rathfam fcbien, bie fruberen Berbaltniffe gu lofen. Auch bie Grimani haben harten Berluft erlitten; boch fteht bas Saus, wenn gleich ben gefdmachtem Bermogen, noch aufrecht und in vorzuglichem Rufe ber Unbescholtenheit. Das trauernbe Paar mar fon an une vorüber, ale ber junge Grimani ben Untonio ju ertennen fcbien und ibn feiner Mutter bezeichnete Diefe, bleich von Rummer, aber von einnehmenben Bus gen, fam mit bem Gobne fogleich auf ibn gu, und ibn anrebend fagte fie: 3ch barf mohl nicht hoffen, bag 3hr Besuch, mein lieber Antonio, den tekenden Bewohnern unseres Dauses gilt; doch ist mir lieb, Sie wieder zu feben. Antonio antwortete: Sie wirden meine Betrübnis über die Trennung vermehren, Signora, wenn Sie glaubten, daß bieselbe meine Liebe für Sie und meine Abeilnahme an Ihrem Aummer vermindert hätte. — "Schweigen Sie doch von, lieber Sohn. Ich tennen Ihre Jerg und Ihre Gestin ungen; aber was Sie auch zu und geführt hat, seyn Sie willfommen, zugleich aber überzeugt, daß ich sie feie nicht entsalse, die Sie mir von sich und den Ihrigen aussschreitige Andricht grzeben haben." Nach einigen Gegenreben gab Antonio dem Wunsche der Beyden nach. Bey seinen Mitteltungen wäre ich nachtslich die überssississischer gewesen, und bedung mir indeß in Betrachtung der Alterthürmer des Palasses sortzachten.

Sofort wurde ich ber Fuhrung bes Auffehers empfohlen und überlaffen , wahrend jene fich mit Antonio in bas Innere gurudzogen und befprachen.

Im hofe fleht awischen ben Saulen bes Bogenganges, bas Gesicht in ben fregen Raum gewendet, bie toloffale Bitbfaule bes M. Agrippa.

Reu baran find bie Arme, ber linke vom Elbogen, ber rechte von ber Achtel an, mit ihnen also auch vas Schwert in ber rechten und ber Delphin in der linken Hand. Die Schwert find an vielen Stellen gerbochen gewesen, umd auch an den aben überigen Theilen geringere Beschädbigungen, die Beine aber von den Knieren an nen. Dazu leidet das Bild won ber Bitterung, gegen beren Einsuss es durch ein kleines übergebautes Dach nicht hinlänglich geschützt ift. Es mag gegen 10 Fus an 36be betragen und ist von einer großartisgen, kunstreichen Ausschützung. — Dem Agrippa gegensen, kunstreichen Ausschützung.

bes Augustus im Panger, an welcher Arme und Fuße bis an bie Rleibung hinauf neu finb.

Ueber bie Bilbfaule bes Ugrippa ermabnt eine fleine italienifd und frangofifd abgefaßte Schrift von ben Runftfcaben bes Ballaftes Grimani bie betannte Sage, bag fie aus bem Pantheon bes Marippa in Rom ftamme , bingufus gend, fie fen bamale, ale jener alte Tempel in eine Rirche vermanbelt murbe . nach Benebig gebracht morben. \*) Inbef fallt jene Bermanblung, Die unter Bonifacius IV. (608 bis 613 n. Chr.) gefcah, in eine Beit, ba Benebig vor Grunbung ber Lombarbifden Macht taum anfing in Durfs tigfeit fich aus ben gagunen ju erheben, und an Berpflans jung romifcher Runftbentmale babin nicht ju benten war. Es ift bemnach mahricheinlich, bag Antonio Grimani mit anteren Schaten biefer Art auch ben Agrippa in Rom erworben : von biefer Bilbfaule aber rudfichtlich ihrer Bertunft bafelbft bie ermabnte Meinung beftanben babe. In Bezug auf biejenigen Bilbfaulen im Pantheon, von benen bier bie Rebe fenn fann, fagt Dio Caffius, Agrippa babe bie Statue bes Auguftus in ben Tempel feten und benfelben nach ihm benennen wollen. Diefer habe folche Ehre vermeigert, und Agrippa barauf bas Bilb bes Julius Cafar binein, fein eignes aber und bas bes Muguftus in bie Borhalle, alfo mohl in bie benben Rifchen gu ben Geis ten bes Ginganges geftellt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Pitture e Sculture nel Palazzo di Casa Grimani a S. Maria Formosa, Gé útifi totti: esisteva à Roma nel Vestibolo del Panteon e fit transportata Venezia allorchè quell' antico tempio fü ridotto ad uso di chiesa.

<sup>\*\*)</sup> Dio Cassius B. 53, 27. ήβουλήθη μέν ούν ό Αγείππας καὶ τὸν Αὐγουστον ένταῦθα ἰδεμοσαι, τήν τε τοῦ ἔργου ἐπίκλησιν αὐ-

Diese Bilber werben mit ben anbern burch Bonisacius aus ihrem Stanborte entsernt und bann bem Brechel ber Sahrhunderte gefolgt sen, und ba alte Ueberlieserungen solicher Art ohne bestimmten Grund nicht zu verwerten sind, tann auch die Bulassung berjenigen, von welchen es sich handelt, keinem Anfand unterliegen. Dirt in seiner Absandung über bas Pantheon \*) behauptet zwar, baß die Maase ber Bilbsalien nicht zu benen ber Rische stimmten, und jene für biese viel zu klein wären; indeß giebt er hierüber nichts Rüberes an, noch ist nachwelsbar, baß eine Bilbsalius bie Magres ans ober beynache gang habe ausstüllen muffen, für welche sie bestimmt war.

Ueber bie gegenüberstehende Augustusstatue schweigt die Uebersieferung; indes melbet Dio Cassus an einer anden Etelle, \*\*) baß, ba im Jahre ber Stadt 732 noch unter Augustus die Bilbfaulen des Pantheon vom Blige getroffen wurden, aus ber hand bes Augustus die Lange gefallen so. Diese Bilbfaule war also eine triegerisch gerüftete, eben wie die des Pallastes Grimani, weiche bem Agrippa als Gegenflid aufgestellt ift. Doch da über sie die fielorische Sage schweigt, bieibt die weitere Bermuthung billia auf fich berubend.

Roch fieben in ber Salle eine weibliche fehr verstummelte Statue, ein Triton ohne Arme und bis jum Schoofe erhalten, bas Bruchfild einer weiblichen Gestalt, vom Nabel

τῷ δοῦναι. μὴ δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερου, ἐκεῖ μὲν τοῦ προτέρου Καίσαρος, ἐν δὲ τῷ προνάφ τοῦ τε Αὐγούστου καὶ ἐαυτοῦ ἀνδοιάντας ἔστησεν.

<sup>\*)</sup> Mufeum ber Alterthumswiffenfchaft von Bolf, B. 1. 2 St. C. 215.

<sup>\*\*)</sup> Β. 54. Κ. 1. κεραυνοῖς ἄιλα τε πολλά ἐβλήθη, καὶ οἰ ἀνδριάντες οἱ ἐν τῷ Πανθέφ, ώστε καὶ τὸ δόρυ ἐκ τῆς τοῦ Αὐγούστου χειρὸς ἐκκεσεῖν.

an abwarts erhalten, und von fehr guter Arbeit. Als Mymphe wirb fie durch ben Reft eines Bedens erkannt, welches fie über dem Schooffe bielt. Dazu ein fehr schones koloffales Bruchfild eines Kriegers im Panzer und ein vortrefflicher Torfo einer Statu mit Avga.

Die Stiege bes Pallastes ift mit antiken Buften geschmudt, in einer Nifche fleht ein junger Faun von schöner Aussubfubrung. In ben Zimmern fteben Bilbfaulen und Buften gum Schmud gerffreut, und bas lehtere, die Rotunda bes Sansovino, enthält eine nicht unbeträchtliche Sammlung von Alterthumern.

Bon ben in ben Zimmern aufgestellten Bilbfaulen find bemerkenswerth eine togatragende mit bartigem Saupte, eine weibliche verschiert. Auch bas Sinterbaupt und die linte hand find verhaltt. Am Mantel sind Franzen um Soden an ben Außen. Ihr ähnlich eine andere mit Franzen am Mantel. Die rechte Sand ist aus bem Mantel gezogen und gegen bas Anie gestreckt, die linke, verhült, ruft auf ber rechten Sifte. Der Kopf mit dem Diadem ist flatt überarbeitet und hat baburch einen falfchen Ausbruck bekommen.

Die Zierde ber Sammlung aber ift außer bem Agrippa im Sofe eine habtboloffale weibliche Bitbfute in bie Aunica und einen feinen schleverähnlichen Mantel gestleibet, weise über bei linke Schulter beradgeht und von ber rechten hand aufgezogen wird, die er frey läft, während die linke vershült ift. Die Füße sind mit dem Sewand etwa eine Spanne hoch angesetzt und wahrscheinlich neu. Auch sind in der Draperie viele kleine Ergangungen. Das Gesicht ift überarbeitet, und die Age neu. Im Uebrigen gehort das Beert zu ben schonfchiften Frauenbiltvern aus der römischen Beit. Stellung und Anordnung der Gestalt und ber Keidung sind wie

bie Arbeit vortrefflich, bie Falten mit finnreicher Babl geordnet und in bas Feinfte ausgeführt, auch in bem Gangen bas Grofartige mit bem Ungenehmen febr fcon verbunben. Die Rotunda bes Sanfovino enthalt wegen ibrer Rleinbeit an Statuen nur Berte von geringerem Umfange. ibnen find ju bemerten eine mannliche unbetleibete Rigur et= ma halber Große, mahricheinlich ein ichreitenber Mars (Mars gradivus); boch bat ibm ber Erganger einen Baffereimer in bie Sand gegeben. Ropf und Urme find neu. Ein Me= ffulapius, etwa funf Auf bod. Der Leib ift unverlet bis an bie Spige ber Aufgeben, auch ein Theil bes Stabes Der Ropf ift aufgefest, aber ibm alt, an bem er lebnt. mobl gehörig. Mit ift auch bie Sand an ber rechten Sufte, aber neu ber Urm gwifchen Rnochel und Uchfel. Reu ift fer= ner bie linke Sand mit ber Schaale, bie Schlange und bie Beben bes linten Auges. Das Bilb, auch bie Draperie. bie gewöhnliche ber Meffulapiusbilber, ift vortrefflich, und bie Umriffe ber gangen Geftalt geichnen fich binter ibr. lich ift ein Untinous, von 3 & Spanne Bobe und aus fcmar= gem Bafalt gearbeitet, ber Betrachtung werth. Die Ber= baltniffe ber jugenblichen Geftalt find febr icon, und bie Arbeit in bem garten Stoffe ausnehmenb fein. Die Debris, welche er tragt, bezeichnet ihn als Bacchus. linke Urm fehlt. Der Ropf und ber rechte Urm find ange= fest, boch bem Bilbe gehorig, aber bie Beine vom Rnie an find von gebrauntem Stucco. Levegow bat in feiner fcag= baren Schrift uber ben Untinous \*) biefes Bilbes nicht er= mabnt. In ber Dabe fteht ein Bermaphrobit, bem bas Rleib uber ben Schoof herabgefunten ift. Er ftust fich auf eine

<sup>\*)</sup> lieber ben Untinous, bargeftellt in ben Runftbenemalern bes Alterthums. Berlin, 1908.

mannliche Figur, die einem barok ausgestatteten Davus ber Komdbie gleich sieht, vielleicht ber häßliche Praagogs so der Auppler des Knaben. Dem Aufscher Dalt er als ein griechischer Philosoph und Erzieher dessen. Die trote hand des hermadptodien haftet noch über dem haupte, wohin der verloren gegangene rechte Arm gebogen war. Das Wert sit von der seinsten Auch wird hier ein bronzener Arm von vortressichtung. Auch wird hier ein bronzener Arm von vortressicher ause dusbewahrt, an welchem die Muskeln ftart angebentet und auch die Abenn sichtbaffigher hier die Muskeln ftart angebentet und auch die Abenn sichtbaffighen

Bon Buften haben mir folgenbe ber Beachtung murbig gefdienen. 3men Ropfe uber bem Gingange bes Sofes, ber boberen und balbtoloffalen Groffe, vielleicht ein Bacchustopf. eine tragifche und eine tomifche Daste in ber Salle, beibe toloffal und von vortrefflicher Arbeit; in ben Bimmern ein angeblicher Untinous, ein iconer Ropf, boch mit einem für Antinous ju fart bezeichneten mannlichen Ausbrud. Die Rafe ift neu, auch ber mit einem Fell ausgeftattete Uns fang eines Sarnifches unter bem Salfe. - Ein angeblis der junger Berfules, toloffal. Die Unbeutung vom Ropf und ben Rlauen bes Lowen ift mit bem untern Theile bes Salfes neu. Bas bavon alt ift, bat einer Debris ange= birt; ber Ropf aber ift ber eines jungen Saun von unbefchreibs lider Ginfachbeit und Unbefangenheit in bem findlichen, wenn gleich großen Geficht. Dagu find bie Saare ein Buns ber bortrefflicher Behandlung und Beichheit, bas Meugerfte, was bie Runft in biefer Art erreichen fann: man glaubt bas feine und blonbe Gelod bes grofartigen Rnaben fublen gu Unter einer Menge romifcher Ropfe fteben gu ben= fonnen. ben Seiten bes Ramins im großen Bimmer von Bitellius und Caracalla Buften, boch, wie mir fcheint, von gweis felhaftem Alterthum; befigleichen angebliche Bilber bes Jul. Sasar und bes jungen Marcellus von Verde antico, von' Dalfe an neu. Im letten Isimmer sind zwey battige Bachen mit einigem Ergangungen an Rase und Bart, zwey schöne Frauentopse, angeblich Octavia und Poppda, ein battiger Kopf von sanstmatigem Ausbruck mit einem Mingertranz, gleich bem Aessulation und varband mit einem Mingertranz, gleich bem Aessulation in reichen haar und ber Unterschieft. Bonno DEO BRONTONTI, eine Doppetherme weiblicher Köpfe mit vielen langen Ningein ber Loden, und eine Busse best Demossen, ber bekannten ahnlich, zwar nicht von seiner Arbeit, aber von flarteren und größeren Bagen.

Unter ben Reliefen find erftlich febr fcagbare Stude von Beihgefchenten aus Griechenland, als ein fleiner Tempel von 6 Souh Sobe und feiner Architettur im Sofraume. 3m Giebel ift En bele mit gwen Bomen gu benben Seiten, und auf ber untern Rante beffelben bie Infchrift, welche melbet, bag Amerimnos, ber Stabtpfleger, ber Gottermutter bas Bilb in Folge eines Gelubbes geweiht habe , \*) befigleichen gwen Ehrenbenfmaler, vom Bolfe einem Archippos und einer Frau gewibmet. \*\*) Esift mir nicht befannt geworben, aus welcher Stabt biefe Bilbmerte gefommen finb. - Ferner ein Genius bes Bacdus, beraufcht (bas Buchlein macht einen bacco ubbriaco baraus), ein anberer fint ihn im Gange, ein Satpr fcbreitet pormarts, Alles febr lebenbig behandelt und fein ausgeführt. Das Bilb ift uber ber Difche ber Cobele eingemauert. - Links im Sofe find gwen Geepferbe befhalb mertwurbig, weil fie noch nicht vollenbet finb. Bor bem einen ift ein rober Marmorblod, aus bem Bruft unb

<sup>\*)</sup> MHTPI GEAN AFFIXTEI AMEPIMNOX OIKONO-MOX THY HOLEAX ETXHN.

<sup>\*\*)</sup> O  $\Delta$ HMO $\Sigma$  APXIIIIION  $\Delta$ IQNO $\Sigma$  unb O  $\Delta$ HMO $\Sigma$   $\Phi$ I-  $\Delta$ AN  $\Delta$ IIO $\Delta$ A $\Delta$ AO $\Sigma$ .

Ruffe erft noch follten gehauen werben. - Gehr mertwurs big ift bie Bafis, auf welche man bas eben befdriebene fon Ioffale Frauenbilb im hintern Gaale geftellt bat. Gie entbalt porn eine Infdrift, und auf beiben Geiten über Ed Reliefe. Auf ber rechten Geite eine Fruchte tragenbe Geftalt. melde bas Buchlein ung Pomona Ermaphrodite nennt, por einem Altare, und einem Aften mit ihr beschäftigt. Uns ber anbern Geite ift bie Geburt bes Dinotaurus porgeftellt. Das flierhauptige Rind liegt vor ber fibenben Mutter Pafiphae am Boben ; neben ibm ift bie Amme bes fcaftigt, und biefer gur Rechten, auch auf ben Rnicen, eine amente Frau, welche bas Geficht abmenbet, mit einer ihrem Schreden und ihrem Abicheu entfprechenben Bewegung ber Sanbe; eine britte, aufgeftanbene, eilt bavon. \*) Diefe Borfiellung ift eben fo icon angelegt und ausgeführt. als einzig in ihrer Urt. Enblich enthalt ber Pallaft amen portreffliche Reliefe mit ben Schidfalen bes Dreftes, von benen bas eine feinen Bahnfinn, bas anbere in bren Scenen feine Gefangennahme in Roldis, bie Ertennung am Mtar burch bie Schwefter und bie Ginschiffung mit berfelben barftellt.

Bahrend ich noch mit ben Alterthumern in ber Rotunde beschäftigt war, tam Antonio wieder zu mir, von seinen Freunden entsassen, die ihren Beg von neuem einschlugen, von bem sein Besuch sie zufrückgerusen state. Ich nahm die Gelegenheit wahr, ben wißbegierigen Jungling mit ben antiquarischen Schähen des Palaftes, so weit ich das vermochte, bekannt zu machen, wie ich es früher schon auf

I.

<sup>\*)</sup> Das Buchlein nennt hier una Fenere che ha parturito un moscho, mit dem Zusage : altri credono reppresentar la nascita di Adone, woraus die französsiche Uederschung la naissance d'Adon macht.

ber Bibliothet gethan. Bare Untonio bes Griechifden funbig, wie er bas Lateinifche verftebt, ich murbe gefucht haben ibn von feiner Beidaftigung mit bem Bafferbau abaugieben und ibn auf bas Stubium ber Alterthumer, befonbers ber alten Runft ju leiten, welches ber Richtung feines Geiftes, feinen großen Unlagen . und wie ich taglich beutlicher fab. auch feinen Bunfchen und Reigungen gemäßer fenn murbe. Stalien bat iebo feinen Archaologen von wirflicher Muszeich. nung, und bas gelb fur einen, ber es bort angubauen wußte, ift unermeglich und noch ber reichften Ernbte voll. Much verftand mein junger Begleiter, Dant ber venegianis fchen Atabemie, Die Beichentunft auf eine gang ausnehmenbe Beife , und wurde baburch Erleichterung und Bortheil uber bie anbern ganbsleute in biefem Rache gewonnen haben. Gelbft bie Schwierigfeit mit bem Griechischen bat= te fich wohl heben laffen, aber Ger Domenico, mit bem ich noch beffelben Abends bieruber fprach , antwortete feufgend: 3ch bin alt, und ber neue Beg, ben mein Gobn einschlagen wurbe, tonnte, abgerechnet feine Unficherheit, nur fpat gum Biele fuhren. Bare Untonio Berr feines Entichluffes, fo wurde ber gall ein anberer fenn; aber unfere Lage bat ihm feine Befdaftigung porgezeichnet, und bie Rudficht auf fie und bie Seinigen gebietet ihm ben ihr au beharren.

Im Ballaft Siustiniani alle Zechere, in welchem ber ichone Ganymebes von Padovanino aussewahrt wird, sind unschafdhare Stide einer eebeem reichen Antilen. sammlung. Ein Silen von einigen Spannen Sobe, am Leibe mit tleinen Zotteln und ganz belüchert, ein vortrefflicher Torso eines Bachus mit Boden auf den Schultern, und mit ber Rebris; auch der rechte Auf bis zum Anti ist erhalten; das Wert sit von seinem weißen Marmor, vollens beter Atbeit und Glätung, wie der batianische Apollo.

Gine fleine Gruppe, anberthalb Spannen bod. Gin nadter Dann auf feiner Chlamps figenb, bie um ben Schoof bervorgebt , bis auf bie linte Sand aut erhalten . lebnt ben rechten Urm, beffen Sanb ergangt ift, auf eine neben ibm ftebenbe und gegen ibn gebogene Frau, welcher ber Dantel. ber fie allein befleibet, auf bie rechte Sufte gefunten ift. Ihr Ropf ift gebrochen und febr beschäbigt, auch fehlt ihr ber rechte Urm. Die Berbinbung ber bepben Geftalten ift ausnehmend gefällig und icon, und bas fleine Bert wohl nach einem großen und vorzüglichen Driginal gearbeis tet, welches vielleicht Mars und Benus in folder Bers einigung zeigte. Much ein fconer Torfo einer Benus verbient noch Bemerkung, und eines Rriegers von ge= brungenen Gliebern, Der linte Urm baran ift erhalten, um ben bie Chlamps fich wie um ben Urm bes Deleager auf bem Batican fcblingt. Unter ben Buften ift ein toloffaler Angbentopf, bem im Saufe Grimani an Sconbeit faft gleich . ein balbtoloffaler bes Jupiter . ein portrefflicher Bertules, nur an ber Dafe ergangt, und unter einer bebeutenten Angabl romijder Ropfe mit willfubrlichen Ramen. Cicero. Brutus und anbern, ein fcones Portrat ber Julie, ber Tochter bes Titus, bas Sinterhaupt verfcblevert, bie Dafe ergangt, und eine Cabina, meb= rere andere Frauentopfe, und eine Bierbe ber Sammlung, ein Debufenhaupt, eine ibeale großartige Bilbung, bie Buge jugenblicher, als ben ber Debufe Ronbanini, boch bie Runft ber Ausführung geringer. Es fehlt am Ropfe ein Rlugel, auch ift bie Dafenfpige und Giniges an ben Lippen ergangt.

Unter ben Reliefen ift eine mannliche hoch herausgearbeitete Portratfigur in ben Mantel eingehult, aus bem nur die Sande hervorfeben, Bruchftud eines größern Bertes. Die Infchrift: Philobamos ..... lebet mohl \*), beutet auf ein Grabbentmal. Dagu auch ein lateinisches Grabbents mal \*\*), mit bacdifden Reliefen und einigen anbern Berten berfelben Gattung. Bor allen aber verbient Aufmerts famteit eine flach gearbeitete weibliche Geftalt, an Rleis bung, an Art ber Behandlung, an Styl und Schonheit ben Reliefen vom Parthenon gleich, und ihnen, mas Runft und Schonheit anbelangt, unftreitig bengugefellen. Es ift ein Bunber, bag ein fo borgugliches Bert bier fo unbefannt geblieben ift. Die Frau tragt bas reiche Unterfleib und ben halben Peplos wie jene attifchen Jungfrauen; boch ift bas Saar jufammengelegt, und wie ben ben anbern Berten ber letten griechischen Beit in bas Rrebemnon gefaßt. In ber vorgeftredten linten Sand tragt fie einen Theil eines fleinen runden Gefages ( bie andere Salfte fieht vor ihr am Boben ) und hat bie rechte Sand etwas erhoben, als ob fie Beihrauch aus ihm genommen batte und ihn nun aus ber Sanb fallen liege.

Rach mehrern vergeblichen Bersuchen war mir endlich burch Intonio's Bermittelung gelungen, Butritt in die anstiquatische Sammlung bes haufes Rani zu erhalten. Die Sammlung wurde burch Gisacobo und Bernardo Rani angelegt und allmählich erweitert. Einzelne Stücke baraus sind von Patiandi, Biagi, Corsini, Passart, Bartoli, Janotti bekannt gemacht worden; bann vor neum Nahren in einem umfassenben Werke die ganze Sammlung \*\*\*); boch wurden von demselben mur 50 Exemplare sur Freunde bet

<sup>\*)</sup> ΦΙΛΟΔΛΜΟΣ . . . ΧΛΕΡΕΤΕ ---

<sup>\*\*)</sup> D. M. D. MODI SYCCESS.

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*)</sup> Collezione di tutte le antichità che si conservano nel Museo Naniano di Venezia, divisa per classe e in due parti. Aggiuntevi 1e classi di tutte le medaglie. Venezia, 1816. Fol-

Saufes ju Gefchenten abgezogen. Gins bavon ift auf bie Markusbibliothet gefommen. Die Sammlung befinbet fich nicht mehr beym Saufe Rani. - "Der Erbe biefes Ra= mens, faate Ger Domenico, ber uns bealeitete, hat fein Bermogen burchgebracht und feine Frau, aus bem Saufe Tiepolo, bier in Armuth gurudgelaffen. Er felbft lebt in Bien als Ufpirant ju einer Berforgung von einem fleinen Gehalt und auf ben Crebit feines Ramens, fo wie ber angeneh= men Manieren, bie er in ber Gefellfchaft geltenb gu machen weiß. Ceine Bibliothet ift an G. Marco vertauft worben, feine Alterthumer bat ber Schwiegervater Tiepolo, ben bem fie noch fleben, an Bablungs Statt angenommen, und feinen Pallaft befitt ein Jube." - Da bie Sammlung ihrer Berftorung entgegengeht, wird es zwedmäßig fenn, bier wenigftens bie Bilbfaulen genau zu befchreiben, fo viel wir noch benfammen fanben. Gie maren auf ber Sausflur bes Pallaftes Tiepolo aufgeftellt. Es maren :

- 1. Gin ag pptisches Bild von ichwarzem Bafalt, ohne Arme und mit ber gewöhnlichen Bekleibung ber Suften und bes hauptes.
- 2. Eine Frau. Dem schinn Torso von großer Beichheit und Gulle ber Formen, ber auf einen Bachus hindeutet, hat man benantifen Kopfeines Faun und an ben Abjeln Arme angefest mit einer Spring in der rechten, und bem hirtensiade in ber linken hand. Der Torfo ift von einer Glattung, welche seiner großen Schönbeit entspricht.
- 3. Apollo braun und ftart vom Wetter angegriffen. Der Kopf ift aufgefest, aber alt; auch ift ber rechte Arm angefett, dem die hand feblt, ber linte ist jeboch bis an bie Achseln verschwunden. Die Beine sind von ben Anieen an öfter gebrochen, und ber linte Kus vom Knöckt an ift

ein plumper, ber Statue nicht gehoriger, wiewol antifer Bufat.

- 4. Eine Statue in ber Toga. Der Kopf ift neu, und an bem untern Theile ber Toga ift flarte Ergangung. Die Sanbe jeboch, welche aus ber Toga hervorragen, find alt, fo wie auch die Rolle in ber linten Sand.
- 5. Eine weibliche Statue. Die Aunica ift an ber linken Schulter gefunken und hat bie finke Bruft entsbidft. Der Mantel hangt an ber rechten Schulter über bem linken Arm, der Guttel loder auf der Schiebe. Der Kopf ist abgebrochen, am Kinne erganzt, doch dem Bilbe gebbrig. Ihr haar ist durch ein Band in den Bocken zur sammengehalten und im Raden zu einem Knoten verschieben, Der Kopf ist von ausgezeichnetes Schonzeit, von einem mit einigem Ernst gemischten Ausdrucke jungfrauslicher Unbefangenheit. Die Aunica zeigt saft den gangen Korper und, indem sie sich erhordes die bendere Ausbrucke jungtragieht, besonders die beyden Schenkel.
- 6. Ein zwepter Apollo. Der Terso ift gang erhalten und die Schenfel sind von ihm nie getrennt gewesen. Selbst die Aufe sind alt und nur ber rechte an ber Ferse gebrochen und angeset. Reu sind die drime bis gegen die Eubogen, nebst den Sadnen mit dem Pfeil in der rechten und einem rostigen Eisen als Bogen in der linken Sand. Der Kopf mit Vorbeer betrant, ist aufgesetz und zwar alt, doch von anderem Marmor und dem Rumpse nicht geborig. Die Trodenheit der Beichnung, der mehr als leise geöffinete Mund und die Dufrstgefert ber Lippen geben ihm boberes Aleterbum, als der Bilbsalle. Die Berdalinist beiser, besonders der Bau ber Salles und Schenkel, beuten eber auf einen Baachus, als auf einen Apollo. Der Kopf ist rein erseinen Baachus, als auf einen Apollo. Der Kopf ist rein ers

halten, aber ber rechte Buf anbem Anochel und ben Beben ete was beschäbigt, und ber Marmor von reinlicher weißer Farbe.

7. Ein Faun. Der foone Leib ift vom hals bis zu ben Anieen unwerlett und an Weichbeit und Verhaltnife fen ber Formen, auch ber gefdligen Farbe bes Marmors bem vorbergehenden Torso eines Bacous abnich. Man bat ibm einen antiten, im Berbatnis zum Korper bey weitem zu kleinen Faunentopf ausgesetzt, und Arme mit Alappern in den Sanden gegeben. Die Beine, an mehreren Stellen gebrochen, scheinen bis auf ein Stud im line nate zu feyn. Die Behandlung ift sanft und forgistig, wie bey den vorstegebenden.

8. Mars. Elfthalb venezianifche Palmen boch. Gin mannlich fconer Torfo, von ftarten, fraftigen, aber fein behandelten Formen eines in ber Palaftra und im Rampfe mohle geubten Rriegers, ift bier als Mars bergeftellt. Ropf und Belm find neu, alt ift außer bem Torfo ber linte Urm mit ber Chlamps und einem Theil bes Perigoniums, mas bie Ergangung jum Mars veranlagt bat. Der rechte Arm fehlt gang, vom linten bie Band bis jum Anochel. Der rechte Ruß ift am Anochel, ber linte am Anie abgebrochen gemefen; boch beibe geboren ber Bilbfaule. Blace bes linten Schentels ift ein Stud Marmor von ber urfprunglichen Stube gurudgeblieben. Gelbft ber Panger neben ihm fcheint alt, wiewol im Berhaltniß ju flein , als Rebenwert, und tragt bagu ben, in bem Bilbe mehr bie Portratftatue eines Rriegers, ale einen Dars ju ertennen. Die Bilbfaule befommt baburch noch hoberen Berth, bag fie aus Griechenland, namlich aus bem Peloponnes nach Benebig getommen ift.

9. Ein Romer. Ginem mannlichen, jugenblichen Torfo, vielleicht einem Bacchus, von guten Berhaltniffen und

feiner Behandlung , bat man wunberlich genug einen als ten romifchen Portrattopf aufgefeht. Dem an mehreren Stellen' gebrochenen linten Urme fehlt bie Sand bis uber bie Anochel, ber rechten Sand nur ber Beigefinger. ihr find Refte eines Stabes, vielleicht eines Thyr fus ubrig. Die Beine amifchen Rnie und Rnochel find gebros den und vielleicht neu, bie gufe jeboch alt und nur an ben Beben befchabiat.

10. Gine romifche Portratftatue eines Dans

nes, und 11. eine abnliche einer Frau, er mit ber Toga, fie mit ber Tunica und bem Mantel befleibet, bie nur bie Sanbe feben lagt. Es find turge Geftalten, bon ichlechten Berhaltniffen und ungebilbeter Arbeit. Der Ropf bes Mannes ift neu, ber ber Frau gwar alt, aber ein frember, ihr nicht gehoriger. Muft ben Coclen beiber Statuen find Inschriften eingegraben, welche bie Perfonen bezeichnen, benen fie errichtet maren. \*): "bem Quintus Albibius, bem Rubrer ber Reiteren, hat ber finbliebenbe Bater aufgeftellt unb bie Galfte bes Beroon's gemacht." Muf ber weiblichen, boch febr befchabiget: Ml. Euphrofyne, bes D. Albibius, bes Sipparden (Frau) hat ber: felbe aufgeftellt. Diefe Statuen alle, ben Dars ausgenommen, find von naturlicher Groffe. In ben obern Galen fteben noch an Bilbfaulen:

<sup>\*)</sup> Muf bem ber mannlichen :

ΚΟΙΑΒΙΔΙΟΝ ΙΠΠΑΡΧΟΝ ΠΑΤΗΡ ΦΙΛΟΤΕΚΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ

ΚΑΙ ΤΟΤ ΗΡΩΟΥ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

Muf bem ber meiblichen :

AA... ET.... POETNA...

KO AAB....PX

fo ju ergangen gu fenn fcheint: 'Al[βιδίαν] Ευφφοσίναν Κοίντου Αλβιδίου Ίππάρχου [γυναϊκα ... ἀνέστησεν].

12. Ein hertules, ber zwey Spannen hoch, ohne Ropf, mit ber linken Achfel auf bie um bie Reule gebreitete Edwenhout gelebnt, unter ber Keule ein Thier mit abgebrochenem Ropf, vieltigt ein Bowe. Am Socle, ber von ber Bilbfaule nie getrennt war, ift Telephus mit ber Dirichfuh fpielend im Reilef gebildet.

13. Minerva, etwa vier Spannen hoch, in Zunica und Mantel geffeibet, bie Argis über ber Bruff, ben helm mit Resten von Widderfohjen, die als Daumen ergeingt find. Der Kopf war abgebrochen, gehort aber bem Bilbe, die Arme sind über ben Ellogen angesetzt und neu, ber linke gweetlos mit einer Fadel ausgestattet.

14. Ein Genius, zwey Spannen hoch, an einem vieretigen Pliafter, ichtefend, mit bem Saupte auf bie recht Sand geflut, welche auf ber linten Schulter rubt. Die linke Achfel, auf welche ber Rorper fich hinneigt, rubt auf einem Etamm, über ben eine Chlamps gebreitet ift. Die linke Sand halt einen Krang, ift aber fehr angefreffen.

15. Prometheus, etwa britthalb Spannen boch, siet an Sanben und Aben gefestet auf einem Arfen, hinte bem ein Geper sich hervorbreitet, ber ihm aus der linken Seite die Leber hervorzieht. Im Gesicht ist übermäßiger Ausbruck des Schmerzes und am Leide eine dem gemäße Anfpanung der Muskeln. Das Gange in diese Sigenthimilichetit kann nicht alt seyn, und gleicht ehre einem übrigens nicht unverdiensstlichen Werke bes Sanspoino, als bes Alterthums.

16. Eine Frau, in die Aunica mit Spangen an ben Armen gesteibet, bas haupt binten verschlevert, ben Mantel auf bem Schoofe, ein Diabem auf bem haupte. Die Rase ift etwas beschäbigt.

17. Der Zorfo einer Pangerftatue.

18. Eine Statue im Mantel, welcher bie rechte Seite bis jum Schoofe nacht laft.

- 19. Eine weibliche Statue von gleicher Große, beren Mantel vorn in einen Sinus gefaltet ift.
- 20. Ein Frauen=Aorfo im alten Styl, ber Diana auf ber Bibliothet nicht unahnlich.

21. Bruch ftud einer Gruppe, ein unbefleibeter Mann und eine nur unten belleibete Frau, beibe einander bie Arme auf die Schulter legend.

- 22. Eine Statue ber Diana, etwavier Spannen hoch, mit bem Band über bie Bruft herab, unter bem Anie absgebrochen.
- 23. 3wen weibliche Statuen von halber Grube, in Tunica und Mantel, ben die eine über bem Arm hangen hat. Die andere halt ben Ihpfel bes ihrigen unter bem Armen feft.

Unter den brongenen kleinen Bildern find mehrere merkwurdig, besonders ein for eiten der her fu es, eine Span
ne hoch, eine gang undekleidete Benus von etwa gleicher Größe, und die bekannte kleine alterthumliche Figur mit dem Namen des Polyk tate als des Besligers, aus dem jedoch auf den berühmten König dieses Ramens von Samos ohne weiteres zu schießen, Leichtertigkeit seyn wurde. Desseichen ist eine schofenen Lippen, kurzem Jaare und von vortrefflicher Arbeit. Unter den übrigen Busten ist dem nammern Sopp eines jungen Madochens mit Diadem und reichem Paarput, von mehr als naturlicher Bröße, sehenswerth wegen schoner Arbeit und des naiven Ausbrucks der Unschuld. Mit dem sinteren Theile bastet er an einer Seteinsache, aus welcher er übrigens ganz berausgearbeitet sit.

Auch unter ben Reliefen find mehrere merkwurdige Stusde: ein hertules, welcher ben Dreyfuß raubt, ben jes boch Apollo nachschreitend mit ber hand festhalt, an Alters

thum bes Style und Unordnung gleich ben befannten Bieberholungen berfelben Scene gu Dresben, im Batican und anderwarts. Das Relief ift in ber Mitte gebrochen, und vom Apollo fehlt ber Ruden und ein Theil um bie Suften. In ber Erbe gwifden beiben liegt bie Cortine. - Gin Spiel von Rnaben, von benen einer mit ber Daste icheucht, wie auf bem befannten herfulanifchen Gematbe. Bor ibm ift ein anderer rudwarts por Schreden bingefallen. mabrent binter ibm einer bas Geficht verbullt. - Gin Um or mit einem Schmetterlinge lauft einer Seufdrede nach. bie auf einer Mehre fitt, offenbar eine Allegorie, beren Ginn ich jeboch nicht verftehe. - Bertules, ber ben Untaus erbrudt. - Ein bobes Grabrelief mit lebensgroßen Si= guren. Bor einer figenben Frau fteht ein Rrieger und giebt ihr icheibend bie Sant. 3wifden Benben ift in flacherem Relief eine Jungfrau mit einem Raftchen in ber Sanb , un= ter bem Stuhl ein Rnabe und ein Lowe. Die Frau ift mit ber tunica fibulata befleibet, ben Mantel auf bem Schoofe, bas Saupt mit Diabem und verfchlepert. Der Rrieger ift im Panger und Leibrode, ben Mantel uber ben rechten Dberarm gefchlagen, mit Schilb, Belm auf bem bartigen Saupte und Speer. Much bie Spige vom Perizonium ift noch ficht= bar. Die hintere Figur bat bie bloge Tunica und furges Saar. Die Frauen find febr icon geftellt und brapirt. - Muf ei= nem andern Grabrelief fist eine jugenbliche Geftalt in Trauer, inbem fie ihren rechten Urm gurudftellt und aufflutt, ben linten Ellbogen aber auf ben emporgehobenen Schenfel. -Ein brittes Dentmal, mit griechifden Infdriften, zeigt eine ftebenbe Frau mit verhullten Banben, welcher eine andere fich auf bie rechte Schulter lehnt \*); enblich zwen andere Cippen,

<sup>\*)</sup> Die Inschristen sind: ΣΠΟΝΔΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΤΣ ΜΙΛΗΣΙΑ Gegenüber ΕΤΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΑΕΟΤΣ ΜΙΛΗΣΙΑ

ber eine mit bem Ramen bes L. Mulsius Trophimus und einem Zuge bes Gilen, ber andere mit bem Ramen bet C. Silius Ilerma, mit einem Drepfuß, ber bem Keffel trägt, zwischen Genien. — Auch barf in bieser Uedersich bie berühmte Saule mit einer uralten griechischen Inscheift aus Melos nicht vergessen werben, in welcher, wie ich glaube, ein Melier, Etphantes, bem Bacchus eine fleine Bilbfalle seiner Tamme, ber Leufotsea, weisht; boch da ich über bieselbe an einem andern Drte gesprochen habe, so genug, sier biese Biebe bes ehebem berühmten nanianischen Museums nur im Borbeygehen ermägnt zu haben.

Doch gebenteich, neben ben fich gerftreuenben, einer erft werbenben Cammlung, welche mein beutscher Freund in Benebig, Berr Beber, auf ber Giubecca angulegen begonnen 3ch begleitete biefen thatigen und unterrichteten Mann eines Nachmittags nach meiner Arbeit auf ber Bibliothet von ber Borfe aus borthin und freute mich jugleich, eine burch feine Gefdidlichteit und Thatigfeit gegrundete Fabrit gu feben, welche jahrlich uber 800,000 Pfo. Beinftein erzeugt. Berbot ber neapolitanifchen Regierung, ben Nieberfchlag bes gabrenben Beines, aus bem ber Beinftein erzeugt wirb, auszuführen, bat ibn und feine Rreunde genothigt benfelben Dieberfchlag von einheimifden Beinen, welcher fur unbrauchs bar zu biefem 3mede gehalten murbe, chemifch zu behanbeln, und fie find burch ihre Berfuche babin gefommen, bag ibr Erzeugnif fogar noch beffer gerathen ift, als bas frubere. Jener Abfas bes Beines, beffebent in Stielen, Rornern und Sulfen ber Beintrauben und bem Reft von Moft, wo= burch biefelben gu Giner Maffe verbunden werben, wirb burch eine Quetschmaschine in feinen Stanb vermanbelt, und bies fer bann in Reffel voll ficbenben und chemifch gubereiteten Baffers in fleinen Portionen eingefüllt, mo er aufbrauft,

fich reinigt und nieberfett. Das Rabere bes Berfahrens ift Gebeimnig ber Sabrif.

Die Rabrifgebaube find ein in frubern Beiten glangens bes Cafino gemefen, in welchem fich ber Abel von Benedig au Gefellichaften und Reften vereinigte. Bu biefem Behuf fteben fie auch mit einem großen Garten in Berbinbung, ehebem eine große Geltenbeit in biefer Stadt uber ben Gemaffern, beffen gaubgange bamals bie ichonften Frauen ber ebelften Saufer aufnahmen und ben abenblicher guft von Befang und Saitenfpiel wieberhallten. Berr Beber bat ibn noch baburch ermeitert, bag er bie gwen nachften Saufer gu bemben Seiten um funf bunbert Gulben erworben und abgebrochen bat. Ihren Boben bat er mit Schlamm aus ben Lagunen überführt, und biefer nahrt uppig bie por furgem erft eingepflangten Gemachfe. Rebenan find noch andere Garten gelegen, von benen Berr Beber ben nachften um 150 Ducaten noch an fich gu bringen und mit bem feis nigen au verbinden hofft, ein Grundflud, bas in Munchen mit 6 bis 8 taufend Gulben bezahlt murbe.

Unter ben Alterthumern bes herrn Beber ift außer bem son ermachnten bachischen Kopfe ein Relief merkmirbig, auf welchem eine Frau von einem mit bem Swenfell bekleibeten Beiben geraubt wird, welcher bie sich Straubenbe auf ben Wagen hebt. Die Köpfe sehien; boch beutet bas Löwensell auf hert ules ober Theseus. Die weibliche Gestalt ift im Berhältniß fiein und jugendich, vielleicht also bie noch ganz junge helen a, welche vom Theseus entschut wurde. Desgleichen ein Triffinium mit einer zur Seite siehenen Frau und griechsicher Inschrift. Vermer besigt herr Webereime Frau und griechsicher Inschrift. Vermer besigt herr Webereime

<sup>\*)</sup> AEANAPIAEI K KAI (\KIMAQ TOID KAEANAPIAOT HPQIDIN (sic), und zur Rechten dem Beschauenden: KAEAN-APIAEI IEPOMNHMONOD

Angahi frebene Lampen aus ben nun zerstreuten Sammlungen bes Jaufes Er ab en ig o, daruntet bie bes Schlatsch, weicher, umgeben von schlafenden Ahreren, auf ber towenhaut liegt, von welcher sich eine Abbildung unter ben Aupfern zu Er euz zers Symbolik besindert. Noch erwähne ich einer schönen beronzenen Gestatt, etwa einen Jus boch, von der Art, bie man betrurische nennt. Es ist ein schreitender Mann, in der Linken eine Schlange (ben Bogen), über dem linken Arm das Löwenfell tragend, und auf dem Kopfe mit einer Spife (einem Strabl), also mahrscheinlich hertluss als Sonnengott.

Da mein Aufentsalt in Benebig fich ju Enbe neigte, fo ging ich am zwösften October an einem Sonntage früh mit Antonio, um mehrere Kirchen zu besuchen, ehe die Stunbe tam, wo mir die Bibliothef zur Untersuchung gricchischer und lateinischer handschriften auch an diesem Tage offen fland.

Bir tamen burch bie griechische Rirche G. Giorgio bei Greci, melde Canfovino im Sabre 1552 gebaut bat. Das Innere zeigt eine ftrenge, ber fruheften Beit treugebliebes ne Alterthumlichfeit ber Gerathe, ber Bierrathen, ber Dofaiten und Gemalbe. Die Runft ift bier auf berfelben Stelle bebarrt, auf melde fie unter ben bogantinifden Raifern ber erften chriftlichen Jahrhunderte gelangt war, und auf melder fie in Italien Cimabue, Giotto und die andern als teften Deifter ber gum Beffern fortftrebenben Schulen noch ge= troffen baben. Rabe baben liegt G. Francesco bella Bigna, eine Rirche von großem Umfang mit fiebengebn Rapellen, bie an Sculpturen und Gemalben nicht wenig Mertwurdis ges enthalten, Berte aus ber frubeften Beit ber Das leren, ein fleines Bild ber Dabonna von Gian Bellini bom Jahr 1507, eine Auferftehung von D. Caliari und viele Bilbnerenen, bie großen Grabbentmaler amener Gritti

und in ber Rapelle Siuftiniani eine große Rolge von Sculpturen, welche beilige Perfonen und eine Art von Befdichte ber Sculptur in Benebig burch bie verfchiebenen Stole ber Arbeit barftellen. - Bon bort fubrte ber Beg nach bem norblichen Enbe ber Stabt , auf einem gemauerten Ufergang (Quai), melder um ben großten Theil biefes Stabtviertels fich bingieht und bie Musficht uber bie Baffer nach mehreren Infeln, befonbers nach ber betrachtlichen Murano offnet, bie im Dufte bes iconften Berbftmorgens bas rothe Gemauer ihrer gebrangten Saufer und Rirchen wie leicht verfcblegert uber ber Cbene ber Fluthen emportrug. Die Bes maffer am Ufer bin waren mit Gonbeln befaet, beren gubrer bie von allen Seiten Berbeptommenben gur Ueberfahrt einluben. Unbere fcmammen icon uber bem Spiegel ber Aluthen, ei= nige auch nach bem Gemauer, welches eine fleine Infel, ben Gottesader von Benebig, ringe umgiebt, um borthin fille Burger gur Rube gu geleiten. Mus einem Rachen, ber gang mit pagrmeis figenben weiß verfchleverten Rrauen bes fett mar, flang von borther ein melancholifcher Gefang, mels der gu ber Feftlichteit ber Ratur, bem Ernft bes fonntaglis den Gelautes und bem regen Leben biefer gepusten Belt auf eine eigne Art ftimmte, und bas Biberftrebenbe ju eis nem barmonifchen Gefühl ju vereinigen fcbien. Bo ber gemauerte Aufpfab aufhorte, murbe ber Aufflug in einer Gonbel nach S. Marie bell 'Drto fortgefest, melde in biefer entlegenen und bie Boche uber vereinfamten Gegenb ber Stabt ihr Bobnhaus aufgefdlagen bat. Gin Schat ausgegeichneter Bilber , befonbers alter, von Cima, bem altern Palma und Gian Bellini lohnte ben weiten Beg. Rudreife ging burch Rio di Noal an ber Scuola della Carita vorüber, aus beren Rirche mehrere vortreffliche Bilber find gezogen worben. Gie bient jeto als " Dilitarunis

formirungsbepot," ein Bort, welches Untonio trog aller Unftrengung und Dube nicht auszusprechen im Stanbe war. Muf feine Frage, mas barin fen, fagte ber Barga= riole: "bie Bafche ber Militari teodeschi" (fo fprach er aus). - Ben Ponte di Rialto fliegen wir aus. Antonio ging ju ben Seinigen gurud, um mit mir fpater wieder jufammenautreffen, ich aber ging, um die Gegend ben Rialto ju befeben und bann auf ber Bibliothet ju arbeiten. Der Plat, welcher an bie Brude ftoft, enthalt nicht mehr bie als ten Gebaude ber frubeften Jahrhunderte ber Republit, Diefe find burch ben großen Brand 1518 gerftort worden. Dach bemfelben bat man ben Plat geebnet, ermeitert und mit gleichformigen Baufern eingefaßt, welche lange ber Das giftratur und bem Sanbel gebient haben, ubrigens weber burch Grofe noch Styl ber Republit, wie fie bamale mar, murbig finb. Die Saufer haben unten Arcaden, baruber noch zwen Stode, und find alle roth angeftrichen , faft wie in Der Plat hat auf ber Geite gegen ben Canal Murnberg. eine fleine icheinlofe Rirche, an ber Stelle ber uralten. welche querft megen ihrer Beiligfeit die Bewohner ber Lagunen au einer Gemeinde verband; ihr gegenuber bas fclichte Raths baus, an ben benben Seiten Raufmannsbaufer mit großen Gewolben und vergitterten Fenftern, hinter benen jego ftatt ber Schate bes alten Belthanbels Gade mit Getreibe, Sola ober anbere gewöhnliche Beburfniffe bes Lebens aufbewahrt liegen.

Die Gegend, wo jene einzige Brude über ben großen Canal fchrt und beyde Theile ber Gtabt verbindet, versammelte beym Ursprunge ber Stadt zuerst auf bem hoten melte beym Ursprunge ber Stadt zuerst auf bem hoten, rivus altus, rio alto, rialto) erhebt, um ihr Beiligthum die Rüchtlinge bes festen Landes, weiche bey bem Ginfall ber Germanen und

Sunnen, befonbere nach ber Berftorung Aquilejas, bas fefte Land verließen, um gwifchen bem fclammigen Deergrunde, ben bier bie Gee taglich zwenmal enthullt und bebedt, auf ben trodenen Stellen gegen bie ber See unfunbigen Barbaren eine fichere Bohnftatte ju behaupten. Benm Baches thum ber Stadt burch Sandel und Frenheit wurden meh: rere Sugel biefes Deergrunbes in Befit genommen, burch Pfahlwerte jum Mufbau ber Saufer eingerichtet und baburch . allmablich uber biefem Ruden ber Tiefe, bie ben menfchlichen Bohnungen verfagt ju feyn ichien, eine Stadt gegrunbet, bie, wenn bas Deer boch ftebt, mitten auf feinem Spiegel fcwebt, und gur Beit ber Gbbe in jenem von ben lagunen burchaberten, mit grunlichem Schlamm und grunem Meergras bebedten enblofen Morafte liegt. Da in gang Benebig meber ein Rab noch ein Pferb gebt, fo bienen bie Lagunen in ber Stadt gum Berfehr und gur Berbinbung; und wer fich anbermarte Rutiche und Pferbe balt, mußte nach bem Styl biefer Stadt fich eine Gonbel mit gwen Ruberern (auch cavalli genannt) julegen, moben er ben Ruticher erfpart. Alle vermöglicheren Familien find im Befit folden Suhrwerkes uber bie Diefe. In ben reicheren bat ber Berr, bat bie Frau ihre eigne Gonbel mit Ruberern ober Bargariolen, bie ihrem Dienfte befonders gewibmet find und ihr Umt gewohns lich auf Rind und Rinbestind fortpflangen. Daburd tommen fie nicht felten ju einer großen Bertraulichkeit mit ihren Berrichaften. Gin Contarini, um feinen Bargariole mit ber Untreue feines Beibes zu neden, marf ibm einft, als er eben mit ber Gonbel abfuhr, aus einem genfter Stude von Birichhornern binein. Schnell rief biefer mit verftellter Ber= wunberung fragend binauf: Rammen Gie fich, Ercellenge ? -Bu ihrer Treue gehort es, baf fie bem Gliebe ber Familie, welcher fie burch bie Clientel bes Saufes gum befonbern I. 18

Dienfte zugewiesen find, in jebem Ralle auch gegen bie ubris gen benfteben, befonbere ben Liebesbanbeln. Gin Berr B. vermutbete, baf feine Rrau mit bem Sausarate in verbotenem Berbaltnif lebte, ohne auf beutliche Spuren tommen ju tonnen. Endlich ift er nabe baran, fie ju fragen. In ber Meinung, bag ihr Gemahl, wie er vorgegeben, auf ben gangen Zag abmefent fenn merbe, trifft fie mit bem Liebhaber in ber Gonbel gufammen; aber taum fegeln fie beibe in bem Schirm bes Sahrzeuges an ben Stufen bes Pallaftes bavon, fo ericeint am Ufer bes Canals ber ergurnte Chemann und gebietet bem Bargariole augenblidlich an ber Stelle, wo er fteht, ju lanben. Es war bas Meugerffe gu befurchten, bie Frau fiel in Dhnmacht, ber Argt mabnt fich gefangen und ermorbet; aber ber Bargariole verliert bie Befinnung nicht und bebeutet biefen Acht gu haben, mab= rend er bem Berrn laut rufend antwortet, baf er geborche, und nach ber Stelle hinrubert, wo biefer feinen gang erwars Bie bie Gonbel nabe genug ift, thut ber Chemann eis nen Sprung, um fie zu erreichen; aber benfelben Mugenblick nimmt ber Bargariole mabr, und mabrent jener fpringt, floft er bie Sonbel burch ichnelle Benbung vom Ufer gurud, fo bag Berr B. neben ihr binab in bie Lagune fallt. turlich wird er fogleich berausgezogen, aber ebe er wieber gur Befinnung tommt, ift ber Feind auf und bavon, ohne baf er feiner auch nur anfichtig geworben mare.

Wie die Bargariolen, so find auch die andern Diener bem Saufe auf bas engste verbunden, und nicht nur fur die gewöhnlichen Dienste, sondern sie werden auch als handwerker für die Bedufrnise der Familie gebraucht. Diese Berhältnisse, welche ben alten Geschiechtern eine große Anzahl Kamilien aus gemeinem Stande zu Soude und Unterhalt verbanden, fammen aus den frühesten Seiten der Republik, vielleicht ein

Reft ber romifchen Clientel, Die gwifchen Bolf und Abel eine Art von Bermittlung berftellte.

Bon ber Berbindung ber Stadttheile und ber Saufer bat man gewohnlich falfche Begriffe und bentt fich viele nur auf bem Baffer juganglich; boch ift fur ben Bertebe gwi= fchen ihnen auf bem Trodenen auf mannichfache Beife geforgt. In vielen Stellen geben neben ben Canalen ichmale Auswege, an anbern, wie g. B. faft am gangen Canale grande, nicht; boch bat jebes Saus einen Gingang aus einer ber engen Strafen, ober ber Plate und Platchen (Campo's und Campetto's), aber ben weitem nicht jebes einen Ausgang in einen Canal, fonbern nur biejenigen, welche an bem Rans be ber 70 Bielede ober Infeln liegen, in welche Benebig burch feine 147 Canale gerichnitten wirb. Much bienen 306 bochgewolbte und meift mit Marmorftufen gum Muf . und Absteigen belegte Bruden über bie Canale, bie Berbinbung amifcben ben Infeln fur bie Aufganger zu vervielfaltigen. Die Chbe macht in biefen Canalen bas Baffer um 3 bis 4 Stufen finten; boch bebalten fie Tiefe genug, um bie Gon= beln zu tragen . und an ein Berfumpfen ober an Sumpfluft ift ba nicht zu benten, mo fie geborig unterhalten merben, ba bas burch bie Ebbe und Fluth beftanbig bewegliche Baf= fer und feine falgige Ratur bie Unreinigfeit abführen und bie Raulniff bemmen. Befonbers gefund ift bie Lage ber Saufer am großen Canal, welche bie volle Geeluft haben, und am Molo gegen Guben, wo immer um bie Mittages. ftunbe ber Drud ber Conne auf bem Meere bie Luft erres genb ihren erfrifchenben Strom nach ber entaegengefesten Seite in Bewegung fest und ben Lagunen guführt. jenen Bruden ift ber Ponte di Rialto, welcher mit einem einzigen Bogen von 83 venezianifchen guß Deffnung ben gangen Deerftrom gerabe überfpannt, ben weitem ber größte und

wegen feiner Refligfeit und ber laft, welche er tragt, ein bewunderungewurdiges Bert. Diefe Brude ift breit genug, um neben ber Sauptftrage, welche, ju beiben Geiten mit maffingemauerten Rram : und Raufmannsbuben befett, über fie fuhrt, noch zwen breite Debengange, welche bie Ausficht auf ben Canal baben, zu laffen, und erfcheint von ferne wie eine Fortfetung ber Strafe, beren Baufer fich in einem bos ben Bogen erbeben und fenten, um ben großen Rabrzeugen, welche biefer Canal tragt, fregen Durchgang ju geffatten. Fur ben Bertehr bes Bolles und ben Rleinhanbel ift bier gleichfam bas Berg, welches alles Blut an fich giebt, um es bann wieber nach allen Geiten auszugieffen. Mus fernen und naben Strafen gieht und brangt fich bier Mles , mas bie fleinen Roften ber Ueberfahrt nicht bezahlen mag ober fann, auf biefen einzigen feften Punct ber Berbinbung gwifden ben beiben Theilen ber Stabt gufammen, lauft und ftogt fic, und giebt jenem Begirte ber Stabt ein funftlich erzeugtes reges Leben. Dagu ift fie nebft ben baranftogenben Stragen, befonbere ber Maceria, melde pom Rialto nach S. Marco führt und ehebem ben Sanbelereichthum Benebige gur Schan fellte, reich mit Raffeebaufern und Buben befest, por benen ein lauter Saufe gefchwäßiger Bertaufer ihre Baare, als gebratene Rurbiffe, Muftern, Bitronen, BBaffer mit einer Art von Liqueur (Mifta) vermifcht, gerupfte Bogel u. bergl., mit eis nem argen Gefchren feil balt. Die Urt bes gemeinen Bolfes lagt fich bier recht gut erfeben. "Rauft biefe Bitronen," fdrept jener Alte in abgeriffenen Rleibern, ber von biefer Baare fleine balb grune Knollen, nicht großer als ein Subnerei, feil bat, "tauft biefe iconen und reifen Bitronen, bie foonften, welche Stalien hervorbringt." "Geht meine Muftern an," ruft bort ein bides Beib, und flust bie Sanbe in bie Buften, hinter ihre Baare geftellt, bie vielleicht bem,

ber fie genießt, augenblidtich Erbrechen erregt, "kauft bie alletissesten Zuftern. Es sind die beften, welche die Lagun ein getragen haben. Welch ein Glud, solche Austern zu elfen!" Das Alles aber wird in einer Art von Melobie vorgetragen, welche sich aus ben zahlreichen Kehlen in zwar sehr bunten, aber doch nicht unharmonischen Bermischungen ergiest. Rage daran sicht war Markt für Gemuse, Sisch word bei fin nicht unerfreulich in dem Getümmet, das sich in ein die In nicht unerfreulich in dem Getümmet, das sich wer und bei Marten und die Waarten und die Waarten und die Waarten brangt, die manntogen Thurme der dunkerlotten Weintrauben, der Granatapsel und Birnenund das ausgeschucktesmusse zu sehren, der Granatapsel über den den Garten jenes Erdrückens erzugt wird, der sich zwie schen den den den den den den der Werte hindreitet.

Rachbem ich ben übrigen Theil bes Bormittage auf ber Bibliothet unter ben Manufcripten jugebracht hatte, beffieg ich balb brey Uhr mit Antonio am Molo eine Gonbel, bie uns fublich zwifden ben jest bloffliegenben Deergrunben und ben Infeln nach G. Lagaro führte, mo armenifche Donche. welche fich jur lateinischen Rirche halten, bor etwa 100 Jahren ein Rlofter geftiftet, und es im Laufe bes letten Jahrhunberts ju einer Pflangichule fur bie Bilbung ihrer Ration und ju einer Art von Atabemie fur bie armenifche Literatur erhoben baben. Die Entbedung ber gangen Chronit bes Eufebius in einer armenifchen Ueberfegung, welche bon ba ans in bie literarifche Belt ausgegangen ift, bat biefer ehrenwerthen Genoffenfchaft bereits einen europaifchen Ramen erworben. Das Rlofter folieft ohne befonbere Eigenthumlichkeit feiner Form, wie bie unfrigen, in bem Biers ed feiner Gebaube einen fleinen innern Garten ein, wo um ben Brunnen berum ber Dleander in bochbuschigen Baumen und im Comud feiner rothen Bluthe prangte, Mugerbem : hat bie Betriebfamteit biefer Morgenlander um bie Mauern

bes Rloftere ber ben Boben burd Aufführung von Schlamm bebeutenb erhoht und erweitert, und gur Unlage eines großen außern Gartens eingerichtet, welcher fich bereits um bie Balfte bes gangen Rlofters berumgieht, noch fortbauernb vergroßert wirb, bie guten Bater auch torperlich bes ichaftigt, und mit vortrefflichem Gemufe, mit eblem Dbft und befonders mit ber Frucht bes Beinftodes verforgt, ber fic auch bier in Laubgangen burch bie iconen Unlagen giebt. Die Gonbel fuhr unter einen Thormeg, in welchen ber Canal geht, und als auf bas Unlauten geoffnet murbe, fam einer ber geiftlichen Berren in großer Saft bennah bers bengefprungen, mas fich ben ber gang fcmarg in einen langen Zalar gefleibeten, mit einem fcmargen Leberfappchen auf bem weißen Saar gezierten, und burch einen langen weißen Bart noch ehrmurbigeren Geftalt faft tomifch ausnahm. 3ch habe in ben wenigen Rloftern, bie ich gefeben, immer viel Freundlichkeit und eine faft findliche Naivetat ber Bruber und Bater gefunden, obne mich weiter um bas Innere und Tiefere au befummern. Sier fant ich biefe gefällige Sitte gegen Frembe gugleich mit einer Gelehrfamteit und Bilbung vermifcht, bie mich in große Bermunberung gefett hat. Gelegenheit gab es balb, fie tennen ju lernen. Denn als wir bas geraumige, reingehaltene Local, Die breiten Gange, bie Rirche, bie Bibliothet, bas Bimmer ber Manufcripte, ben Speifefaal, bas Dufeum fur Die Stubirenben burchgogen, gefellten fich mehrere ju uns, anbere gingen ihren Gefchaften nach. Much einige junge Leute, ebenfalls Armenier, bie bier erzogen werben, tamen berben und ertunbigten fich mit vieler Discretion und Sachtenntnig nach wiffenfchaftlichen Dingenin Deutschland. Ginen, er war aus Conftantinopel, und fein Bater Leibarat bes Groffberen, trafen wir befchafs tigt , ju feiner Uebung ben Birgil in bas Armenifche ju uber-

feben. Die alten Sprachen, bie Mathematit, bie Natur= miffenschaften bilben bie Sauptgegenftanbe bes Unterrichte, in ben fich bie Bater getheilt haben, und ihre Gefellichaft empfangt junge ganbeleute aus Conftantinopel, aus Smorna. aus Erzerum und felbft aus jenen ganbern, bie unter ber Racht ber Perfer fleben. Rach Bollenbung ibrer Schul= flubien im Rlofter fesen fie bann ihr Stubium meift auf ber Univerfitat in Pabua fort, und bringen ihre Renntniffe fobann bem Baterlande beim, bem in biefer Jugend ichone Soffs nungen aufgegangen finb. Wie aber gegen Armenien und feine Jugend, ale bie Grunberin einer befferen Ergiebung, fo ericeint bie Gefellichaft ben Biffenschaften gegenüber als eine Art von Atabemie, welche fich bie Bilbung ber ar= menifchen Literatur und bie Befanntmachung ihrer Schate als Beftimmung aufgelegt bat. Durch ihre ausgebreiteten Berbindungen haben fie bereits eine fehr betrachtliche Samm= lung armenifcher Sanbichriften aus bem Gebiete ber Poeffe, ber Gefchichte, ber firchlichen Literatur und ber Ueberfetung aus ber griechischen Literatur ju Stanbe gebracht, welche fic bis jeso mit jebem Jahr vermehrt bat, und auch fur bie griechische Literatur noch reiche Musbeute verfpricht. Deifte und Befte, befonbere ber griechifden Literatur. ift in bas Armenifche überfett gewefen, auch Bieles vom Spateren, und nach bem Gufebius find bereits mehrere Reben bes Philo entbedt, überfest und eben jest mit Erlauterungen beraus= gegeben worben. Fur ihren literarifchen Betrieb haben fie eine betrachtliche Druderen angelegt, und ben ber Emfigfeit und Beharrlichkeit, mit ber fie arbeiten, folgen fich ihre lis terarifchen Berte mit großer Rafcheit nach einanber. Bor= terbucher, Grammatifen, Bibeln, Ueberfegungen aus neueren Sprachen medfeln mit einanber ab, und man fann fagen, bag jego bereits benjenigen, welche fich mit biefer Sprache

beichaftigen, burch bie Bemubungen jener Danner, unter bie feiner obne Biffenfchaft aufgenommen wirb, bie armenifche Literatur aufgeschloffen, und baburch bas Gebiet ber Biffenfchaft ermeitert morben ift. Bor furgem mar ihnen Nachricht zugefommen, bag ein Englanber, welchen fie ergogen, aus Dantbarteit und Anbanglichkeit ihnen in Offinbien ein großes Bermogen von etwa 2 Millionen Gulben als Erbichaft gurudaelaffen babe, und fie batten Unftalt ges. troffen, fich beffelben zu verfichern. Gelingt es ihnen, wie taum zu zweifeln , in ben Befis fo großer Mittel zu tommen, fo wird ibre Birtfamteit auf einer breitern und ficherern Bafis noch mobithatiger fur bie Bilbung ihres Baterlanbes und noch fruchtbringenber fur bie Biffenschaften fich ausbreis ten ; und unter fo vielen Unftalten und Dingen, von beren Berfall man in ben Lagunen umgeben ift, mar es beruhigenb und erholend, auf ein aufblubenbes Inflitut folder Art gu fogen, bas fo bebeutenbe Erfolge icon gemabrt , und noch größere verheißt.

Bir trennten uns ungern von biefen durch Krommigket und Kenntnisse hochachtbaren Battern, boch ohne die beiben gesehrtessen unter ihnen, die Briber Auger (Afger ausgeprochen) gesehren zu haben. Sie besanden sich mit der Sasiere der Brenta, wo sie ein Landgut bessigen das in der guten Sahrestgeit abwechselnd von der einen und der anderen Salte zur Erholung bezogen wird. Da uns unser Weg daran vorübersichern sollte, so gedachte ich sie bort aufzusichen, und mich noch weiter über die Schifflate, die Wittel und Wissischen und wie sieher bei Schifflate, die Wittel und Vosichten biefer kirchisch-literarischen Institution zu belebren, die so sern der Desimath ihrer Mitglieder ist errichtet worden, um außer der Sphare, welche der Despotismus und bie Barbarey umspannt, und in diesem Wintel de abriatischen Meeres unter bem Schirme gesehlicher Orbnung in einer tiefen literarischen Rube gebeiben und fich ausbreiten zu konnen.

Bir liegen bie Gonbel nab gegen bas naheliegenbe Ufer ber Lagunen fleuern, neben jenem Lanbruden, welcher bas abriatifche Meer von ihnen abbalt, und genoffen von feiner Anbobe einer erhebenben Ausficht auf Die blauliche glache bes abriatifchen Deeres, bas eben von einem fanften Binbe gefachelt marb, und auf bem in weiter Ferne gange Buge von Schiffen wie Baffervogel mit ausgebreiteten weißen Klugeln ju fomeben ichienen. "Sie fommen nicht ju uns." fagte feufgend Antonio ; "eines biefer Segelift gegen uns ges fpannt. Gie flieben bie gefchloffenen Lagunen, um ibre Labungen bem fregen Safen von Erieft ju überliefern." -Bene Lanbruden (Lido) find eigentlich Canbbunen, welche bie Gewalt bes Meeres gegen bie bier flach werbende Fluth aufgehauft und ben beftigen Sturmen gewaltfam gufammengefcoben hat. Gegen bie Lagunen bin fenten fie fich in weiten Flachen, welche mit Schlamm berfelben übergogen, und baburch in febr fruchtbare Garten vermanbelt morben finb.

Erst mit sinkenber Racht tamen wir an ben Molo gurück, und nachtem wir zu Mittag gegessen und ben bem Kaufmanne, wo die Familien wieber beysammen waren, einger sprochen hatten, gieng es um 9 Uhr in größerer Gesellichaft in bad Theater, wo in Gegenwart bes herzogs b. Wellington, unter einem oft ziemlich lauten Gesprach, besonders ber Logen, der Gust av Wassa von Rohebur durch mittelmäßige Schauspieler im eigentlichen Sinne ab geschrier (betlas mirt) und mit großer militärischer Evolution ausgeschipt wurde. Das wunderlich Zug, das darin gethan und gesprochen wird, schie ein ben Zuhörern wohlzugesallen und gesprochen wird, schie mein ben Zuhörern wohlzugesallen und

foll fich besonders bes Bepfalls ber fremben Gafte erfreut haben. Dir ließ biefer Abend einen Widerwillen gegen bas italienische Theater jurud, ben ich spater Muße hatte jum Theil zu überwinden.

Der 14te mar ber lebte ju meinem Mufenthalte in Benebig bestimmte Zag. 3ch batte am Berrn Pfarrer Bibmann, Prebiger ber evangelifchen Gemeinbe, einen Mann von philologifcher Bilbung und Geneiatheit gefunden. meine literarifden Arbeiten uber bie Sanbidriften ber Bibliothet ju übernehmen. Er fam biefen Tag ben Beiten, um mit mir auf bie Bibliothet ju geben. Die Unleitung gur Behandlung ber Manufcripte mar, ba bierben bas Deifte auf Uebung antommt, balb gegeben, und ben ben Rennt= niffen und ber Genauigfeit biefes febr moblunterrichteten Mannes barf ich mir auf forgfaltig ausgeführte Bergleichuns gen Rechnung machen. 3ch nahm bierauf von ihm und ber Bibliothet Abichieb, um meinen Dag auf ber Dolis gen au begebren. 3ch fant ibn , ohne au erfahren , wie es gefommen , icon berausgelegt , und mabrent er bie Forma= litaten im Bureau burchlief, unterhielt mich ber Commiffar mit einer Freundlichfeit und Artiafeit, ale ob ich ibm auf bas bringe"bfte mare empfohlen gemefen, in feinem Cabinette. Roch hatte ich bie Sammlungen eines alten Nobile Teodoro Correr gu feben, ber fein Gefchlecht bis uber bie Grunbung bon Benebig binaus nach Aquileja fortfubrt. ihm eine Menge Steine, Gefage, Terra Cotta's gufammens gebracht, bie alle ben Ramen feiner Ramilie, viele fogar fein Bappen tragen, und aus ber romifchen Beit berftammen Titus Cornelius, C. Corlerius und anbere follen. abnliche Ramen mit Ungabe von Municipalwurben , Ehrens bezeugungen und bergl. find auf biefer gabireichen Daffe bon wunberlichen Dentmalen gu lefen, welche feine Leichtglaubigfeit ohne Argwohn aufgenommen und in mehreren Galen vereinigt bat. Im Enbe bat man fur ibn eine marmorne Cifternenmunbung mit Ramen, Bappen und anderem Bubebor ale eine Graburne jugeruftet, bie in Aquileja fen gefunden worben, und ibm baburch außerorbentliche Freube gemacht. Das Gefchlecht gebort übrigens allerbings ju ben alteften in Benedig, aus bem gwar nie Dogen, aber Bifchofe, Carbinale, ber Papft Gregor XII. und jene Ronigin von Coprus bervorgegangen ift, welche ber Republit Beranlaffung marb Enpern ju ermerben. Der alte Berr bat außer jenen Ramilienbentmalern mit einer eben fo großen Emfigfeit als Beharrlichteit eine faft unüberfebbare Daffe untergeordneter Alterthumer, eine betrachtliche Ungabl aes fcnittener Steine, Gemalbe, befonbers Dabonnen ber als teften Beit , aufammengebracht , ift aber ichmer au bewegen feine Schabe zu offnen. Der Bermenbung bes S. Schielin. ber mich ibm als ber Simmel weiß mas fur einen Renner und Profeffor ber Untiquitaten geruhmt hatte, ber baupts fachlich nach Benebig getommen fen fein Dufeum gu feben, verbantte ich feine Befannticaft und bie Bergunftigung. mit welcher er mich Mues, mas ich munichte und nicht munfchte, feben ließ.

Ich hatte ben Tag über Antonio nicht gesehen. Da es ber lette vor seiner Abreise war, hatte er ihn gang ben Seinigen gewidmet, besonders ber Großmutter, die ihn saft nicht von ihrer Seite ließ; doch war sie gesaft, wahrend Mutter und Schwester schon fast zwer Tage die Augen nicht troden hatten. Als ich am Abend bam, um für ben nachsten Worgen über die Abreise das Rabere zu bestimmen, sand ich bie gange Familie saft in berselben Art berssammen, wie jenes Mal, wo die Gespräche von der Jutunst Benedigs gesührt

murben. Antonio ging mir mit ber gewohnlichen Berglich: feit entgegen ; boch fab ich, bag er geweint batte. mir ," fagte bie Mutter , "als ob ich bas Berg aus ber Bruft nehmen follte, ba ich ben Antonio foll gieben laffen." Ben biefen Borten brach bie Schwefter, beren Schonbeit burch ben Musbrud ber gefdmifterlichen Bartlichfeit und ber Betrubnig gang eigentlich verflart wurde, in einen Strom von Thranen aus, und auch bie Grogmutter bielt ibre Bebmuth nicht gurud. Es mar offenbar, bag außer ber Trennung biefe vortrefflichen Denfchen auch noch burch Ermagun= aen anderer Art gebrudt murben, bie ihren Grund in ber Befdranttheit ihrer Mittel und in ber Ungewißbeit über bie funftige Lage bes geliebten Junglings batten, und mir felbft bas Berg fo fcmer machten, bag ich taum ein Bort ber Beruhigung ju fagen wußte. Bum Glud fam ber Raufmann mit ben Seinigen balb und brachte Briefe fur Antonio nach Dabua und Ferrara, bie er fur ihn von mebs reren bedeutenben Mannern empfangen hatte. Jest gelang es balb bas Befprach auf anbere Begenftanbe zu bringen. befonbers auf bie letten Schidfale ber Republit. Es mar mir auffallend gemefen, bag affer politifche Geift und Mles, mas man ben ben Burgern einer Republit, melde bie Frenbeit noch gefehen und in ben Erinnerungen ihrer alten Große erzogen worben find, noch lebenbig gu finben ermartet, faft in allen Saufern und Individuen, von benen ich borte, fo gang und gar erlofden ift, bag Benedig gugleich fur ben rubigften und von aller Mufregung am meiften freys gebliebenen Staat in Italien gilt, ber auch feinen fets mach: fenden Ruin mit einer vollen und unbedingten Refignation ju tragen icheint, "Der Sauptgrund ift mobl," fagte Ger Domenico, "weil in ben lebten Jahrhunderten aller politifde Beift in bie Familien, welche ben Genat bilbeten, nach ftren-

ger und jum Theil graufamer Unterbrudung ber Biberftres benben, fich gufammengezogen und gulett auch in ihnen burd Sittenlofigfeit und Berfdulbung ju Grunde gegan= gen war. Das Bolt, gleichgultig gegen eine Regierung, welche gleichfam außer ihm ftanb und ihm felbft bie Dittel, fic in ben gewöhnlichften Dingen gu unterrichten, vorent= hielt ober miggonnte, ließ feine Berren um fo mehr ge= mabren, ba biefe mit ber alten Ariftofratieen eignen Schonung bas Barte meift ju vermeiben, und bas Grauelhafte im Berborgenen ju thun mußten. Durch ben Schwindel ber abfoluten Demofratie, welchen bie frangofifche Revolution auch in biefe alte Republit gebracht hatte, marb bie gewohnte Rube und mit ihr bas moriche Gebaube bes Staates in feinen Grunden erschuttert; boch blieben ibm Mittel, fich gu behaupten, als bie Frangofen nach Befehung ber terra ferma an ben Lagunen erfchienen. Das Arfenal war mit Borrathen , eine achtbare Flotte auszuruften , fattfam ver= feben, ber offentliche Schat gwar obne Mittel, aber nicht bas Bolt, Benebig im Stande, und Dalmatien, noch unbes rubrt, nebft ben Infeln, ftanben ben geboriger Unregung mit allen ihren Rraften gur Bertheibigung ber Stabt gu Gebote. Dagu mar bie Bufuhr gur Gee offen, bie Eng: lanber als Bunbesgenoffen in ber Rabe und bie Stadt uns angreifbar , wenn fie fabig gewefen mare ben Entichluß gu faffen, ben ihre Erhaltung gebot.

Der große Rath versammelt sich, nicht um die Ruftungen jur Bertheibigung ju bestimmen, die Flotten in Stand ju feten und eine Belagerung ausgubalten, sondern um ju berathen, ob man die Demofratie einschipen, die Frangjossen aufnehmen solle. Der Doge, ein alter und gebrechlicher Mann aus dem Saus Manin, gittert vor Angsf, daß man nicht nachgeben werde, auf seinem Throne, und

ale enblich bie Debrgahl ben Befchluß fur Ginführung ber Demofratie und bamit gur Mufnahme ber Frangofen gefaßt hatte, fagte er mit erleichtertem Bergen: "Es ift boch ein arofes Glud, bag Benebig eine fo burchlauchtige Befchuterin wie bie Mutter Gottes bat, bie allein Ihre Ropfe fo icon erleuchten tonnte, bag Gie fabig murben einen fo guten Entichluß gu faffen." Das maren bie letten Borte bes fferbenben Staates. Rachbem ber Doge fie gefprochen , flieg er von feinem Ehrenfis, um fich feiner Burbe gu entfleiben , bie Dagiftrate legten ihre Memter nieber , bie Krangofen rudten ein, und ber uralte Frenftaat mar wie ein bochbetagter Greis im Grunbe eines naturlichen Tobes aus Alterefcwache geftorben. Bas bie meiften Genatoren bev Raffung jenes beruchtigten Entichluffes in ihrer Mennung bestimmte, mar nicht fomobl Rurcht, als bie Musficht, ben Einführung ber frangofifchen Formen bas Banb ber Ribeicommiffe aufgeloft zu feben , meldes ben entarteten Abfomm: lingen ber uralten Gefchlechter baburch . baf es ihren Grebit beidrantte und fie nur ju Rubnieffern, nicht ju Gigenthumern ibrer Befitthumer machte, ben ibrer finnlofen Berfchmenbung immer im Bege geftanben batte. Raum maren fie aber in Befit getreten, als auch ihre Musichweifungen im Genuß und bie Berichleuberung bes urvaterlichen Erbes begann und fie mehr noch gu Grunde richtete, als felbft bie berben Beiftungen, bie Gintreibungen uralter Rudftanbe, welche ber in bie Stadt aufgenommene Feind auflegte. Pallafte, Runftfammlungen, Bibliotheten, Juwelen wechfelten ihre Befiger, und nach taum 20 Jahren find von 600 venegias nifden Gefdlechtern, bie ben Staat regierten, uber 200 ausgeftorben und gerftreut, und taum 30 noch ubrig, bie fich eines begrundeten Boblftanbes erfreuen. Bon ben Contarini's, bie in Benebig funf prachtvolle Dallafte

batten , ift jest nur Gine Ramilie noch im Boblftanbe, bie anbern find heruntergetommen, ober gang verarmt; ebenfo halten bie Balbi fich nur noch mit Dube. Giner ift nach Portugal ausgewandert und benft bort die Gefdichte feines Baterlandes au fdreiben. Much ber Boblftand ber Barbes rigo's ift gang ericuttert, ber ber Correr und Corner nicht weniger ; Corner . Spinelli hat feinen Pallaft bem Papfte vermacht. Der Grimani und Rani ift fruber gebacht worben, Das große Saus ber Morofini ift auf eine Tochter befdrantt, bie an einen beutiden Grafen v. G. ungludlich verbeprathet mar; Tievolo, Manin find verarmt; bes letten Dogen Manin Reffen haben fein großes Bermogen burchgebracht. Bon ben bren großen Familien ber Dis fani balt fich eine noch nur mit Dube aufrecht, bie andern find , bauptfachlich burch Gintreibung rudftanbiger Steuern burch bie Rrangofen, ju Grunde gegangen. Go fam ber große Pallaft bes Saufes an ber Brenta, ber iconfte unb michfte bes obern Staliens, an bie frangofifche Regierung. Denn nicht wenige ber fenatorifden Familien, bie aufihre Bers bindungen vertrauten, verfaumten bem Ctaate bie Abgaben gu entrichten, indem fie ben Beitpunct erwarteten, mo ihnen burch ben Ginfluß ber Ihrigen Erlaß bewilligt murbe. maren viele bebeutenbe Summen fculbig. Die frangofifche Regierung beftand auf ihre Entrichtung. Das baare Gelb mar meift verichwunden, Saufer und Grundflude unter bem britten Theil ihres Berthes, und fo mußte es bie Ramilie Di= fani gefcheben laffen, bag bie Regierung ihren Pallaft, bie Rtone ihrer Befigungen, als Bahlung fur bie Rudftanbe annahm. Biele haben ben bem politifchen und ofonomis ichen Schiffbruch bie Refte ihres Bermogens nach ber terra ferma , auf ein ganbaut, ober nach Dabua gerettet; unb besonders biefe Stadt, welche fich rabmt bie altefte und bie

Mutter ber ubrigen in biefem Banbe gu fenn, bat burch ben Untergang Benebigs an Bevolferung und Bobifanbiges monnen. Much ber Stand jener reichen Sauffente | melde gur Beit ber Bluthe Benebigs bie Schate und Bagren bes Morgenlanbes und Europas umtaufchten und vermalteten. ift verfcollen, ober boch in bie Berborgenheit; beffere Beiten erwartenb, gurudgetreten. Gie boren nur noch von einem griechifden Saufe Dapabopu to, und von einem jubifchen Erabes, welche etwa 30,000 Bechinen jabrliche Gintimfte baben. Doch finden fie faum andere Gefchafte gu machen, ale burch Bucher, ben jeto felbft bie erften Baufer nicht verschmaben. Der großte Theil ber Capitale ift aus bent Sanbel gezogen und in Guterbefit angelegt. Rur einige Bweige, wie g. B. ber Sanbel mit rother Seibe in ber tenera ferma. fo wie einige Fabriten, wie bie berühmte Glasperlene fabrit auf Morano, bie Beinfteinfabrit bes on, Beber, find noch im Schwunge. Der gewerbtreibenbe Stand leibet in gleichem Berbaltniffe, wie bie Rulle ber Guter abnimmt, und es gebort bie Genugfamfeit und Arbeitfamfeit bes gemeinen Stalieners bagu, in biefer allgemeinen Rabrungelofigfeit au Die Bahl ber Urmen vermehrt fich mit jedem Sabre: Der fechfte Ginmohner von Benebig ift ber foffent: lichen Milbthatigfeit beburftig, etma ber gebnte empfangt Die Regierung, ale Erbin bes reichen Rirdenautes. feuert bagu zweymal bunbert taufenb Franten; bach ift ber jabrliche Bebarf ber Armencaffe, wenn fie bem bitterften Mangel fteuern will, eine halbe Million. Das Fehlenbe wird burch Bentrage berer, bie noch etwas ju geben haben, und ber Beborbe gebedt. Bir tonnen fowohl bie Collegien. als auch bas faiferliche Dilitar rubmen, bie großmuthig und willig benfleuern, por allen aber bie befonnene Thatigfeit bes ehrwurdigen Patriarben, ber an ber Gpige biefer Berte driftlicher Milbthatigfeit fteht, Ginnahme und Bertheilung leitet und bafur forat, baf bem Beburftiaften gur rechten Beit geholfen wirb.

Die Reffe bes Bobiffanbes und bes Lebens ber großern Belt gieben fich immer mehr in bie Rabe von G. Marco aufammen, und bier find bie Saufer und Bohnungen immer noch in gutem Preife und gefucht. Dagegen berricht in ben entlegenern Enben ber Stabt großes Glend und Bers armung, bie immer weiter fich verbreitet. In Folge biefer Ungunft ber Beit und ihres Laufes rechnet man, bag bie Stabt jahrlich über 8000 Ginwohner verliert. 3m Sabre 1814 waren feit Untergang ber Republit 6000 Bobne haufer und 400 Pallafte niebergeriffen. Bon einigen Pallaften maren bie gaçaben, aus maffivem Stein ober Marmor, von Englanbern, welche ben Pallaft um eine geringe Summe gefauft hatten, abgebrochen und nach England geführt morben, um bort wieber aufgebaut gu merben, Dan hat falfchlich gefagt, bag auf folde Urt gange Dallafte verfest worben fenen. Seitbem ift verboten Ballafte nieber. gureifen; ba man aber ben verarmten Familien bie Unters haltung nicht gebieten fann, fo icheinen baburch mehr bie Ruinen vermehrt, ale bie Bierben ber Stabt erhalten gu Muf bie Sitten hat jene Berarmung nicht nachs theilig , fonbern ale eine Lebrerin bes Guten gewirft. Die Muflofung und Berberbniß ber hauslichen Berhaltniffe hat fich vermindert, Die Stellvertreter bes Mannes ben ber Krau. Amanti, Cicisbei, Cavalieri ferventi und wie fie fonft beißen, haben faft allgemein aufgebort, und welche von ihnen noch jego als von beftebenben Dingen fprechen, feben in bie Ges genwart einen nur noch als Antiquitat in ber Erinnerung beftebenben Gebrauch. Gine junge Frau fcamt fich nicht mehr an ber Seite ihres Gemable in ber Gefellichaft gu ers icheinen: fie fallt im Begentheile auf, wenn fie nach alter Sitte mit bem Cavaliere fommt und fich um ibren Dann nicht zu befummern fcheint. Much hier bat ber Ginfluß unferes Datriarden wohlthatig gemirtt. Er bat an bes ffimmten Abenden ber Boche Gefellichaften ben fich einges führt, bie gablreich von ben beften Familien befucht werben, und in benen Mes, mas bas Bohl ber Stadt und ber Ges fellichaft betrifft, ju anftanbiger Erorterung tommt. Er be= gebrte und erlangte leicht, bag ju biefen Bereinigungen auch Die Frauen, aber in Gefellichaft ihrer Manner, follten gezogen merben. Chenfo haben bie fogenannten Dantenute aufgehort, junge Beibeperfonen, bie reiche Manner oft mehr um ihren gurus ju geigen, als aus Reigung mit großem Aufwand unterhielten ; und nur ber alte 80jabrige Dapados pulo hat vor furgem eine junge Perfon gu biefem Brede angenommen, ber er jeben Morgen gu ihrem Rabelgelbe einen Louisb'or fcentt, Die fich aber ihrer Geits fcamt mit ibm im Theater ju ericbeinen, mo er gewohnlich ihr gur Seite einfcblaft,

Der Benegianer zeichnet fich noch jeht durch feinen Anfiand im Betragen, ber arbeitende auch burch Aunffrettigkeit
und Gewandtheit aus, und das gemeine Bolt, besonders die Gondoliere, sind burch Wiss, Geist und Gewandtheit ber rühmt. Auch haben sie seit einiger Beit wieder angesangen Stellen aus Lasse ober Arfolt zu singen, jedoch mehr aus Speculation, weil es von ben Fremben gern gehört und bezahlt wird, als aus innerer Reigung, wie sonft.

Ich habe hiermit ben Sauptinhalt meiner letten Gefprache mit Ser Domenico um so lieber gulammenges fiellt, weil fie bestätigten und in Uebersicht brachten, was ich über biefelben Gegenftanbe theils gesehn, theils von Anderen erfahren hatte, und für bassienige, was "ich über

Benebig mitzutheilen gebachte, ben beften Schluß lieferten. 36 unterhielt biefe Gefprache um fo lieber, um ber Behmuth ber Familie uber bie nabe Trennung ibres Lieblings mabrent ber Gegenwart ber fremben Beugen nicht noch mehr Raum gu geben, ale fie ohnebin icon bebaups tete, und brach am Enbe mit bem Raufmann und ben Geis nigen fruber auf, als man erwartet batte, um Abicbieb gu nehmen von ber ehrwurbigen Donna Barbara, bie mir mit tiefer Rubrung verficherte, bag es ihren Schmerg linberte, ihren Antonello in meiner Gefellichaft reifen gu feben, und bon ben übrigen Gliebern bes Saufes, außer bon Ger Domenico, welcher am anbern Morgen mir feinen Gobn nach bem Gafthofe bringen und uns bis Aufina begleiten 216 mir icon in bie Gonbel geftiegen maren, fab ich noch alle Glieber ber Familie, bie mir fo werth geworben war, an ben großen Bogenfenftern ihres Saufes mir bie legten Grufe nachsenben, und jog mich mit Behmuth in bas fleine buntle Fahrzeug ber Lagunen gurud, mabrenb in meinem aufgeregten Gefühle bas Schidfal biefes ebebem großen und noch jeto ehrmurbigen Saufes mit bem Schid's fale von Benedig in trube Bilber verfchmola und aulest in tiefe Erauer uber ben großen bauernben Schmerg uberging, ben bie menfchliche Gefellichaft bier in einem ihrer vorbem fartften Glieber erfahren bat. Der einzelne Denich finbet im Tobe bie Rube von Leiben, und um mit bem Dichter ju fprechen, "Aufathmung von Duben;" aber beym Untergang ber Staaten nahmen fur bie Gingelnen bie Zage ber Leiben ihren Unfang, welche nicht von ber Beit, bie, fagt man, Mues beilt, gemilbert werben, fonbern, wie jebes lebel, fo bas Leben angreift , burch fich felber machfen, wie benn bie Leiben von Benebig nach bem Untergange feiner Gelbftftanbigfeit mabrent feche und gwangig Sahren fich

fortbauernd geschärft haben. Richt ber Staat, bem jeho bie Stadt angehört, trägt bie Schuld ihres Ungemach, wohl aber ruft in seiner Einsicht und in seinen Maagregeln bie Offnung iber Jutur. Moge eine anhaltende Pflege bie schnen Keime bes Bertrauens, welche bie Beweise taiserlischer Abeilnahme an ihrer Noth in ben gedrückten Gemüthern hervorgelodt baben, farfen und entsatten, und in ber Beung und im kunftigen Flor von Benedig ber Monachen an beren Schiffalf sie gefnuhrt ift, ein auch durch innere Kraft ftartes und undesighares Bollwert errichtet werben!

## Drittes Buch.

Reife von Benedig über Padua, Ferrara und Bologna nach Florenz.

Dienstags ben 15ten October am fruhen Morgen, als ich eben mit Ordnung meines Reifegepades ju Enbe mar, trat Ger Domenico in mein Bimmer und fuhrte mir feinen Gobn an ber Sand mit ben Borten entgegen: "ba haben Gie ben Antonio und meinen beften Gegen auf bie Reife," Der Jungling hatte fich mit Rube ben Urmen ber Seinigen ents riffen ; und ber Abichied, ben er überftanben, wie ber barte, ber ihm noch bevorftanb, lag fcmer auf feinem Bergen; boch war er gefaßt, und bas Bewußtfeyn, feiner Beftimnung naber ju tommen, erhob ibn uber feinen Schmerg. Da ber Bermanbte, gu welchem Antonio nach Ferrara geichidt wurde, nach feinen letten Briefen nach Bologna , viels bicht auch nach Floreng gereift mar, um bort ben Binter infeinen Gefchaften zu bleiben : fo hatte Ger Domenico feinem Cohne erlaubt, nach Befinben mich bis babin ju begleiten und ibn bort aufjufuchen. Rachbem wir gemeinfam ge= frubftudt batten, murbe bie Barte beftiegen, bie uns burch bie Engen ber Lagunen in ben Rio grande trug, wo wir noch einmal ben Schauplag altvenegianifcher Große begrußten, um bald barauf auf offener Riuth nach Sufina bin zu fleuern. Das Better mar raub und windig; boch ber Bind gunftig und trieb in geraber Richtung unfer Fahrzeug

burch die hochgehenden Wogen bem Orte feiner Bestimmung entgegen. Der vordere Bargariole legte seine Rusber auß der Jand und lenste durch Anziehen und Nachlassen eines Seiles die ausgespannten Segel, und mit ihm die Gondel. Der Regen erlaubte kaum nach der rasch gurudweichenden Statt über die unrubige Wasserschade einen Will durch das halbgebintet Kruster zu werfen. Bald verschwand sie ganz hinter dem Nedel, welcher trübe, wie ihr Seichitz, sich über sie gelagert hatte, und wir subren, an der verfallenen Kirche Schotzgie in Algis vorüber, bey den hütten von Zusten an das Land.

Bu Fufina find außer ben Bollhaufern nur Stallungen fur bie Poften und Betturinen, welche bier gu jeber Beit auf Reifenbe marten , feine Bohnungen. Gin Bagen wurde bis Pabua um gwolf Franten fur mich und Antonio gebungen. Diefem fand nun ber Abichieb von einem ges liebten Bater bevor, welchen er in Freud und Beib nie verlaffen hatte. Gie waren beibe feitwarts in traurigem Gefprache gegangen, und tamen nach langer Beit erft an ben wartenben Bagen gurud. "Ich fage bir nichts uber bich, mein Cobn," fprach jeho Ger Domenico. "Du wirft bleiben, wie bu immer gewesen, an Gott benten alle Beit, an beine Borfabren, um bich burch ihre Tugenb ju ftarten, an unfere Liebe, um fie ju vergelten. Bir haben verloren, mos jufallig ift. Schirme und bemahre, mas mefentlich ift, mas auch ben Rleinen groß und murbig macht. Deine große Jugend, felbft ber Schein, ber um fie verbreitet ift, bagu bie Unerfahrenheit bes fruben Alters fonnten mir bange machen; boch ich weiß, es ift auch jego fcon Rraft jum Guten und Feftigfeit in beinem Gemuthe. Much gefchieht bein erfter Gintritt unter bie Fremben an ber fichern Sanb eines Freundes, und ben unfern Bermanbten in Kerrara

wirft bu Rath und Bulfe nicht umfonft begehren. Dur Befonnenheit und bie größte Sparfamfeit fann bich aufrecht halten : aber beibe find bie Lehrerinnen ber Beisheit unb Zugend. Dache bich tuchtig ju beinem Beruf, und ermeife bich ben Menfchen mobigefinnt, fo werben auch fie bir mobiwollen und bebulflich fenn. Lag nie einen Zag beginnen ober enden ohne Gebet, und lag ben jedem Gebet uns und beine Beimath bir gegenwartig fenn. Bergiß nie, baß mir nur wenige Sahre gu leben ubrig finb, und bag bu bann bie einzige Stute beiner Mutter und beiner Gefcwifter bift. Doch ich will bir bas Berg nicht noch fcwerer machen, und fo reife benn mit Gott." Der Jungling fant im beftigften Schmers an feine Bruft, und auch ich fchieb mit tiefer Betrubnig von biefem Greife, in bem mir bie Reffigeeit und ber großgrtige Charafter ber giten Benegianer im fconften Lichte, und bie Bebrangniffe ihrer Rachtoms men in rubrenber Geffalt ericbienen maren. Babrenb nun ber Bagen burch bie verfumpften Gegenben nach ben Ufern ber Brenta binauffuhr, faß Antonio ftumm und in fich gefunten neben mir, inbem er meine rechte Sand mit beiben Sanben umfagt hielt. Ich ehrte und fuhlte ben Schniers bes theuern Junglings ju febr, um ihn burch ungeitige Borte gu ftoren; boch war es mir auch um feinet= willen lieb, bag wir balb vor bem ganbfige ber Armenier antamen und fich eine Gelegenheit bot, ibn burch einen Befuch ben biefen auten Batern in etwas ju gerftreuen. Bir trafen fie benm Mittageffen; boch erfchien ber jungere Muger fogleich, um uns inbeg in einem Gaale gu un-Che wir und gur weitern Reife anschickten, waren auch bie anbern ichmargen herren mit weißen Barten und bie ihrer Pflege empfohlenen affatifchen Anaben und Junglinge berbengefommen, ibr Prior, vom Alter gebeugt, fo

baß er fich taum allein aufrecht halten tonnte; auch ber altere Auger fcbien binfallig und von ber gaft ber Jahre niebergebrudt; boch alle beiter und freundlich, wie bas fculblofe Gemiffen, und ihrer Lage mie ibres Berufes felia. Much fprach Muger, unftreitig bie Bierbe und ber Stola ber Gefellicaft, noch im vollen Gefühl feiner geiftigen Rrafte von feinen Arbeiten über Gufebius, von bes 3. Scaliger willführlichem Berfahren ben Bearbeitung beffelben, von ben Mitteln, ben Soffnungen und Dlanen ber Gefellicaft. Babrend mir fprachen, hatten fich bie jungen Leute bes Antonio bemachtiget, um ibm ibre Unlagen im Garten und bie Ginrichtung ibres Lebens und ibrer Studien gu geigen, und ich fand fie am Ende mit ibm in ihrem Dufeum befchaftiget, amen Bruber aus Ergerum, ungefahr in feinem Miter, bemubt ibm in ber Gile bie armenifche Schrift nach einer Grammatit ihrer Schulanftalt gu lebren, und bie anbern um biefe Gruppe vereinigt, um fich an ber Musfprache ber Borte ihrer Seimath in bem Munbe bes jungen und lebhaften Benegianers ju ergoben. Der Anblid biefer mertwurdigen Jugend, bie in einem fremben Belttheile, fo fern von ihrem Baterlande, bie Bilbung fuchen muß, Die ibnen bie Roth ber Beimath verfagt, ihre Regfamfeit, Beis terfeit und Gefälligfeit batten troftenb und farfenb auf ibn gewirft, und als wir endlich aus biefem Gibe ber Beisheit, ber Gittfamteit, ber Drbnung, ber Sparfamteit aufbrachen, bon ben freundlichen Bewohnern bis an unfern Bagen begleitet, mar ber Jungling wie neugeboren, unerfoopflich in bem Lobe ber Unftalt und feiner neuen jungen Befannten, gefprachig auch uber fein eignes Berbaltniß und bie hoffnungen feiner Butunft. Bir tamen noch ben guter Beit in ben alterthumlichen Gaffen von Dabua an unb fliegen in bem großen und iconen Gaffbofe Stella d'oro ab.

welcher in ben Sauptplat ber Stadt bineintritt, Rachbem wir bierauf mehrere vergebliche Gange gemacht hatten, um Profefforen au befuchen , bie theils aus ben Rerien noch nicht gurudgefommen, theils in ihren Bobnungen nicht au treffen maren , affen mir erft mit einbrechenber Racht auf unferm Bimmer ju Mittag und bedungen bann mit einem Betturin bie Rabrt bis Bologna. Er follte ben folgenben Morgen um gehn Uhr ausfahren, uns ben erften Zag uber Catajo fubren, bort zwen Stunden halten, bie wir bem Rufeum Dbiggo wibmen wollten, und ben Mbend in Roviao antommen. Den zwenten Zag hatte er uns bis Mittag nach Ferrara ju bringen, bort ben britten Zag bis Mittag au warten, bamit wir Beit gewonnen, bie Merts murbigfeiten ber Stabt ju feben, und fobann und benfelben Zag noch bis Bologna ju fabren. Dafur murben bren Ras poleoneb'or ober fechaig Kranten bebungen, mofur er noch gehalten mar bie Ueberfahrt über bie Bluffe, fobann unfer Abenbeffen und Rachtlager in Rovigo und Ferrara ju be-Die Betturine haben ben folden Accorden ihre eigene Berechnung. Der unfrige, und wir mußten es voraus, fuhrte uns nur bis nach Rovigo. Dort bat er Berfebr mit andern Betturinen' (er nennt fie Bruber ober Bettern). Unter biefen werben bemienigen bie Rremben übergeben, welcher übernimmt fie um ben geringften Preis in ber bestimmten Beife jum Biele ber Reife ju bringen; und bem erffen Betturin bleibt von ber bebungenen Summe nur ber Theil, ben er bem amenten nicht berauszugablen gehalten ift. Much biefer zwente ging nicht bis Bologna, fonbern hatte Bruber und Bettern feiner Geits in Ferrara, benen er uns auf abnliche Beife gur Rubrung nach Bologna übergab, fo baf wir auf biefer nicht langen Rabrt bren verschiebene Bagen und Rutfder, bagwifden auch Reifes gefellichaft hatten, fo viel bas Aubrwert, obne uns au belaftigen, faffen tonnte. Baren bie Rlagen über bie Ereulofigfeit und Betruglichfeit ber italienifden Betturine gegrundet, fo murbe fold eine Fubre, bie ben Reifenben gleich einer Baare burch verschiedene Banbe geben lagt, gewagt und ungulaffig fenn; boch babe ich fpater noch mehr abnliche gemacht, und bin s. B. von Bologna nach Darma erft mit bem vierten Bagen angefommen, nachbem ich mit bem erften bie gange Rabrt bedungen batte; aber in feinem Falle babe ich uber bie folgenden Betturine, bie als Stellvertreter ber erften eintraten, ben geringften Berbruß gehabt, feiner hat fich geweigert bie mit bem erften eingegangenen Bedingungen ju erfullen ober gefucht, burch geringere Berpflegung ju erfparen, ober etmas uber ben bes bungenen gobn begehrt; es reicht bin, benm Bechfel bes Fuhrwerts vor ber Abfahrt beibe Betturine vor ben Schlag bes Bagens gu befcheiben, und bem Stellvertreter burch feinen Bormann munblich wiederholen gu laffen, mas er ju leiften verpflichtet ift. Etwas Schriftliches, mas man baufig ale nothwendig erflaren bert, ift baruber von mir niemals aufgefest worben , und ber Bortheil , ben bie Bet= turine ben fo billigen Rubren baben, liegt faft allein in ber Belegenheit, andere Reifende noch aufzunehmen. Rach: bem biefe ofonomifche Angelegenheit unter vielem Bin = unb Berreben, an welches man fich benm Accordiren mit ben gemeinen Stalienern balb gewohnt, enblich burch bas "Laffet ben Andern bereintommen" fcnell mar gefchlichtet worden, wendeten wir, wie in ben letten Zagen in Benedig, einige Stunden bes Abents bagu an, in Langi's genauer und reichhaltiger Geschichte ber Maleren in Italien bie Malericulen ber Stabte burchzugeben, in welche ber gemeinsame Beg uns fubren follte, und gingen bann

balb zu Bett, um von ben Unftrengungen ber letten Tage in Benebig auszuruhen.

Um anbern Morgen lag Untonio noch in tiefem Schlaf, als ich eintrat, um ibn jum Grubftude ju rufen. Inhaltenbe Arbeiten por feiner Abreife und noch mehr bie bef= tigen Gemuthebewegungen hatten ibn über bas Gewohnliche ermübet 3d betrachtete mit Bewunderung bie ibeale Schonbeit feiner Buge, welche von ber Gufigfeit bes Morgenichlummers noch verflart murben. Mis ich barauf, um ihn gu weden, fein buntles Saar an ber Stirne gurude ftrich, fclug er fein großes fprechenbes Auge wie aus feli= gen Traumen auf, und begrufte mich erquidt und vor Freude leuchtenb. "Die," fagte er, "babe ich tiefer gefchlafen , und nie bat ein Schlaf mich fo innig erquidt, als biefer, befonbers gegen Morgen, ba er von ben ichonften Bilbern umgeben mar. 3ch glaubte mich in einer großen fremben Stadt am Deere , und mar in einem fconen blu= menreichen Garten, ber mir geborte. Die fanften Lufte tonten vom Gefange ber Bogel und wie von fern antlingen: ben Sarmonicen, und unter buftenbem Gebufd und frucht= belabenen Baumen auf fonniger Biefe maren alle bie Deis nigen um mich in gleicher Gludfeligteit versammelt. Gben trateft bu berein, um bich ibnen zuzugefellen. 3ch ging bir entgegen. Da fublte ich bie Berührung beiner Sand, bie mich erwedte." - Gludfelige Gabe ber Jugend und Uns fculb, bie alle Betummerniffe ber Bruft mit fanfter Sanb berubiget und ben ichmeren Traum bes Lebens in bie milben Ergumbilber ber Racht auffoft!

Rach bem Frühlstüde gingen wir, die Bibliothet bes Seminariums zu sehen, bes deren Borsteher ich den Abend vorster mich durch ein Billet zum Besiche um 8 Uhr angemelbet hatte. Das Seminar, zur Bildung junger Geistmelbet hatte. Das Seminar, zur Bildung junger Geist-

lichen bestimmt, ift am Schluffe bes fiebzehnten Jahrhunberts burd bie Stiftungen bes Bifcofs Gregorio Barbarigo gu großer Bedeutung erhoben und furftlich ausgeftattet worden. Es bat fich in ber neuern Beit qu einem Sauptfis ber flaffifden, befonbere lateinifden Gelehrfamfeit erhoben, Mus feiner großen Buchbruderen ift bas befte lateinifche Leriton von Forcellini hervorgegangen, beffen britte Muss gabe, die auf vier Roliobande berechnet ift, und an Ort und Stelle au bem magigen Preife von 75 Rranten au baben fenn wird, unter Leitung bes Grn. Furlanetto fo eben ge= brudt marb. Leiber mar biefer noch junge Belehrte feit einiger Beit bebentlich frant; ich fonnte mich; fcon an feiner Thure angetommen, ba ich von feinen Leiden borte, nicht überminden, ibm, ber fogar bie Sprache berloren batte, burch einen Befuch laffig gu fallen, und ging burch bie langen und geraumigen Bange, welche gu benben Geiten bie Bohnungen ber Geiftlichen haben, mit Untonio gurud nach ber Bibliothet, mo ber Borfteber uns mit vielen feinen Rebensarten , entidulbigend, bag er mir nicht fdriftlich ges antwortet habe, fcon auf ber Stiege empfing, in ber Bibliothet felbft aber mir nichts als bie gewöhnlichen Gels tenheiten, Die man neugierigen Fremben zeigt, borgulegen batte, barunter einen eigenbandigen Brief von Detrarca an Siovanni Donbi, ber erft por turgem als Gefchent in bie Bibliothet gefommen war. Meine Frage nach Manufcrip: ten beantwortete er ausmeichenb, es fenen einige Bruds flude unbebeutender Berte vorhanben, ein Ratalog fen ans gefangen und nicht vollenbet; boch fonnte ich meber bie Bruchftude, noch ben angefangenen Ratalog gu feben betommen, und Mles, was ich burch Sin = und Berfragen erfuhr, war, bag man Sanbidriften bes Terentius und Glaubianus habe. 3ch vermuthe, bag ber freundliche Dann

fich wenig um bergleichen Alterthumer befummert, ober barin nicht größere Runbe fich erworben bat, als in ben Dungen, mit benen er fich, wie ich bore, beschäftigt. Ein Belebrung fuchenber Geiftlicher übergab ibm mit vieler Chrerbietung einen romifden Denar, und bat um Erflarung ber Dunge. Der Bibliothefar aber mußte fich nicht aus ihr gu finben. Er bielt fie fur griechifd, und, was unglaublich fcheinen wirb, ben mit einem Flugelhelme gefdmudten Ropf ber Roma fur einen Alexander ben Großen. . Doch faben wir bas eigenhandige Manufcript von Rorcellini's lateinischem Beriton, ben Unfang von einer neuen Musgabe ber wichtigen Berte bes Morcelli uber bie lateinifchen Infchriften , von welchem mit bem britten Foliobanbe erft bie Balfte beenbigt mar, und eine neue Prachtausgabe von Petrarca in Folio , beibe Berte aus ber Preffe bes Geminars bervorgebend. Detrarca bat zu ben Chors berren bes alten Stiftes gebort , und wird von ben Pabuas nern überhaupt auch als ihr Ditburger in Ghren gehalten. Dan hat jest ein aus feinem Bimmer in fehr fruber Beit hinweggenommenes Fresco : Bilb entbedt, bas fur fein Bilbnig gehalten wird und ber neueren Musgabe feiner Berte bengebrudt werben foll. Es weicht von bem bes fannten gang und gar ab, und zeigt einen wohlgenahrten freundlichen Dann mit erhobenen und gum Gebet gefalteten banben, wie er vielleicht in ber behaglichen Rube feiner fpatern Sabre unter ben Chorherren geworben ift, nachbem bie Liebe gur Laura von ibm gewichen und ibm in ibrer Große fogar als tabelhaft erfdienen war. \*) Um 10 Uhr

<sup>\*)</sup> Sn frians Briefin logi er von ihr: Amore — dintius laborassem, nisi ja m tepescentem ignem mors acerba sed utilis extinxisset, unb in ben Colloquiis: in amore meo — nil praeter magnitudinem culpabile. Bergl. f. 266m por ber cöm. Xudg. vom S. 1821. G. XXII.

fuhren wir von Pabua ab, beffen alterthumliche Strafen burch bie allmablich aus ber Bacang gurudtommenbe bier ftubirenbe icone und gablreiche Mugent noch lebhafter ericienen, als bas erfte Dal. Der breite und moblerhaltene Beg führte burch eine moblangebaute Chene nach ben Euganeifden Sugeln bin, welche abgeriffen von ber Berbinbung ber Alpen und Apenninen als ein perlorner Bug in bie unermefliche Chene bes obern Staliens, wie Infeln in bas offene Deer, bineingelagert find. Gie gieben fich in mafiger Bobe und gang bewachfen, in ber Richtung von Bicenga bieber, und enben binter Batalja, mo ber bon ben ubrigen getrennte und fteile Monte Celice ale eine Barte ben übrigen poranfteht. Die Bitterung batte fich su einem fonnigen und fconen Berbfttag aufgeflart, unb bie ganbe leute benutten ibn, bie lette Mernte, ben Reis; einzubrin-Große Labungen biefer golbenen Rruchte bebedten bie bequemen Strafen, und burch bie geleerten Relber gogen Beerben weißer Rinber, um von ben Rainen ber Muen, welche bie Baume mit ben Beinftoden tragen, bas noch uppig nachwachsende Gras abzuweiben. Die Beiters feit und Dilbe ber Luft, Die noch nicht erlofchene Schone beit ber berbftlichen Gegenb, bie rege Thatigfeit bes ganb: polles mirtten mit vereinter Rraft auf Antonio, ber aus ienen einformigen, allem Reize ber grunen Ratur und bes Sanblebens fernliegenben Lagunen feiner Beimath in bieft Rulle Staliens wie in ein neues Leben eintrat und feine Sufigfeit mit vollen Bugen zu trinfen fchien.

Aurz vor der Ankunst in Batalja erblidt man rechts an der Strafte das Schols Catajo, welches Lho mad, ber lette Markese Dbiggi, mit einer über den Privatmann binausgehenden Pracht ausgestattet, durch ein reiches Museum der alten Aunft und der Wissenschaft wichtig gemacht,

und ben feinem Tobe mit Uebergebung ber Bermanbten bem Bergog von Dobena, ale "feinem lieben Better" vermacht bat. Fur bas Schloß felbft ift baburch febr mobithas tig geforgt worben. Der Bergog bewohnt biefen iconen Lanbfit im Commer auf mehrere Monate, und lagt bas einfache in bem großen und reinen Stol ber alten Burgen aufgeführte Bebaube in allen feinen Theilen berftellen und ausschmuden. Gine neugngelegte Ravelle ift mit einer großen Babl uralter und jum Theil fehr mertwurbiger Bilber auf Golbarund geziert, und bestimmt, in ben Saupttheilen gang vergolbet ju merben. Gin Gaal mit Baffen und gemaffneten Rittern, eine mit mufitalifchen Inftrumenten aller Beiten , wieber eine mit Buchern , Rupferftichen und einem plumpen toloffalen Bertules aus Marmor, ich meiß nicht, von welchem neuen Deifter, in ber Mitte, hielten uns nicht auf. Ich bieg ben alten Glavonier, ben ber Bergog als Auffeber mit bem Dufeum geerbt und in feiner Burbe gelaffen bat, eilen, uns ju ben Alterthumern ju fubren, und wir gelangten burch ein Borgimmer voll fein ausgeführter driftlicher Sculpturen in einen gwar nicht febr breiten und boben, aber faft unüberfebbaren langen Gaal, beffen beibe Banbe mit Reliefen , Buffen , Statuen und anbern Alterthumern gebrangt voll finb, mabrent auch in ber Mitte eine lange Reihe berfelben aufgeftellt gu naberer Betrache tung einlabet. Bir brachten bie im Berbaltniß gu ber Fulle neuer Gegenftanbe furge Beit, bie uns bier gu bleis ben moglich mar, bamit ju, bas Mertwurbigfte ber Samm= lung wieberholt gu betrachten und gu verzeichnen, und ich halte fur meine Obliegenheit , auch bier eine furze Ueberficht bavon mitzutheilen. Da aber uber bie Sammlung noch fein Ratalog vorhanden ift , fo will ich jum Behuf leichter Auffindung fur biejenigen, welche biefe Rachrichten an Drt

und Stelle mit ben Berten vergleichen wollen . ber Drbnung folgen , in welcher bie Alterthamer fieben, inbem ich von ber fdmalen Band rechts neben bem Gingange ben Unfang mache, und bann an ber langen Band rechts im Gaale binabgebe. Bundchft ift bier eine Sammlung von neunzehn moblerhaltenen betrurifden Gartophagen aufgeftellt , barunter mehrere, melde fich burch Lebenbigteit ber Darfiellung und Gorgfalt ber Musfuhrung auszeichnen, fo weit es in ber Runft biefes untergeorbneten Boltes, beffen Arbeiten felten über bas Mittelmäßige fich erheben, moglich ift. Muf bem einen ift (mabricheinlich) ber Raub ber Belena, melde von Paris und Amor nach bem Schiffe geführt wirb, auf bem ein Dann in phrogifcher Rleibung figenb fie er martet, wie auf bem icon ermabnten Gartophage in Berond , und man farm aus Bergleichung beiber mabrnehmen, wie treu mahricheinlich untergeordnete Arbeiter bie ihnen porgelegten, offenbar nicht beffern Dufter mieberbolten. Die Riguren find faft gang berausgearbeitet.

Dierauf folgen an ber Band hinab ein Mercurius von natürlicher Größe, an mehreren Stellen gebrochen, boch ift das Meifte att; außer bem Arm mit bem Gtabe und bem Beutel in ber Nechten. An bem Stamme, an bem er steht, ist ein Widder gebildet. — Eine Ceres, ein Drittel der natürlichen Größe, von schoner Arbeit und Eribaltung, verschlepert, mit Oladem und in den Schaben mit Fackel und Aehren. — Eine Bacchantin in hohem Refief, bis an die Knies erhalten; in hestiger Bewegung, sie vortreiffe an Ausbrud und Arbeit. — Ein Sartophag mit einer Schwein und Löwenhehe. — Zwez schalen, der ficht auf den Baffen bes Operfules rubend, und das Bruchstüd eines schlafen bes Operfules rubend, und das Bruchflüd eines schlafen ber aber der fügt, die Anaben. Er liegt, die Mange auf die rechte Dand,

welde fich an ber tinten Schulter balt, geflipt. - Gin Ropf von fchwargem Darmor mit weißem Gelm von fcbenemt Beaten Musbrude, - Gin Mefculapius it zwen Drittet ber naturlichen Große, von ber Bitterung febr angegriffen : Gine Statua togata mit verbulltem Sinter= haupte über naturlicher Große . und von iconem Raftenwurf ber reichen , vollen Toga. - Gine wethliche Statue, ein Drittel naturlicher Große. "Die linte Sand im bie Bufs te geftust: "Ein bie rechte Sand bat man ihr einen golbenen Stab gegeben, 11 .... Gine nadte Do rtrat ftatue mit ginem Lorbeerfrang. ..... Gin foloffaler Gelbentopf, abnlich benen : bie ben Donffeus vorftellen. - Sarpo trates, ein Rnabe im Deantelchen mit bem gullborn. - Gin großer Gartophag mit bem Ranbe ber Droferpina. --Ein Bflebilb, etwa ein Drittel ber naturlichen Große, mit Rullborn und verbulltem Sinterhaupte. Ueber Die Sulle giebt fich ein Stienfchmud ; unter bem bie Draperie einfach und icon berabfallt. - Gine Rrau balber, Grofe, in borifder Tracht bes Unterfleibes und balbem Beplos als Utanta erganat. - Gine anbere weibliche Statue, in Tunica und Mantel ift als Euterpe mit amen trompetens abnlichen Ribten berauffellt. - 3mifchen ibnen febt aus Bafalt eine halbtoloffale Ifis, bas Beficht von meifem Marmor . mit einem Schiffe in ber Sanb. - Gin grauen= fo pf aus rosso antico von feinen Bugen, mit bem wohl unachten Ramen ber Cappho in griechifder Schrift. Gine bartige Seftalt in Mantel und Leibrod mit einem Rullhorn in ber linten Sand. Der rechte Urm fehlt vom Ellbogen an. Bur linten Geite, am Boben, ift eine faft in einen balben Bogen rund ausgearbeitete Daffe, auf Die bas Gewand floft. - Gine fleine Statue mit Leibrod und balbem Deplos, als Diana ergangt; boch beutet ein

Muffat auf bem Ropfe, ber Reft einer geflachten Bafe, auf eine Rorbtragerin ober Ranephore. - Gin Grabs monument von vier mannlichen Riquren, anbertbalb Spannen boch. Gin Greis fitt auf einem mit einer Sphing vergierten Geffel. Gin junger Dann fcheibet von ibm. - Bier fleine Bilbfaulen, eine bavon als Spgiea, bie anbere ale Enter pe bergeftellt. - Gine Gammlung non Grabbentmalern mit griedifden Infdriften ber Ramen. - Ein weiblicher Torfo, bis gegen ben Dabel erhalten. Der Ropf ift von anberem Marmor, aber alt. - Gin portrefflich brapirtes Bilb einer Frau, etwa 6 Rug boch. Ibr Gemand, wie vom Binbe gurudgeweht, fammelt fich hinter bem Rorper in iconen Daffen und zeichnet alle Formen beffelben. Die Urme fehlen , bie rechte Achfel ift gefprungen, bas Saar ift folicht und im Raden in einen Schopf gebunden. Es icheint eine Siege ba ottin gu fenn. - Eine togatragenbe Statue mit ber Capfel fur bie Rollen, von geringer Arbeit. - 3men agnptifche Bilber aus ber romifden Beit, von meifem Marmor, Ifis und Dfiris mit bem Sperbertopf. - Gine Ranephore im Leibrod und halben Peplos, einen Fruchtforb auf bem Saupte. Das Rullborn in ber linten, bie Mebren in ber rechten Sanb fcbeinen neu au fenn. - Gine foloffale 3fis mit Mebren in ber einen und bem Rilfdluffel in ber anbern Sand. Die Loden find aus bem altgriechischen Geprage genommen und als fpate Rachahmung eines alterthumlichen Gebrauchs in ber Plaftit mertwurbig. Das Geficht ift fart gebraunt und mahricheinlich neu. - 3men brongene Sphinre, amen Spannen lang, mit Flugeln und Diabemen. Sie haben als Schmudgerathe gebient. - Gin Mumienfara aus Mars mor, im Styl ber griechifd = agyptifden Runft. Mumie, welche von Paolo a S. Bartolomeo in einer eigenen

Schrift beschrieben \*) worben ift, befindet fich nicht mehr in Catajo und ift mit ben Mungen ber Sammlung nach Wien gebracht worben. —

3m Sintergrunde bes Saales, bem Gingange gegenüber, ift bie balbtoloffale Statue ber Sabina, Gemablin bes Sabrianus, fibend als Dufe bargeftellt. Der Glavonier, ber wenig von feinen Schaben zu nennen wußte, hatte boch fur fie eine Benennung: è questa la Musa Zebina, und melbete, bag fie fein alter herr in Rom ertauft und einem Englander um 6000 Bechinen nicht habe überlaffen wollen. Diefe Gumme mare gwar fur bas Bilb ein übertriebener Preis, und nach ber Geltung folder Gegenftanbe bie Balfte icon eine febr gute Begablung; boch gebort biefe Sabine ju ber nicht großen Ungahl guter figenber Frauenbilber, bie fich erhalten haben. Der Ropf ift alt; ob er aufgefest fen, lagt fich, weil bort bie Dberflache bes Bilbes nicht rein ift, nicht bestimmen. Gie ift im Leibrode, ben Dantel auf benbe Schultern und um ben Schoof hervorgenommen. In ber rechten erhobenen Sanb halt fie eine Rolle, bie linte zeigt mit bem Beigefinger auf ben Schenfel. Beber bas Gine, noch bas Unbre ift bem Alterthum gemaß; boch ift ben Uebertundung ber entideibenben Stelle mit einem feinen gelblichen Ritt obne eine nabere Untersuchung, welche ber flavonifche Suter verweigerte, nicht gu beftimmen, mas ans gefest ift. Die Saare fint fury und bie Tunica überhangenb bis jum Rabel. - In ihrer Rabe ift ein Bruchftud eines halbtoloffalen Bachus von febr feiner Arbeit, vom Scheitel bis unter bie Bruft erhalten. Der rechte Urm ift uber bas mit einem Diabem gefchmudte Saupt gefclagen.

<sup>\*)</sup> Mumiographia Musei Obiciani exarata a P. Paulino a S. Barth. Patav. 1799. 4.

Mit ber Bruft hat fich ein Theil ber Arbeit erhalten. Rafe und Rinn find neu. — Ein koloffaler Kopf eines romis fchen Kriegers mit übergezogenem Barenfell.

Gebt man in bem langen Saal gurud, fo bat man wies ber gur rechten Sand, ber icon beichriebenen Banb entges gen, folgenbe Gegenftanbe: Ginen in Relief gearbeiteten Tempel, mit vier fpiralmaffigen geringelten Gaulen gefcmudt, welche bas Portal tragen. 3men Duferfnaben, außer Berhaltniß gegen bie Architeftur, finb mit Opfern und Spendungen beschäftiget. - Daneben ein abnliches Bert mit bren Figuren. - Gine fleine weibliche Beftalt, figend, ben Ropf in bie linte Sant, ben linten Ells bogen auf ben Schenkel berfelben Seite geffutt. - Gine Sammlung fleiner brongener 3bole, mit vielem Rachgemachten vermifcht. - Gin mannlicher Zorfo, in ben Mantel gefleibet, ben bie linte Sand an ber linten Bufte feftbalt. Die rechte Bruft und bie rechte Schulter find, wie ben fo befleibeten Riquren gewohnlich, fren. - Gine Sammlung von gampen aus gebrannter Erbe und anbern terra cotta's, barunter von fehr feiner Arbeit ein fleiner Genius, wie Antinous vom Capitol geftellt, etwas uber eine Spanne bod. - Ein Bruchftud einer Faunftatue bis an ben Rabel. Der Ropf ift aufgefest, und gmar alt, aber bem Bilbe nicht geborig. Die boben Brufte und bie aanze Korm ber Glieber beuten auf eine Kaunin. - Gine Cybele, ein Drittel naturlicher Große, auf einem Stuble figend, beffen guge auf gowen ruben. - Sienachft murbe ich uberrafcht, in biefer Sammlung ein offenbares Bruchftud aus bem Ariefe bes Partbenon in Athen gu finben, ohne von unferm Rubrer erfahren gu tonnen. wie biefer Juwel nach Catajo getommen fen. Es ift ein Jungling gu Pferbe, im Gangen mohl erhalten, hinter ihm

ein Pferbetopf, vor ihm ein Bruchftud vom Ruden feis nes Bormannes. Alles ftimmt mit bem Friefe bes Parthe. non volltommen gufammen, Große, Gegenftand, Flachbeit bes Reliefs und ber portreffliche reine Stul ber Bebanblung und Musfuhrung. - Gine mannliche Statue balber naturlicher Große, bis an bie Sufte in ben Mantel brapirt. Der rechte Urm mit einer Rolle ift angefett. -Gin Torfo eines Faun von fconer und reicher Arbeit. Much ber rechte Suß bis gum Rnie und ber linte Urm bis sum Anochel baben fich baran erhalten. Er ift von naturs licher Große gewefen. - Gin Bruchftud ber Statue eines Rnaben von etwa 13 Sabren in naturlicher Grofe. Die Chlamps bebedt bie Bruft bis gegenbie Sufte. - Gin Grab= bentmal aus Griechenland, mit bengefchriebenen gries difchen Ramen, Mann und Frau, in hohem Relief, fcon bras pirt, in naturlicher Große, zwifden ihnen zwen fleine Rinber. Dben ift ein Rrang mit ber Unbeutung , bag biefes Dent: mal ein offentliches gewefen und ben Berftorbenen vom Bolte gefest worben ift \*). Ueber bem Rrange giebt fich bie Infcbrift bin. \*\*)

In ber Mitte bei Saales ftehen, vom Grunde bessieben angesangen, sosgende Werke: Eine weibliche Bilde fatte, vielleicht eine Priesterin mit Annica nebst habem Peplos und einem reichen Mantel belleibet. Der linke Arm und bas hinterhaupt sind verhüllt. — Ein Frauentopp, ibie Zumge berushstreden, baburch aber einzig unter beper ebaltenen. — Ein man is ich er Tors o mit Ehlamps,

<sup>\*)</sup> O AIIMOE ficht, wie gewöhnlich in folden Fallen, in bem Rrange.

<sup>\*\*)</sup> ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ ΕΠΙΓΟΝΟΤ ΤΟΤ ΧΑΙΡΗΤΟΣ über bem Marmor, und MEAITINHAT. TAAOT (b. i. ή 'Αττάλου) ΤΡΤΦΑΙΝΑ

bon naturlicher Grofe. - Gine fleine Venus marina mit einem Delphin, beffen aufgeftredten Schweif ibre Sand faßt. - Gin feiner romifcher Darmortopf von iconer Glattung. Dan bat, feinen Berth ju erhoben, ben Ramen bes E. Livius baran gefest. - Gine Cybele amifchen amen gomen im Relief mit griechifcher febr ange freffener Infdrift. \*) - Gin Gannmebes, etwa amen Spannen boch , bem ber Abler bie Rlauen anfest und ben Ruden mit ben Alugeln foldat. Der Knabe umfolingt bes Thieres Sals mit bem rechten Arme. Gein Saupthaar fließt in reichen Loden berab; in ber Linten balt er Blumen und Fruchte. Das Bert ift von fehr feiner Arbeit, ob es gleich bem venegianischen nachfteht. - Gine febr fein aus geführte weibliche Bilbfaule altgriechifden Styls, gwey Spannen boch. Ueber ber in enge und gleichfor: mige Falten gelegten Tunica bangt ber Mantel in fchrager Richtung von ber linten nach ber rechten Geite, fo bag bie regelmäßig berabgebenben galten wie in einer breiten Borbe gefammelt und angelegt finb. Das Saar ift über bem Maden in einen großen Bopf verbunden, Die rechte Sand mit Blumen neu. - Gine fcheinbar weibliche Statue in langen Mantel bravirt, boch fo, bag bie Unbeutungenbes Bermaphrobiten nicht zu vertennen finb. Der fcblechte Ropf ift ibm aufgefest und nicht bagu geborig. Der Mantel wird von bem linten Urm getragen. - Gin vortrefflicher Zorfo bes Bertules, auf Die Lowenhaut gelehnt, von vier Spannen Bobe. Befonbers ber Ruden ift bewundernemurbig und Rraft und Weichheit bort auf bas fconfte gepaart. - Gine halbe Figur, bis unter bie Buften erhalten und im Dans

<sup>\*)</sup> MHIFIA  $\leftarrow$  EQ.N. (b. i. μητίρα  $\theta$ ιῶν) NIΓΑΜΗΝΙΙΝ ΙΕΙΚΗΦΟΡΟΣ (b. i. Νικηφόρος) LIΔΙΑΝ ΠΡΟΣΤ. ΤΙΙΝ

tet brapite, welcher bie rechte Bruft und Seite frey läßt, ein Bruchflick von großem und ihonem Styl ber Behands tung, etwa 5 Spannen hoch. — Diese übersicht wird hinreichen, einen Begriff von der Mannichfaltigkeit der hier aufgesellten alten Aunstwerke zu geben, und die Freunde des Alterthums, welche diese Straße gieben, deranschlen, ihre Agaessahrten so einzurichten, daß sie für Catajo und feine fürstlichen Sammlungen die nöthige Zeit gewinnen.

Die Strafe fuhrte bon bort gerabe auf ben Monte Celice (ben Plinius Acelum), auf beffen Gipfel im Alterthum ein Tempel bes Jupiter geftanben bat. 3m Mittelalter ift er befeftigt gemefen. Gemauer und Thurme in Ruinen auf feiner Spite und an feinen Seiten berab, Erummer alter Beffungen, bann auch bas enge Thal, welches ibn von ben übrigen euganeifden Bergen trennt, zeigen, bag man ibn als Schluffel zu biefen Gegenben betrachtete. Bielleicht bag anch iene Mauern auf ber Spite, wie man fagt, noch bie Gubfiruction bes alten Tempele find , und eine nabere Unterfudung bort Mertwurbiges entbeden tonnte. Um feine tiefere Unbobe giebt fich ber Drt, welchem er ben Ramen giebt, febr malerifc auf und ab , und ben fuboftlichen Ruden bebedt eis ne große Billa mit ihren Gebauben und Garten. men noch vor ber Racht an bie Rurth ber Etich, welche bier als ein Strom erfter Große ihr breites und tiefes Baffer gegen bie erhöhten Ufer bintreibt, und barauf gegen fieben Uhr in Rovige an, beffen Mermlichkeit, Enge und Schmudlofigfeit auch ber Schleper ber Racht nicht verhullen fonnte. Das Bimmer, welches uns in ben brey Rronen empfing, mar bas fcmudlofefte von allen, bie mir bis babin in Stalien vorgefommen, und in ganglichem Berfall. Bare Bind gegangen, er batte feinen Weg ungehindert burch Thur, Fenfter und Ramin ju uns gefunden, und boch mar felbft in bie:

fer ächten Osteria (eine bessere giebt es nicht in Rovigo) das Abendessen richtich und gut, und das Nachtlager, eines von jenen großen, an Länge und Breite einem Floß nicht unahnlichen Betten, reinlich und bequem.

Um folgenben Tage , ben 17ten October, festen wir in gang veranberter Witterung und auf bem ichlimmften Bege unfere Reife fort. Gin unaufborlicher Regen floß auf bas fette Erbreich berab und machte bie weiche Strafe faft grund: Ios. - Denn ber gepflafterte Beg borte balb auf, und es blieb nur ein ungeheurer Damm von lehm und Ganb gurud, welcher erft nach feiner Steinbede gegenwartig mar. Bir naberten uns bem Do, beffen Rachbarichaft fich burd Berfumpfung ber Gegend umber fund gab. Ueberhaupt ift ber Strich, welchen bie machtigen Gemaffer ber Etich und bes Do einschließen, feucht und folammig. Das Bett ber Rluffe bat fich uber bie Chene ber Alur erhoben , und ihre Ufer muffen von Beit ju Beit erhobt werben, um bie ganb: fchaft gegen gangliche Berfentung in Sumpf und Gee burch bie Tiefen und reigenben Bogen ju ichuben, welche gwifden ben Dammen, acht, ja gwolf guß hober ale ber Grund bee Lanbes, babinrollen. Enblich bob fich bie Strafe gu bem großen Damme empor, ber bas linte Ufer bes Do , feit vier Jahren um acht Schub erhobt, begrangt, und ber breitefte und und tieffte Strom Staliens, ber Aluffe Ronig Eribanus, wie ihn Birgilius nennt, lag in einer langen Rlache burch bie Chene mit feinen fabelhaften Erinnerungen ber grauen Belbengeit, und fortbauernb bestimmt, ben Bertebr Staliens ju beleben, mit gablreichen und großen Schiffen auf feinem Ruden, majeftatifch vor uns ausgebreitet. Dem Ufer gus nachft liegen gabllofe Dublen, zwifchen benen bie Fabrgen: ge mit gespannten Geegeln binfubren. Der Damm, ju bem wir gelangten, bient jugleich als Strafe, bie mehre

Stunden neben bem Strome binlauft und bes großen Unblide, ben er gewährt, in jeber Beife genießen laft. Biele Sunberte von Arbeitern maren beidaftigt, ben Schlamm und Sand, welchen ber Strom ben boberem Stanbe an ihn aus: fest, ausguraumen und gur weitern Erhohung ber Ginbam: mung aufauführen. Alles gefchab tros bes Regens mit großer Emfigfeit und Regelmäßigfeit. Gingelne Banbe bes ausgehobenen Grundes waren beym Musftechen gurudgelaf= fen worben, fo bag manche Streden gwifchen bem Damm und bem Strome bas Unfeben einer Ortichaft aus Lehm gemabrten, von beren Saufern man Dach und Thuren genom: men und nichts als bie Banbe gurudgelaffen bat. reichten balb amen fcmerbelabene Reifemagen irgent eines ruffifden Rurften ober Generals, welche trot einer Menge Pferbe, bie fie gogen, und ber fraftigen Bufprache ber Doft= Enechte (jebes Paar trug einen) in bem gaben Schlamme fefts Die Strafenarbeiter ließen fich bas wenig fums mern, aber munberlich mar es angufeben, wie aus ben naben und fernen Bauernhaufern, meift Butten von Strob und Schilf, wie ben ben Samojeben , eine Menge armfeliges Bolt barfuß in weiten grobleinenen Sofen und abnlichen Sadbemben, bie bis an bie Rniee barüber hingen, alt und jung mit großem Gefdren berbenlief, und fich in bie Raber bangte. binten anftemmte, bie Pferbe trieb, bie Deichfeln jog, um bas Fuhrwert, in ber Soffnung auf einige Golbi gur Beloh: nung, flott ju machen. Enblich rudten bie Bagen fort und gewannen feffere Stellen; aber bie armen Leute erhielten Ber hatte fie begehrt und gebungen? Die ftolgen Berrichaften fuhren ihre Bege, und bie Bauern gingen mit Gelachter und bem Rufe: "Fur ein Unbermal" (per un' altra volta) aus einanber. Doch ploglich bielten bie bochfürftlichen Reifemafdinen an einer noch folimmern Stel-

Ie, bie Beiterfeit ber ganbleute vermehrte fich, auch bie Stras fengrbeiter tamen auf ben garm berauf, um bas Schaufbiel angufeben , und wir verloren endlich bie Ruffen in Doth aus ben Augen. In ber Rabre uber ben Do tamen fie uns nad. "Bie ift bas mbalich?" fagte ber Betturin. "Gie baben poraus und boppelt bezahlt", mar bie Antwort bes Doff: fnechts. .. fonft fagen fie noch bort." Die Rabre nabm au unferm befdeibenen Betturin beibe neue und mit vergolbeten Beidlagen und gaternen verzierte Staatsmagen augleich auf. Der Gnabigfte in Generalsuniform lag im Bagen aurudaelebnt, fo bag nur bie Bruft mit ben Orben fichtbar war. Reben ihm ein feines Rnablein mit verbunbenen Dhren und gutmuthigem Geficht, bas jum Schlage berausfab und fich bie Roth ber Reife mehr angelegen fenn ließ, als Rudwarts eine Art von Sof= und 3ablber Berr Papa. Im amenten Bagen waren Frauengimmer, bie eine mahricheinlich Maitreffe bes Berrn, mit einem biden Befichte und wunderlichen Ropfpute, Die auf ben jungen Benegianer neben mir fo freche Blide marf, bag biefer er-Der breite Strom mar gludlich überfest, am fürftlichen Schlage warb um bas Sahrgelb und einige Bajocco's ( Rreuger ) mehr ober weniger gebungen, und ber alte Rabrmann, ein herrlicher Greis mit filbermeißem Saare, ents fernte fich enblich, indem er wenigstens gebnmal nach einans ber male! male! ausrief, mabrent bie bobe Reifegefellfchaft unter lautem Ruf ber Treibenben bas fteile Ufer binauffuhr, um ungehalten und unbehelliget von ber Dogane ibren Beg fortaufeben. Die Dogane bes Papfles . au ber wir auf bem anbern Ufer tamen, ließ fich bie Eroffnung bes Roffers nicht abbingen. Doch nahm man es mit bem Profeffor und feinem Gefahrten eben auch nicht genau. Gegen einige Paoli ließ man es ben fluchtiger Unficht ber obenliegens

ben Rielber im Roffer bewenben; bie fleine Garberobe im 2Bagen murbe faum bemerft, und nach einem Aufentbalt von faum gebn Minuten ber Beg auf ber nun wieber gepflafterten und mit Alleen eingefaßten Strafe fortgefest. Ben ber Dogane batten fich zwen Gefellichafter aufgefest, ber eine ein junger Mann pon Bilbung . im Begriff über Bologna nach Liporno au geben, und febr ungufrieben mit bem, was in Stalien ift und vorgeht. Gegen Mittag borte ber Regen auf, und Kerrara lag mit beffern Thurmen, als ich fie bisber in Stas lien gefebn, in ber Ebene weit ausgebreitet vor uns. Bir fubren burch abgebrochene Reftungswerte an bas Thor, mo ich gegen meinen Daß einen Schein erhielt, auf bem gefchries ben fant, baf ich aus Scienze geburtig und von Profeffis on ein Poffibente fen. Diefes batte man aus ber frangofifchen Bezeichnung bes Paffes Professeur et membre de l' Académie des Sciences gludlich berausgebracht. Der Beg ging burch breite, gut gepflafterte und febr reinlich gehaltene Strafen nach bem Birthebaus ber bren Rronen, und ich war gleich benm Gintritt in bie Stabt überrafcht. auch fie im ganbe felbft anbere ale in ben Buchern zu finden. Die Saufer faft aller Strafen find fauber und aut unterhalten. bie meiften awar nicht groß, boch von wohnlichem Musfeben, bazwifden einzelne icone, auch bebeutfam bervortretenbe Dallafte, beren einfache und gefchmadvolle Form gegen jene burch Pallabio und andere Meifter eingeführte Ueberlabung mit Pfeilern, Banbfaulen und Bilbfaulen febr gu ihrem Bortheil fteht. Much bas icone Pflafter, bie breiten und bequemen Trittmege (trottoirs) ber geraumigen Sauptftragen und ber moblunterhaltene, meift rothe Unftrich ber Saufer, tragen ju bem gefälligen Ginbrud ben, ben bas Meußere ber Stadt hervorbringt. Debrere Bobnungen und fogar Dals lafte zeigen bie icongefügten Badfleine, aus benen fie be-

fteben, vom Bewurfe fren, ohne baburch zu verlieren; im Gegentheil erhobt bie Reinheit bes Mauerwerts und ber aus gleichem Stoffe gebrannten architettonifchen Glieber und Gefimfe bie Sauberteit und bas gefällige Unfebn bes Gangen, und manche Strafe erinnert an bie Sorgfalt und Rettigfeit in ber Bauart ber Dicarbie, ber Dieberlanber und Englander. Chen fo wenig fanben wir bie in mehreren Buchern gefdilberte Berobung ober Berarmung, welche fic auch burd einen gabllofen Bettel und burd Gras auf ben Platen fund thun follte. Bir find ben gangen Rachmittag, ungeachtet wir alle Richtungen ber Stabt burchjogen, unb bas Better fich wieber aufheiterte, von feinem einzigen Den: fchen um ein Almofen angefprochen worben, und auf ben Straffen zeigt fich zwar feine große , aber boch immer noch binreichenbe Bevolferung , bie Ferrara auch in ber That noch enthalt. Ben ber letten Bablung vom Sahre 1819 haben fich uber 24,000 Ginmohner, in bem Burgfrieben, über 9000, in ben Borftabten und jugeborigen Sofen, und bas in einer Stadt gefunden, bie in ihren blubenbften Beiten unter ben letten Efte nicht über 50,000 Ginmobner , bor ber franabfifden Befebung aber nicht über 30.000 gehabt hat. Gie nabren fich von einem nicht unbefrachtlichen Sanbel, befonbereimit Sanf, ben ihr Boben auch in Menge tragt, mit Bieb und Spedition. Dit ben Sauptortern bes ganbes find fie mes niger burch Strafen und Bruden verbunben, als burch Canale, welche nach allen Richtungen bin bie Rieberungen burchfreugen, und ben Do mit bem Reno und ber Etich, biefe mit ber Brenta in Berbindung feben und zugleich bestimmt find, bie Erguffe bies fer machtigen Gemaffer in bas Deer auszuführen und bas Lanb vor Berfumpfung gu befchugen. Antonio batte fich mit fleigenber Ungebuld und Bangigfeit ben Mauern von Ferrara genabert. Schon bas Meufere ber Stabt, fo beideiben es auch gegen

bie Große Benedigs gurudtrat , machte einen angenehmen Ginbrud auf ibn. Gleich nach unferer Untunft eilte er bas Saus feiner Bermanbten aufgusuchen, und fam furg barauf, gufrieben mit bem Empfange und bem Ginbrud ber erften Erfcheinung, in Gefellichaft von einem Gobn beffelben gurud. Der Bater war, wie wir erwartet batten, fcbon uber Bologna nach Floreng abgereift , und batte meis nem jungen Gefahrten um fo mehr frengestellt ibm bortbin nachaufolgen, ba er fur langere Beit in Toscana gurudge= balten murbe und Gelegenheit erwartete, ihn bort nublich au beschäftigen. Antonio fab baburch feinen liebften Bunich erfullt, gleich jego mit mir nach Floreng ju reifen. wollte ibn fur ben Radmittag feinen neuen Befannten über= laffen, um am Abend ben biefer Familie mit ibm wieber gu= fammengutreffen ; boch jog er bor, mich ben Auffuchung ber Mertwurbigfeiten bon Ferrara gu begleiten, und ber junge Better bot fich uns jum Rubrer an, mas mit Dant angenommen murbe.

Wir begannen bep bem Studio publico, welches für die Studien der Befetunde und Medicin besteht. Abeolos gie und Philosophie gehören einer andern Sehranstatt an, welche sich an die niedern Schulen anticlieft und unsern Lysceen entspricht. Die Halle des Pallastes dieser Studi, despleichen der hof und jum Abeil auch die Stiegen sind mit einer Sammtung lateinischer Angleichen der geschwardt, welche in der Gegend von Ferrara und in der Stadt selbst gestunden oder dem Studium geschaftt worden sind; auch einige griechische sind darunter. Ich die Abe mir solgende angemerkt. 1. Ein Relief, in Form eines Distus. Eine mannliche Figur darin ist saft gang berausgearbeitet. Sie sigt mit einem Schurz um den mittieren Leib, die Haften am Gesicht, die Arme

find abgebrochen. Bor ihr ift ein Sund , binteneine anbere fibende Rigur , fleiner, weil fie gurudweichen foll. aber febr verftummelt, mit einer befchabiaten Daffe, bie einem Enbtentopfe nicht unabnlich fiebt. Tiefer ift bie griechifche Infdrift \*), welche biefes feltfame und mertwurbige Dentmal erlautern foll, amar nicht gang lesbar, bezeichnet es aber bod als ein Dentmal , welches bie Trauer ber Eltern ober bes Gemahls über ben Tob einer Sippobameia perfundigen foll. - 2. Gin Cippus eines D. Bupius, fein Bilb in einer fcongefalteten Toga baran in bobem Relief, etwa 6 Auf boch. - 3. Gin toloffaler Gars fopbag, welchen Murelia Gutychia ihrem Manne DR. Aurelius Marinus, einem Sprer von Geburt, mit bem fie bren und vierzig Sabre gelebt, bat feben laffen. Die reich: haltige und mertwurbige Infchrift fteht fcon ben Muratori. \*\*) Er ift von Marmor, neun Schub lang, etwa feche bod . und von einem Dache gefchloffen. Born über ben Eden find in halben Rifchen ein mannlicher und ein weiblicher Die Sauptfeite zeigt einen fleinen Tempel, unter bem Giebel bas Chepaar in ber gewohnlichen romifchen Rleis bung, neben ibm eine Buchfe, neben ihr einen Behalter fur Rollen , Scrinium. Da biefer DR. Aurelius ein alter Rriegsmann gewefen, wie bie Infcbrift fagt, \*\*\*) fo fiebt man, bag bie Gegenwart eines folden Bebalters nicht uberall auf einen Senator ober Gelehrten binweift. Auf ber ichmalen Geite rechts ift oben bas Saupt ber Debufa, mobl ale Sumbol bes Tobes; barunter mieber unfer Daar,

<sup>\*)</sup> ΤΩ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΑΕΙΑΣ ΔΑΚΡΤ... ΔΑΙΜΟΝΙ Θ. Biele leicht: τῷ τῆς 'Ιπποδαμείας δάκουα Δαίμονιθανούσης b.i. Aptar nen über bas Schickfal ber gestorbenen hippobameia.

<sup>\*\*)</sup> Novus Thesaurus Inscriptionum veterum, I. II, p. 788 n. 5.

\*\*\*) Sie nennt ihn VETER EX OPT d. i. veteranus exoptionibus.

das von einander icheibet, auf ber entgegengefehten Seite kehrt das Saupt der Medufa jurud, daneben aber find Randen mit Früchten und Blumengewinden. Auch erfährt man aus der Indefrift, daß Euthohia das Denfmal librem "Patron und Gemaht" in feinem Auftrage und von seinem Gelte geset dat, als er noch iebte, daß bemjenigen, welcher es nach dem Zobe ber beyden Gesetute, wo also ihre Leichname darin rubten, öffinen wurde, eine Strafe an den Fiscus von zweytausend Sesserien aufgelegt wird, daß ernblich von einem zum Begrafdniß geweisbern Drte umgeben war, welcher vierzig Schritte in der Liefe und eben soviel in der Alade halt. \*)

Die Bibliothet biefer halben Universität ift in schönen und gerdumigen Salen ausgestellt, und mit ben meist wohls gerathenen Bildvissen ber aus Ferrara stammenden Cardinale und Vafple geschwindt, unter benen besonders Typpolito d'Este und die Geben Bentivoglio betrachtet wurden. Im Grunde des langsten Saales steht das Denstmal, welches dem Ariosto von seinem Urenkel Lodovico Ariosto in Jahre 1612

AVB. EVTVCHIA
SIBI ET M, AVRELIO
MARIN. Ñ, SYR. VETER.
EX OPT. PATR. ET MARIT.
PIENTISS, CVM. Q. V. ANN
XLIII. BEN. M, VIV. POS
IVB. PATRONO EX PEC. IPSIVS
HANG ARC, SI Q. POST EXC. VTRO
RVMQ. AP. INF H-S. II. M. N. FISCO
IN. F. P. XXXX. IN. A. P. XXXX.

D. M.

<sup>\*)</sup> Die Inichrift lautet:

b. i. Dis Manibus. Aurelia Eutychia sibi et Marco Aurelio Marino, antione Syro, veterano e o Quinoliubs, Patrono et marito pientinino, cum quo vixit annos quadraginta ter, bene merenti, viventi pocuit, judente patrono e a pecunia ipsius. Hano arcam si quis post excessum utrorumque aperuerti, inferat Sesterirorum duo millia numorum fisco. In fundum pedes quadraginta, in aream pedes quadraginta.

ift errichtet worben. Es besteht aus seiner Buste von Allretti, die von allertey architeftenischen und allegorischen Bierrathen umgeschen ift, und wurde nebst ben Gebeinen bes Dichtere im Jahre 1801 aus ber Rirche S. Benedetto, wo er
begraben lag, zu ber Zeit, als die franzhische Behoberte jenen
alten Tempel für ihr Militat in Beschlag nachm, hierber verget. Man hatte bem Erdfnung bes Grabes noch ves Dichters Schabel mit 7 Jähnen und einzelnen Gebeinen, sowi ein Biltnif auf einer bronzenen Schaumfang gefunden, bas
von ben übrigen nicht bedeutend abweicht, und in ber Bibliotoet als ein "einziges Wert" ausbewahrt wird.

Die Bibliothet hat unter ihren gebrudten Berten eine, wie man behauptet, gang vollftanbige Sammlung aller von Ferrarefern gefdriebenen Bucher und Buchlein. Wie beilfam ware es fur bie Literargefchichte, wenn bie offentlichen Bibliothe fen in ben Stabten in abnlichem Beifte gefammelt murben, und fo menigftens in bem ihnen gunachft liegenben Theile ber Literatur eine Bollftanbigfeit erreicht batten, bie im Gangen gu erreis reichen unmöglich ift! Db Sanbidriften über alte Literatur hier aufbewahrt werben, habe ich nicht erfahren tonnen. Gi= nige große Choralbucher mit feinen Miniaturen maren Mues, mas von Sanbidriften gezeigt murbe. Dagegen befchaf: tigte und entichabigte uns ein Schrant mit lleberreften aus ber Berlaffenfchaft bes Ariofto, und mit ber eigenhanbigen Sanbichrift feines rafenben Roland, ebenfo mit ber eigen: banbigen Sanbichrift bes befrenten Jerufalems und ber Bebichte, die Zaffo in feinem langen Gefangniffe gefdrieben hatte. Die Band bes Ariofto ift febr fein und regelmäßig, wie in guten Sanbidriften bes funfgehnten Jahrhunberts, bie bes Zaffo breiter und freger, nicht unahnlich ber von Schiller. Gein Manuscript bom befrenten Berufalem ift in bem Gefangniffe vollendet, wo es ihm oft an Papier und anberm Schreibges

ratben gebrach, und als ber erfte Entwurf mit vielen Berbefs ferungen . jum Theil auf angeflebte Stude fclechten Daviers gefdrieben, bochft mertwurbig. Der gutmutbige Cuftobe erzablte bie mobibefannte Trauergeschichte bes ungludlis den Cangers mit einer Ruhrung, Die ihm offenbar von Bergen ging. Bon Ariofto faben wir bort noch fein vor= treffliches, von Doffo Doffi gemaltes Bilbnig, ein großes Dintenfaß aus Bronze, beffen er fich bebient baben foll. mit einem Umor auf bem Dedel, welcher mit bem Ringer auf bem Munde Schaltheit ausbrudt und Berichwiegenheit ju gebieten icheint, endlich einen ichlechten bolgernen Geffel mit Armlebnen, vor Alter braun und gebrechlich, ben wir nacheinanber einnahmen. 218 Untonio ibn inne batte, ftrablte er von Kreube und Begeifterung. Es fen ibm, als baufe noch ber Geift bes reichften Dichters in bem alten Solge; fein Ueberfcwang babe bie leblofe Daffe burch= brungen , und wie ber Umbra , taum berührt, feinen ftarten Duft verbreite, fo burchftrome biefer beilige Gis, begeis fternber als bie Cortina ber belphifden Prophetin, fein ganges Innere mit bem Drange ber Dichtung und hauche ihm ben Athem und bie Geele ber Gefange in bie Bruft. Bange erglubte, feine Mugen leuchteten von innigerm Feuer, bie Bebanten, bie Bilber feiner Rebe brangten einanber in uppiger gulle und orbneten fich ju einer Art von Lobgebicht auf ben großen Ganger, welches balb in ungebunbener Rebe, balb fogar in Reimen und Berfen fich fcon und mans nichfach vor ben erftaunten Borern entfaltete. Bor Muen geigte ber theilnehmenbe Cuftobe feine Freude und feine Rubrung über ben bochbewegten Jungling , ben ein Augenblid ju einem Improvisator ju machen ichien, und pries Stas lien gludlich, bag feine-erften Dichter noch fortbauernb ben Geift ber Jugend erfüllten und ihre Bergen erhuben.

Uebrigens ift biesem scheinlosen beiphischen Dreysus von ben Bemunderen des Dichters vieles Uebet gescheben, und bessonders die Englander follen taum adzubaten sen, ind vollends zu zersplittern und Studweise davonzutragen, "per aver un ricordo del poeta," wie der Custode zum Areger und Gelächter der jungen Leute hinzusche. Englander haben an dem Brette des Siese ein gauges Schud aus gebrochen und fortgeschiepet, das jest durch ein neu einges ageres ersett ist. Auch die Armlehnen haben durch aus geschnittene Splitter seh verloren. Zwey in dem Schranke angellebte Constite auf den Session und das Aintenfaß sind mit wirklichem Zeuer und vieler Bereddamteit geschrieden.

Da wir gunachft in ben Rirchen bie Berte ber Maler pon Kerrara treffen merben, fcheint es nothig berfelben mit einigen Borten im Allgemeinen ju gebenten. Die Muss geichnung Rerrara's in ber Maleren beginnt erft mit bem feche gebnten Sahrhundert ( bie frubern Deifter find einzeln und ohne Bebeutung), unter ber ruhmreichen Regierung bes Bers gogs Alfonfo Efte, welcher jebes große Zalent in Sta= lien an fich jog, und wie barch ben Ruhm ber Dichtfunft und ber Biffenfchaften, fo auch burch ben Glang ber einbeis mifden Daler, bes Doffo Doffi, (er farb gegen 1560.) bes Benvenuto Tifio, genannt ba Garofolo, und ihrer Schuler beftrahlt murbe. Doffi marb in bem gleichnamigen Drte ben Ferrara geboren, gewann ben feinem Aufenthalt in Rom und bann in Benedig burch bas Studium ber großen Berte feiner Runft an benben Orten jenen eigenthumlichen Styl, welcher bie Lebenbigfeit ber venegianifchen Rarbung mit bem Gefchmad und bem finnreichen leben ber romifchen Soule nicht felten auf bas gludlichfte vereinigt. Garo. folo fteht ihm in benber Sinficht in feinen beften Werten gur Geite, in ber Debrgabl aber erfcheint er trodner in ber

Behandlung und gleichformiger in feinen Mitteln. Mit berhen Meistern und ihrer Schule enbet aber auch schon ber Muchren was bon Scars fellino und Carlo Bonone, Constanzo Citanio, Baftianin ound Andern ihrer Art und Aunft in den Rirchen und Sammlungen gefehen wird, ift, odwohl nicht ohne Berbienst, boch, als Nachahmung der Schulen ber Caracci und bes Paolo Caliaci, ohne Stieffifchnigfeit.

Unfer Befuch mertwurdiger Rirchen begann, wie bil lig, ben ber Rathebrale, beren im alteffen Styl ber firchs lichen Architeftur vergierter breiter Borbau ein Beiligthum in ehrmurbigem Charafter angufundigen fceint. Das Innere aber gebort ber fpatern Architettur an, boch macht es burch große Berhaltniffe und bie fcone Bolbung bes Chors Bilber bon Garofolo, Francia, ein bebeutenben Ginbrud. Martyrium bes S. Laurentius von Quercino , fcmuden bie Altare, und bie Bewolbe bes Chors find von einem großen Frescobild, bem junoffen Gericht von Baftianino, bebedt, bas fich burd grofe Gruppen und Reichthum ber Anorda nung auszeichnet. Der Thurm, aus mehreren über einan: ber febenben und burch Mauermert perbunbenen Gaulens ftellungen gebaut, wird von ben Stalienern fur icon gehalten; boch fehlt ibm noch eine Gaulenftellung und bie Rups vel. Bon bier aus gingen wir nach ber febr entlegenen Rirs che G. Maria bel Babo, beren Inneres burch zwen mit Bogen verbundene Saulenreiben in brey Schiffe getheilt wirb. Die eng an einander febenben Geitenaltare find nicht burch große Borbaue und bide Gaulen getrennt, fonbern ente wideln fic obne folde Storungen in zwen langen Reiben offen und fren an ber Mauer, und ba jeber ein Gemalbe tragt, bie auf folche Beife alle auf einmal bem Befchauer fichtbar find, gewinnt baburch bie Rirche felbft bas Unfeben

einer Gemalbegallerie, beren Deden auch mit fehr gefchateten Berten von Carlo Bononi gefchmudt finb.

Die Seitenaltare bemabren unter anbern eines ber borguglichften Bilber von Doffo Doffi ober vielmehr ein Bruchs ftud bavon. Es ift Johannes auf Patmos. Gigend, por fich bie Dffenbarung , umber bie Ginobe , erhebt ber Jungling bie Linte und wendet ben Blid aufwarts nach ber Erfdeinung in Die gufte, von einer Schonbeit und mit einer Starte bes Musbruds, melde bas Bilb bemunberungsmurs big machen. Bon gleicher Bortrefflichfeit ber Beichnung find bie Sanbe und Rufe. Das Uebrige ber urfprunglich faft unbefleibeten Geftalt bat irgend ein Ranonifus, bem bie Radtheit anftogig war, hinter einen biden frofchgrunen Leibs rod vergraben, ber in ber Mitte, wie ein Monchofleib, mit eis ner Art von Strid jufammengebunden wirb. Der junge Rerrarefe in unferer Gefellicaft , felbft in ber Daleren nicht unerfahren, behauptete, bag bas Bert von einem in biefen Dingen geubten Maler ben gehoriger Borficht in feiner urfprunglichen Geftalt bergeftellt, und baburch ber Bas terftabt biefes ausgezeichneten Deiffers fein beftes Bitb in Italien , und bas erfte Runftwert, bas fie befist, gleichfam wiebergeschenft merben tonne. Gin Bert vom altern Palma, Chriftus mit bem Binsgrofchen bor bem Pharifder, im Bes griff gu antworten, gebort gu ben beffen alten Bilbern; bes fonbers ift ber Chriftustopf von ungewöhnlicher, mit großer Milbe gepaarter Erhabenbeit.

Ein Gemalte mit ben wohlausgeführten Bilbern ber Gerechtigkeit und Tapferkeit enthalt auf einer aufgerollten Schrift Rachricht über eine Mutter von brep und zwanzig Sohnen, zugleich bon fettener Schönheit und großer Tugend. Es war Kilippa Guarnieri, Gemablin bes Ercote Barano, bes erfen biefes Gefalichtes, welches feit

1475 in Ferrara gewohnt bat. 218 Unterfchrift bat 20effanbro Guarini eine Art von lateinifchem Rathfel gefest, welches zu verfteben ich mit meinen jungen Begleitern umfonft bemuht gewesen bin. Es beißt: quae sunt pro his quae non sunt quae si essent pro his quae cum sint non sunt quae videntur esse pro his quae clam sunt in causa sunt ut quod estis sitis. Rachft biefem hielt ein Bilb von Giros lamo be' Carpi, bem beften Schuler Garofolo's, mit eis nem Bunber bes G. Antonius bie Aufmertfamteit feft. Gin Chemann hat an ber Treue feines Beibes gezweifelt, und ber Beilige macht, bag ber Saugling feinen Dunb offnet, um ben 3meifelnben als feinen achten Bater gu bezeichnen. Der Chemann, eine etwas gramliche Geftalt, fieht betrof= fen gur Erbe; ihm wirft bie Gattin, ein ausnehmenb fcbos nes Beib mit bem Rinde auf bem Urm, im Rreis ber Freunbe, einen Blid bes Borns gu, mas gu ber feinen Rlugbeit bes grauen Bunberthaters, ber fich mit bem Rinbe befchafe tigt , einen portrefflichen Gegenfas bilbet.

Durch eine Menge jum Theil alter und abgelegner Goffen tamen wir in die lange und breite Strafe bella Giovecca, welche die Stadt der Långe nach die an das Gaftet durchschnicht. Dieses ist ein im Styl der Ritterburgen aufgeführtes und mit Wasser ungebenes Schloß, welches Ritolaus Este nach einem Ausstand des Bostes gegen ihn au seiner Sicherheit erbauen ließ. Wir bedauerten, daß wir die Fresco's von Dosso Dossi und was von benen des Aitian daselbis Fruchtigkeit und Berfammiß nicht zerftort, ungeichen lossen mußten, weil das Innere gerade nicht zugänglich war.

Die Rirche G. Francesco, ju ber wir tamen, gehort ju ben iconen alten Gebauben, beren Seitenschiffe burch farte Saulen und Bogengange von bem hauptschiffe ge-

trennt finb. Sie bat einen Theil ihrer Schabe an vorzuglichen Bilbern aus ben Schulen von Ferrara, Benebig und Bologna verloren, jum Theil burd Bertauf, jum Theil burch Abgabe an Frankreich , und von bort nichts guruderhalten. Doch befitt fie unter manchen andern mertwurdis gen Berten eine Reibe portrefflicher Bilber von Garofolo, eine Gefangennehmung Chrifft, wo bie Gruppe ber Pharis fder befonbere portrefflich erfunden und ausgeführt ift; in ber Ravelle Riminalbi von bemfelben bie Rube ber beiligen Ramilie auf ber Alucht nach Meanpten. Belde fille Burbe in ber auf bem Boben liegenben Maria, und wie ift mit ihr bie Liebe ju bem ichonen Rinbe gepaart, bas nachber Bruft, aus ber es Rahrung gieht, verlangt! Bie bie Das bonna, fo ift auch ber in Schlaf verfuntene Jofeph portreffe lich gezeichnet und ausgeführt. Das Bilb bes Lionello be Pero, ber bas Gemalbe ben Garofolo beftellt, mit 80 Scubi in Golb bezahlt und in biefe Rirche geftiftet hat, tritt nach Art jener Beit mit bem Musbrud einer folichten, aber mah: ren Unbacht in bie beilige Befellichaft ein. Gin brittes Bilb von Garofolo enthalt bie Ermedung bes Lagarus, wo bie Gruppe ber ju Chrifti Fugen liegenben Frauen und bie erhabene Schonheit bes Deffias gleich bewunderungswurdig find. Ein viertes, ber Mord ber Rinber in Bethle bem, ift eine fehr vermidelte und boch nicht verworrene Gruppe voll Kraft, und von einer Barme bes Gefühls burchbrungen, bie fich in biefem Grabe nur in ben Berten großer Deifter finbet. Gine Reihe fcon geordneter febr lieblicher Rinber fullen ben Borbergrund biefes Rampfes zwifchen mutterlicher Bergweiflung und barbarifcher Robbeit.

Auch bie Rirche S. Domenico besit von Garofolo gwen vorzügliche Bilber, von benen besonbers bie Ermorbung von S. Pietro be' Rofini bewunderungswurdig ift.

Der heilige felbst, von zwey Morbern mit bem töbtlichen Streiche bedrobt, blickt mit fiefer Rube in bem mannlich starten die der bedrobt, blickt mit fiefer Rube in bem mannlich starten Antlig zum dimmel, ein vortrefflicher Gegenstaß gegen bie Schadensfeube bes einen, und ben wilden Jorn bes andern Banditen, welche burch die kede und sicher Zeichnung ihrer Anafen Natur zu waden Ivolation rubliger Arafe erhoben sind. Ein erschreckter Richterburder luch bem britten Morber zu entsaufen, und das Wert stellt sich tühn neben andere Bilder großer Neisser, die benfelben Gegenstand ber danbeit haben. Das andere enthält die Darskellung des Bunders, wie ein Aobter, auf den das Arenz Geprift ges legt worden, von bessen einwirkung erwacht, und es mit beryden Armen unter ausbruckbollen und schonen Eruppen der Umsehenden umfaßt.

3 - Doch blieb une Beit im Bofpital bas Befangniß gu befuchen, in welchem bie robe Gemaltthatigfeit Alphons bes zwenten von Efte ben ungludlichen Saffo fieben Sabre und gwen Monate fefibielt, um ibn fur bie Liebe gu beftrafen, mit ber ibn feine Schwefter erfullt und begeiftert batte. Man gebt aus ber Borballe bes Rrantenfaals gur linten Sand über etwa acht Stufen in einen fleinen von boben Gebauben eng umfcbloffenen Garten binab, und aus biefem fubrt ohne meitere Berfenfung ber Beg burch niedrige Bogen an einer Reibe fleiner Gewolbe pors über, welche bem Rommenben gur rechten Sand liegen und burd Gitterfenfter einiges Licht erhalten. Gie find mit farten bolgernen Thuren gefchloffen. Gines berfelben offnet fein Renfter in einen taum 8 Goub langen und breiten Sof, aus bem ber Biberichein bes Tageslichtes bineinfallt und es mit balber Dammerung erfullt. Dies ift ber traurige Drt, in bem Saffo feine Saft beftand und feinen Gram in rubrenben Rlaggefangen ausbauchte, ober burch

Bollenbung bes befrepten Berufalems ju milbern fuchte. Der Boben ift mit Canb bebedt; bie Gewolbe mit garffi= gem Grun. Das breterne Bett, bas ibm jum Lager biente. und ben Dfen, ber, wie man fagt, ibm gur Barmung pergonnt mar, fieht man nicht mehr. Much bie Reis me haben Englander ausgehauen und fortgebracht, bie er an bem untern Theile ber Bolbung gefchrieben batte, ba wo fie burch bas nabe Fenfter etwas mehr erhellt wirb; aber ein unlosbarer Schmers icheint in biefes obe Berlieft gebannt. in bem einer ber ebelften Geifter, bie Stalien hervorgebracht, feine Rraft, feine Gefunbheit, wie feine Trauer, verhaucht bat. Roch trauert fein Schmerg in ben verlaffenen Mauern uber bem feuchten Grunbe, und Diemanb, ber bas enge Grab betreten, bat fich noch feiner ermehren tonnen. Zaffo murbe gwar am Enbe von feinem roben Bebruder frengegeben, farb aber, gebrochen von ben fcmeren Leiben bes Rorpers und Beiftes, icon im Jahre nachber im Rlofter G. Onofrio auf bem Janiculus, mabrent man in Rom feine Rroming porbereitete.

Den Abend brachten wir ben ber Familie zu, in deren Mitte Antonio während feines Aufenthaltes in Ferrara teben sollte. Ich fand bald, daß es ihm auch hier durch bie Goben, mit welchen ble Ratur seine Jugend und die Bötung seinen Seist geschmudt batte, und durch die große Anmuth seines Benehmens gelang, gleich nach dem ersten Eintritt für sich zuvorsommende Abeilnahme zu ersten Eintritt für sich zuvorsommende Abeilnahme zu erweien. Die Wutter des Haufes, eine schon alternde Frau, aber mit Resten ungewöhnlicher Schönheit, nannte ihn bald ihren theuern Sohn, und die jungen Leute von seinem Facht in der Bestellichaft waren bemühr ihm Ausklunft zu geben und sich ihm von der vortheilhaftessen Seite zu zeigem. Seine Zufriedenheit und Fraude zu Vollendent, kam späte

noch ein Geiftlicher mit einem Briefe von Benebig, ben ihm bie Geinigen am anbern Morgen nach unferer Abreife nachgeschickt batten und ber eben eingetroffen mar. Auf einem großen Bogen batten ber Reibe nach alle Glieber bes Saus fes, oben an ber jungere Bruber, bann mit feiner Sand Donna Barbara, bann bie Schwefter, bann bie Mutter, gulett ber Bater bem "Lieblinge ihrer Bergen und bem Gegenftanbe ihrer Gorgen," wie ibn bie Grogmutter nannte, gefdrieben. Er theilte mir ibn am folgenben Tage mit, und jugleich bie Stelle von ber Groß: mutter auf meinen Bunfch in einer Abfchrift von feiner Sie lautet: "Dein fuger Antonello, Liebling u. f. w. Da bu immer meiner Geele gegenwartig bift und bein liebes Bilb mich Tag und Racht begleitet, fo munichte ich freplich bir mit eigener Sand bie Berficherung meiner gartlichen Liebe ju geben; aber bas Licht meiner Mugen ift ju bleich, und meine Sand gittert. Gott Lob, bag es nur por Alter ift, und anger ber Trauer um bein Scheiben vor meis nem Tobe Bufriebenbeit und Rube mein Berg erfullt. Beil ich nun felbft nicht ichreiben fann, bat fich unfer lies ber Girolamo zu mir an mein Bette gefest und fcbreibt bas auf, mas ich ibm porfage. 3ch babe geftern , nachbem ich bich aus meinen Urmen entlaffen, aus großer Schwache mich niebergelegt, nicht weil ich frant mar, benn mein Berg war fart und voll von Gefühlen, wie in ben Tagen meis ner Jugend, fonbern weil meinem Alter bie innere Bemes gung ju groß mar und bie Starte ber Gefühle ben ichmaden Reft von Rraften übermand, ben mir bie fpateften Jahre bes menichlichen Lebens übrig gelaffen baben. Mutter und Schwefter baben fich bemuht burch aufmerts fame Pflege mir ben Mangel beiner Gegenwart, fo weit es moglich mar . au erfeben . auch haben fie mir aus beinen gus

rudgelaffenen Papieren viele und icone Stellen vorgelefen, welche mir von beiner Frommigfeit, beiner Unbescholtenbeit und beiner Liebe ju und, wie ein lebenbiges Wort aus beinem Munbe, Beugniß gaben, und, wenn es moglich mare, meine Liebe ju bir ju fleigern, murbe fie baburch noch erhoht worben fenn. Gleichwohl hat es mir gefchienen , baf fie fich mit jebem Tage permebre. mabrent mit jebem Tage mein Beib binfalliger wirb, und ich febe baraus, baß fie nicht mit ihm vermefen , fonbern unfterblich fenn wirb, wie meine Seele, welche nun balb bie gludfeligfte Mutter ber Buaben von mir nehmen und ihrem Gobne gufubren moge, ber fie erlofet hat. Denn ich merbe bich nicht wieberfeben, und babe ich nur erft Radricht, bag es bir mobl gebt, fo habe ich auf biefer Belt nichts mehr zu erfahren, und werbe mich bes Tages freuen, wo mir vergonnt ift Gott vor feis nem Throne ju bitten, bag er bir mit feiner Gnabe nabe bleibe. Diefe Racht alaubt' ich bem irbifchen Leben fcon entnommen ju fenn, und bu tamft mir im Parabiefe entgegen, fconer noch, ale in beiner lieblichen Jugend, und von Engeln als ihr Bruber geliebtoft. Diefer Traum bat mich erquidt und geftartt, noch fteben feine Bilber in ber Rlarbeit bes Simmele vor mir und beftarten mich in bem Ber: trauen, bag bu, welches auch bie Pfabe beines Lebens find, uber fie in Lauterfeit und Tugent ben Beg gum Simmel finben wirft, wo ich bir porangebe, vertrauend auf bie . gottliche Gnabe und auf bie Berbeigungen bes Beilanbes, bie fich auch in bir fraftig erweifen mogen. Dein tagliches Gefchaft wird fenn, an bich ju benten, um bich ju fegnen, und fo oft Girolamo mir behulflich fenn fann und will, bid jum Beugen meiner Gebanten, meiner Bunfche und ber Sehnfucht gu machen , mit welcher ich gu bir , mein geliebter Antonello, gezogen werbe, als beine bich nachft ber hoffnung

ihrer Geligfeit am meiften liebenbe Großmutter Barbara C. geb. R."

Der Abend mar uns in einer fich immer mehrenben Gefellichaft febr angenehm und ichnell vergangen, mir in faft beftanbigem Gefprache mit bem geiftlichen Berrn, beffen feiner Berftand und umfaffenbe Renntniffe , verbunden mit ernfter Dilbe und Sumanitat ber Gefinnung, ibm meine gange Buneigung und Achtung erwarben. Er mar nach herrn Bettio ber zwente Staliener meiner Befanntichaft, welcher bes Griechischen fundig mar, außer ihm in Ferrara, wie er fagte, Riemand, und es freute ihn befonders, mit mir uber Pinbar ausführlich ju fprechen, ben er ju Pabua benm Berausgeber beffelben, Cofta, gebort hatte. gelehrte Morelli ju Benebig, ber lette Bellenift Ita: liens, hatte ibn, wie auch herrn Bettio, jur Runbe bes Griechischen gebracht, und er beflagte mit ber tiefften Beb= muth ben Berfall biefer Stubien in feinem Baterlanbe, bie er als bie lauterfte Quelle ebler Bilbung und Gefinnung betrachtete, nachft ben Urfunben bes chriftlichen Glaubens, wie er mit Recht einschrantenb bingufebte.

Am 18ten October früh faß ich mit Antonio bey Zeiten im Bagen. Wir fuhren burch ben hof bes dieten Pallastes ber herzige von Ferrara, und hatten Muhe, die Wohnung biefer hochsinnigen Manner, ben Sig ber feinsten Bilbung und bes geichmackvollften hofes, in diesem alten und ichmucklofen Gemaiure und zu benten. Ein nicht vollendeter Bogengang zieht sich über die Einsahnen Theile ber Gebäube sind ohne Zusammenhang, und felbst die Kenster unregelmäßig vertheilt. — Wom Thore der Stadt aus geht eine ausenhemend sich gesplasterte und mit boppetten Baumreiben eingefaßte Straße nach Bologna. Der Moorgen war bell und frisch, und ba wo ber Weg sich

etwas bob, zeigte ber Sorizont bie Rette ber Apenninen in blauer Ferne. Gie tommen in faft geraber Richtung von Beffen ber, um mit geringer Biegung bie unermefliche Chene ber Combarben ju umfaffen und fie bis an bas Deer ben Uncona von bem tiefern Stalien abgufchließen, weniger boch . ale bie Alven binter Duncben fur ben Unblid aus ber Rerne, mehr ben Gebirgen bes Thuringer Balbes abnlich, und mit beyben in paralleler Richtung ausgebreitet. Die Gegend, burch welche wir fuhren, hatte nicht mehr ben Charafter, wie norblich von ben Fluffen. 3mar noch biefelbe gerabe ausgeftredte Flache, noch berfelbe theils buntle und lodere, theils fclammhaltig, breitscholligte, von ben Rtuffen abgefette Boben, aber fatt ber Bein = uub Getraidegarten, große table Beibeplage, bie und ba burftige Baumpflanzungen, nicht ohne Bein, und gablreicher bie elenben Butten aus Strob und Schilf, ben beren Anblid man fich aus Stalien nach bem Canbe ber Erofefen verfet glaubt. Einen Theil ber Schulb tragt mobl bie ju große Reuchtigkeit bes Bobens: aber biefe fann burch Canale und Buggraben befiegt werben, und es ift, wie in Solland, wo bie Relber ebenfalls tiefer als bie Rlugbetten liegen, fo auch in biefen ganbern an mehrern Stellen, an andern aber offenbar burch Mangel an Bevolferung und Betrieb: famfeit verfaumt. Die Beibeplate freugen fich oft mit Fruchtfelbern, bie nicht bober liegen als fie, und burch ben uppigen Buche ber Baume, befonbere ber Beinflode, welche ich norblicher nicht fo bid gefeben hatte, (manche Reben find nicht mit beiben Sanben gu umfpannen), Beugniß von ber Ergiebigfeit auch biefer glachen ablegten. befragte baruber einen Burger von Ferrara, ber mit uns fubr, und biefer außerte fich auf folgenbe Urt baruber: "Bir find in ber Romagna, werthefte Berren, nicht in

ber Combarben, benm Papfte, beffen Reich gumeift im Simmel ift, nicht benm Bergog von Toscana, ber bas Erbs reich (il terreno) auf die Berge tragen lagt, um fie fruchtbar Much fehlt es an Beuten. Die Guter find groß, ber Arbeiter wenige. Dagu nehmen wir es nicht fo genau, wie unfere Rachbarn bort in Breecia. "Es ift genug fur beuer" und "bas ift fo bergebracht in biefem ganbe" find unfere Bablfpruche, und mas ber Pflug nicht ummenbet, beweiben unfere iconen und jablreichen Beerben." - "Bequem ift biefe Lebensmeis beit," fagte Antonio; "aber fie lagt euch Ruch' und Reller leer, euer Bolt im Glent, eure iconen Fluren in Bertommnig. 36 murbe lieber belebte Drtichaften und gludliche Denichen über fie verbreitet feben, als wohlgenahrte Beerben." "Das mare frenlich ein vortreffliches Schaufpiel," fagte ber Mann von Ferrara, und ließ es an biefer Bemerkung genug fenn.

Bir hatten über ben Reno gesetz, welcher von Bologna und ben Bergen tommend bie Regengusse bei teten Zage aus ihren Abalern mit sich subret, und seine schalen mist nich sich eine schammigen Bogen mit weißem Schaum bebeckt in raschem Lauf vorsübertrieb. Die Berge rudten gegen S Uhr nade beran, und die Stage, in welche sie nach unserer Richtung gegen und die Stage, in welche sie nach unserer Richtung gegen weben hin ausliesen, waren mit Kirchen, Billen und einzienen Saufern geschwückt, welche eine nicht mehr ferne Stadt von Bedeutung ankindigten. Bwischen der Ratum men kam von Zeit zu Beit ein sehr hoher, aber ganz schwanzele Zhurm aus Badfeinen, wie ein zum Simmet hinausgemauerter Schornstein, mit einer Art von Saube ober hut auf seiner Kirche, dann eine Kupel und weber hohe Müdern Kriche, dann eine Kupel und wehrerte. Ed war Bolog na, welches dicht an bem Juße bieser Borberge und

ben letten Ranb ber großen Cbene einnehmenb fich gelas gert bat. Im Thore fiel mir bas papftliche Dilitar auf. In Ferrara mar meift ofterreichifches gemefen, und ich fab bier bie erften Schluffelfolbaten in großerer Ungabl. Deift iunge icone Leute von guter militarifder Saltung, unis formirt wie bie Armee Dapoleons; boch von feinerem Beug und mit großerer Sauberteit, bagu von Officieren befehligt, bie meift mit Ehrenzeichen gefchmudt und Beteranen ber frangofifchen und italienischen Urmee maren. Gie trugen Die Schluffel Petri als ihr Abgeichen gefreugt auf einem Golbbieche an'ben Casquet's. Uebrigens fenne ich blog ihr Meußeres. Ihr ganbsmann neben uns meinte, fie murben benm erften Ranonenicus bavonlaufen. "Und boch find fie bie Rachtommen ber Romer?" fiel Antonio rafc ein. "Go ift es, Gignore," fagte barauf mit großem Phleama unfer Begleiter, inbem er gu gleicher Beit eine Brife Tabat aus feiner Dofe, und aus ber Sand bes romifchen Kriegers mit ben bintern Ringern feine Carta nabm, bie ibm biefer mit ben Borten .. fur ben Rrems ben aus Kerrara" barreichte. "Barum Krember, ba Sie boch aus Ferrara finb ?" frug ich. "En eben weil ich nicht aus Bologna bin," war bie Untwort. bin ich mit Ihnen in gleichem Fall." - " Es ift bennah baffelbe." - " Sie meinen, baß Gie aus Ferrara bier unge fahr eben fo als Frember angefeben find, wie ich aus Baiern ?" - "Ja, mein Berr, außer etwa, bag mir bie Fremben, wie Gie, gern feben und aufnehmen, und felbft aber bie Fremben aus ber Rachbarichaft beneiden ober hafe fen." - Untonio fab mich fragend an und fagte am Enbe: " bas ift im Rleinen bie Ginheit und bie Rraft Italiens, bas Erbe unferer traurigen Nationalgefdichte." - Babrenb biefer Gefprache und bes Aufenthaltes im Thore unterhielt

und jugleich bie Musficht in bie fcone Strafe, welche aus großen Saufern, Pallaften und Rirchen gebilbet, und gu benben Geiten mit trodenen und bebedten Sallen fur bie Aufganger ausgeftattet war. Es waren feine niebrigen Urs caben , wie bie frubere Dunchner Baufunft fie por bem Reuthor angewendet, feine gebrudten Bogen, wie fie in fo vielen Stabten bas Beburfnif bes Sanbels fur bie Baarens lager erzeugt bat, fonbern bobe, breite Bogengange von iconen meift borifden Gauten getragen, auf benen bas zwente Stodwert ber Gebaube fich erhebt; bas Gange von febr neuem beiterm Unfeben, inbem, fo weit bas Muge reichte. fammtliche Gebaube erneut und mit ber an Saufern wohlthuenben grunlichen Farbe gefchmudt maren, fo bag es faft fcien, als ob bie Musficht in eine faubere und tief gebenbe Scenerie eines Theaters geoffnet fen. Bir glaubten, bies fen nur ber befonbere Schmud biefer Sauptftrage, aber unfere Bermunberung flieg, als fid benm Ginlenten in ans bere baffelbe Schaufpiel mieberholte, ja auch von ben Geis tenftragen, bie fich offneten und fcbloffen, bie meiften auf gleiche Beife ansgeftattet maren. 3ch begehrte, nach bem Guide des Voyageurs en Italie von Reichart, jum Gafthof ber Tre Pellegrini geführt ju merben. ben biefes Reifebuch allein neben ber Ville de Paris in Bologna bezeichnet. Dies mant fannte ihn, und ba bierburch vielleicht Manchem nach mir, ber mit bemfelben Drafel in feiner achten Muflage reifet, ein Gefallen gefchieht, bemerte ich jugleich, bag auch bie Ville de Paris bem Range nach erft als ber funfte ober fechfte Gafthof biefer Stadt gerechnet wirb. 266 erfter gilt il grand Albergo, nach ihm fommt il Pellegrino (bie bren Pilgrime jenes Buches), bann S. Marco, ber fich aber in ben letten Jahren über Grand Albergo erhoben bat. Bir fanben in ibm fein Untertommen, und ba bier, in bem

Mittelpuncte bes italienifchen Reifebertebres, wo bie meiften Sauptftragen bes obern Staliens gufammentreffen ; bie gus ten Birthebaufer in ber Regel mit Fremben aberfullt finb, ließen wir es uns gern gefallen, in bie nabe Colonie bes S. Marco, bie bren Dobren, gewiefen gu merben, mo wir ein gutes Bimmer, fehr gute Bebienung und große Befälligfeit bes bie Aufficht führenben großen und ftattlichen Signore fanben. Da noch gute Beit am Zage mar; ain: gen wir aus, um bie Stadt, bie Colonnaben und Pallafte in einigen ihrer Saupttheile noch an biefem Nachmittage ju feben. Der Beg führte an bem Gefangniffe vorüber, wo binter ben boppelten Gifengittern ein Gauner = und Rauber: geficht an bas andere gebrangt mar, bie ein argerliches Gefcren ben bem Unblid eines Beben, ben fie fur einen Fremben halten, erheben: "Frember Berr, lieber Frember, anabiger Berr, ebler Ritter, Ercellenga, bie Carità fur arme Befangene, fur Unichnibige! Wir bungern. wir find im Elend, erbarmen Gie fich" u. bgl., fcbrent biefes Befinbel. welches größtentheils bas papftliche Dilitar im fleinen Rriege auf ben Strafen und in ben Spelunten aufger griffen hat. " But, bag ihr hier fend," fagte Untonio, "um au betteln, fatt gu rauben," und wir gingen mit trofflicen Betrachtungen uber bie Giderheit, mit ber ich bieber in Stalien gereift mar, und uber bie guten Unftalten, burch welche fo vieles arme Bolt im Baume gehalten wird, unfere Beges. In ber That ift fein Gebirgsland fo febr fur ben Raub geeignet, ale biefe Cbene von ben Mipen gu ben Apen: Rirgend frene Musficht, bloge Stellen, fonbern ninen. überall ein von Baumen und Beden burchfreugtes Felb, bas gange gand ein Berfted mit gabllofen Schlupfwinkeln in ben einzelnen Saufern und Sutten, und bennoch ben ber großen Armuth bes ganbmanns, ben fo viel Gelegenheit ber Bes

raubung, und folder Begunftigung ber Dertlichfeit, hatten wir nirgend auch nur Etwas von neulich begangenem Strafenraube gebort, noch meniger felbft Gefahr ber Be= raubung beftanben. - Dabe biefen Gefangniffen liegt ber aros fe Plat, in welchen bie Rirche bes G. Petronius, bes Schuspatrons von Bologna, hereintritt, und ben bon gren anbern Geiten öffentliche Pallafte bilben, auf ber vierten aber eine Reibe großer Privathaufer, unter benen fich bie Colonnabe, mit reichen Rauflaben angefullt, tief in bie Strafe, melde ben Dlat fortfett, binein erftredt; bod entbehrt biefer Mittelpunct ber Stadt ber Cauberung, und Musführung. Die Façabe ber Rirche fteht unvollenbet, ber ibr gegenüberliegende Pallaft ohne Tenfter, Die übrigen Gebaube feit langer Beit nicht erneuert und gereinigt. Gine befonbere Bierbe bat bie fleinere Abtheilung beffelben an eis nem tunftreichen Brunnen, auf bem bie halbfoloffale Bilb= faule bes Reptunus aus Bronge von Job. Bologna ftebt, bie befte Statue eines alten Gottes aus ber neueren Beit, bie ich bis jebo gefeben batte. Freplich bat ber Rarnefifche Berfules bas Geinige ju ibr bengetragen, und Diemand mird anfteben in biefem Gott einen Bruber bes Mitiben. ja ibn felbft ju ertennen, wenn er ben Drengad mit ber Reule vertaufden murbe; boch ift bem Runftler bie icone frene Bewegung bes Gottes, welcher mit bem gurudgebliebenen rechten Ruf ben Ropf eines Delphins berührt und bie to= loffglen Blieber leicht, wie im Comunge, au beben icheint. auf ber Lippe bas juvat componere fluctus, nicht weniger eigen , als bie Reinheit und Bahrheit ber Formen, und bas Bert ein großer Beweis, mas bie Reueren in ber Sculptur batten leiften tonnen, wenn ihnen bas Alterthum nicht meift fremb . und bas Gebeimnif feiner bilbenben Runft nur balb verftanblich gemefen mare. In ber ubrigen Unorde I.

nung bes Brunnens bat bagegen ber bochachtbare Runftler bem Gefchmade feiner Beit manches Opfer gebracht. Beis ter binauf uber ben Gingang bes Palazzo maggiore del Publico bat Meffanbro Minganti, welchen Muguft Ca: racci ben Dichel Angelo im Incognito genannt haben foll, bie brongene Bilbfaule bes Papftes Gregor XIII., aus bem Saufe Boncompagni in Bologna, an einem fur folde Berte gans ungeschickten Orte aufgeftellt. Denn mas foll man fich ben einem Papfte benten, ber in ber Rifche uber einer Thorfabrt fist ? Much mar ben ber Aufgabe bie fchmere, ber Plaftit miderfrebende Rleibung ein unübermindliches Sinberniß; boch ift ber Ropf von vielem Musbrud und Charat-Uebrigens baben bie Bolognefer, welche überall ib: ren Schuspatron gu feben munichen, im Jahre 1796 bem Papfte bie Rrone abgenommen, ibm Mitra und Stab eines Bifchofe gegeben, und, bamit Niemand uber bie neue Bebeutung ber Bilbfaule ungewiß fen, über bie Bermanblung bie Inschrift Divus Petronius Protector et Pater gefest.

Im Gangen behauptet, trog vieler noch versaumter ober unscheinbarer Theile, Bologna für ben Betrachter in archietettonischer hinsicht ben Charafter, welchen es gleich beym Gintritt zeigt. Die Schule bes Palladio hat ihren Einfluß im Großen nicht über den Po erstreckt, und biese Pallasse, welche eine durch einsache und große Berbältnisse wirtende Borderseite gegen die Straße wende und in Beispe des großenen Salundof umschließen, sind mehr im Geiste des großen Bramante, außer daß ber Gebrauch in Bologna die Coslonnabe gegen die Straße gebot. Architektonisch ist die Cosnande in bieser Sorm offender tadelnswerth, weil die Stiche der Salulen gegen die Last der hohen Mauern ju schwach und das Gange der Kessistet zu ermangeln schieft, aber fur den Anblich ist eine so lange Folge von Salulen, geber fur den Anblich ist eine so lange Folge von Salulen,

gleichfam eine Gaulenftrage, eben fo wirtfam, wie fur ben Bebrauch und Bertebr von ungewohnlicher Bequemlichfeit. Der Stul ber Rirchen ift fo bunt und vericbieben, mie bie Beitalter, in benen fie entflanben find. Die Thurme find auch bier unbedeutend, und bie benben frummen auch burd ibre Architettur abichredenb: mabre Schornfteine, nur breiter und bober aufgemauert , als uber ben Baufern. Der eine, Torre Asinelli, ift über 300 Auf boch und bangt etwas uber 3 Rug uber feine Bafis, ber anbere, Torre Garifenda, nur halb fo boch, aber von einer mehr als 8 Ruf farten Reigung fiber feine Bafis. Es ift leicht mabraunehmen. baß biefes Ueberhangen burch tieferes Ginweichen ber Grund. lage in ben fclammigen Boben entftanben ift, und biefe abenteuerlichen Gebaube nur burch Seftigfeit bes Mauer= wertes aufammengehalten meniaftens bis febo bie Stadt mit einem argen Fall verschont haben.

Am anbern Morgen gingen wir, von einem Diener ge= führt, um bie Rirchen, Pallafte und Unftalten ber Stabt, bie ich ausgezeichnet fant, und bie unfer guhrer noch mit einigen vermehrte, mit ihren Derfwurbigfeiten gu feben. Die Rathebrale, bem Apoffel Petrus geweiht, bat bie Saupt= felle auf bem großen alten Dlate bem G. Betronio uber: laffen und muß in einer untergeordneten Strafe gefucht merben. Das Meußere, ein großes, weitlaufiges Bauwert mit einer Fagabe aus ungeheuern Pilaftern aufgethurmt und über= maßig vergiert und belaben, fundigt ihren Urfprung in ber verfolimmerten Beit bes 17ten Sahrhunberte fogleich an. Das Innere befriedigt burch große und einfache Berhaltniffe weit mehr. Befonbers ift bas Chor mit feinem iconen Ruppelgewolbe, aus einem altern Bau von Domenillo Tibalbi benbehalten, von außerorbentlicher Birfung. Die Morgenfonne fchien eben burch bie gelbverhangenen Fenfter in bie Runbung bes Gemolbes, und gog ein magifdes Licht uber bie mit Purpur befleibeten Dilafter und in bie Ruppel auf ein großes Rred: cogemalbe bes Cefare Aretufi, mit welchem fie übergogen Es ftellt in toloffalen Riguren in ber Ditte ber Upos ftel ben Berrn bor, bor meldem Detrus fniet, um aus feiner Sand die Schluffel gu empfangen, eine ftattliche Berfamme lung, und burch ben munberfamen Glang fo umftrabit unb belebt, bag fie in ber Birflichfeit, nicht blog auf bem Rals de bort oben, wie in einer Bertlarung ju fcmeben fcien. Die bem Dome nabe Rirche ber Mabonna bi Galliera bat auf bem 6ten Altare (von ber rechten Sand an gegablt) ein fcones Bild von MIban i: Chriftus, gum Rnaben berange machfen , zeigt fich bereit, Die Leiben gu befteben. Die ans muthige Geftalt bes aufblubenben Junglings fteht mit ausgebreiteten Armen, bas Geficht jum Simmel gewendet, mo Engelfnaben ibm bie Symbole feiner Marter geigen. Das ria betet. Joseph lieft in einem Buche. Bas ift biergu bas Motiv? Sucht er bort bie Beiffagungen ber Leiben feines Pfleglings? Babricheinlich. In wenige Bilber bat Albani foviel Gefühl, und ich mochte fagen, foviel Poefie gelegt, als in biefe geiftreich erfundene und ausgeführte Scene ber beiligen Ramilie. In ben Dallaft Rava, melder biefer Rirche gegenüber liegt, jog uns bie Delbung, baß bort mehrere Gale von bren Caracci's, von Albano und Bartolomeo Cefi mit ber Gefchichte bes Jafon, bes Meneas und ber Europa in Fresco ausgeschmudt fepen. 3ch fand mich in meinen Erwartungen von ben mpthologifden Bilbern biefer berühmten Deifter gang und gar getaufcht. Erftlich find fie ju flein, nur ben Fries ber Gale bilbend, bann fcblecht componirt, mit übertriebener Lebhaf: tigfeit, gefcmadlofer Rleibung und unnaturlichen Stelluns gen und Bewegungen, bagu auch burch bie Beit unscheinbar

geworben , vertrodnet , bestaubt und erlofden. Das Lentere murbe fie allein nicht nieberfchlagen. Bas fur berrliche Freecobilber haben wir nachher ju Bologna in noch großerer Bertommniß gefeben, und wie fchien in ihnen ibr ura fprunglicher Geift noch aus ber Berftorung bervor ! Aber bier ift tein Beift, fonbern alles Manier und Ungefcmad. meiften balt noch bas größte Bilb uber einem Ramin burch einen wenn auch roben Ausbrud eines Gelbftmorbes bie Bes trachtung feft. Dibo bat fich ben Dolch in bie Bruft geflogen, und ihre Amme fturgt mit weitaufgefperrtem Dunbe, ausgefpreitten Banben, in großer Bergmeiflung berein. "Bas muß bas fur ein Gefdren gewefen fenn, bas bie alte Bere baben ausgeftogen bat!" fagte Antonio, und es ift bas bie einzige Betrachtung, ju ber bas Bilb veranlaffen fonnte. In G. Bartolomeo bi Reno werben Bilber von Agoffino und Lobovico Caracci bewundert, nicht mit Recht, wie mir fcbeint. Die Geburt Chrifti, ein Jugendmert bes Erfteren, bas er im 27ften Jahre gemalt, zeigt bas Chriftusfind an ber Bruft feiner Mutter trinfend, Gin Sirt, ein Dos. S. Jofeph und Engel bilben die nicht gut geordnete Gefells fcaft. Die benden Bilber bes Lobovico , Unbetung ber Da= gier und Befchneibung, find bart in Form und Farbung. Der Weg batte uns gum Pallaft Albrovandi geführt, mels der noch bedeutende Refte einer großen Gemalbefammlung, auch noch einige Antiten befitt, bie gleich ben Bilbern ber Berftreuung und Beraugerung ausgeftellt find. Muf ber gros Ben Stiege fleht ein Raun, bie Traube in erhobener Sanb betrachtenb , bann ein Bacdus, beffen Rufe nie vom Ror: per getrennt gemefen find, bende etma 6 guß hoch und von guter Arbeit. - In ber Gallerie wurde vor Allem ein an: geblicher erft feit einigen Sahren fur fie erworbener und ebenfalls vertäuflicher Rafael gezeigt : ein fleines Bilb, etwa

eine Spanne boch, G. Gebaftian vorftellend, ein Bert von unvergleichlicher Cauberfeit und Barme ber Behandlung. Much ift bie Stellung bes Leibenben fo, baß fich bie Schons beit feiner jugendlichen Blieber entfalten fann. Dur in Schenkeln und Beinen find Refte ber Steifbeit alter Schus len, vielleicht auch burch ju getreue Rachbilbung gegebener Formen, in biefem wenn auch achten, boch wenigftene febr frus ben Berte bes großen Runftlers ubrig geblieben. Demfelben wird bie Austreibung von Teufeln aus zwen befeffenen Frauen burch beilige Manner bengelegt. Bu benben Geiten biefer Gruppen breiten fich bie jugehorigen Perfonen in gwey giemlich langen Reihen aus, lauter fleine Figuren. ne grau bat noch mit bem bofen Beifte gu ringen, aus ber andern ift ber Sput icon gludlich binausgefahren und flattert gur Bermunderung ber Rabeftebenben im Qualme feiner Beimath bavon. Much bier find noch Spuren ber alten Schule genug; boch bricht bie neue fcon in mehreren Gruppen bervor, und im Geifte Rafaels ift befonbers jene Mutter mit zwen Rinbern rechts, bie bas eine auf ber Schulter, bas andere an ber Sand berbeibringt, und welche burch eine Alte, eine mabre Gibulle von großer geiftreicher Korm, beiprochen und getrieben mirb. mogu ? ift nicht beutlich ; boch mahricheinlich, auch aus ihren iconen Rinbern bie Teufel treiben ju laffen. Gben fo enthalt bie Sammlung bas Bild bes Rafael, bas er als Rnabe von fich felbft gemalt, ein fcblichtes icones Untlit von Unmuth und Unichuld, uber bem bas buntle Saar fauber gescheitelt ift.

Bon Lodovico Caracci ift hier eine Laugnung Petri, nicht fren von ben Sehlern feiner Manier, aber mit einer Gruppe, die eines großen Meisters wurdig ist. Die Magd Pilati, eine Gestalt, durch Schönheit und durch Anmuth ber Stellung bewunderungswurdig, bedeutet mit bem Kinger bem por ihr figenben und gegen bie Bufchauer gewandten Laugner, baf fie felbft ibn ben ben anbern Jungern gefeben. Muf bem Geficht Petri ift gu ber Berwirrung tiefer Gram, und eine in bas Berg fcneibenbe Reue ausgebrudt. lo Dolce ift eine Bebe, an welcher Farbenglang und außerer Schmud nicht gefpart finb. Gie tragt einen febr reichen und iconen Blumenfrang; boch ift auch fie in ber befannten Beife bes Dannes , bas Charafterlofe binter einer faben Glatte und fuglichen Unmuth hervorblidenb. Bon Albano ein G. Gebaftian, eine belle Rigur von großer Raturmahrbeit, Barme und meifterhaftem Musbrud in bem binfterbenben, bicht belodten Saupte. Bon Parmigianino ein Amor, fibenb und eine Schaale emporhaltenb, von vortrefflicher Rars bung, großer Naturmahrheit, verbunden mit Abel und Reinbeit ber Formen. Bor bemfelben ein vortreffliches Portrat eines iconen jungen Mannes, mit ichmargem Barret und breitem Delamert. Rerner ein Sauptwert von ibm, eine Benus. Much eine Sammlung Sandzeichnungen bes Caracci, bes Guercino und anberer ausgezeichneter Daler befint biefer Pallaft, bie unter Glas in Rahmen gebracht und in einem eigenen Cabinet aufgehangt finb.

In bem baranstoßenden Saale mit Antifen schienen bemerfenswerth: Eine webliche Bilbfalle, den linken Ellbogen auf die untergelegte rechte Band flügend. Die flethe dauf einer vierredigen Saule, aus welcher unten zwen Fie fervorragen. — Ein bogenspannender Amor, Wiederholung einer bekannten Bestalt. — Ein bogenschießender Amor, etwa fins Spannen hoch, von guter undreicher Arbeit. — Ein an der er, den Leib nach oben gedehnt, wie nach Abschuß des Pfeiles, boch ist nur der Leib ach oben gedehnt, wie nach Abschuß des Pfeiles, boch ist nur der Leib ach oben gedehnt, mie nach Abschuß des Pfeiles, boch ist nur der Leib ach (und die fchießend), sondern im Beetele mit der Benus und zu übe emporgewandt, wie auf mehreren

uns erhaltenen Borftellungen. - Der Ropf eines Junglings von großer Schonbeit, und eines ichonen bartigen Bachus, von bem nur bie Rafe neu ift. Beil ich an bies fen antiquarifden Gachen mehr als bie anbern Reifenben Theil gu nehmen fcbien, murbe mir im Muftrag bes Guftobe vom Domeftico angebeutet , baf, wenn ich Liebhaber und taufluftig fen, ich nur ausmahlen burfte, ba Miles ab: gelaffen murbe. 3ch ließ, ba wir fcon bie Stiege berab maren, mich nach ben benben Bilbfaulen auf berfelben er funbigen , befam aber jur Antwort, bag biefe allein als ein Schmud bes Saufes nicht tonnten vertauft merben, mobl aber Mues im Innern. Rachber batte fich ber eine ber benben Bruber, Conte Carlo und Uliffe, welche jest bes vaterlichen Erbes genießen und in unferm Guida di Bologna als coltivatori delle belle Arti bezeichnet werben, bemm Domes flico im Gaffhofe nach bem Gremben erfundigt , ber beute feine Sammlungen befeben, und ließ mir am Enbe bie bem ben Bilbfaulen, "ben Schmud feines Saufes," für 120 Louisb'or antragen.

Der Pallaft Zan ara ift reich an Bilbern aus ber bologneser Schule. Ich begnige mich aus meinen Bemertungen Sindles auszuheben: Bon Guercino ein heiliger Zusussiftinus. Er sigt am Merersufer, und schreibt wol über bie Geheimnisse bes Glaubens; eine dunkte, fast nächtliche Gestalt in tiefer Einfamfeit. Da tommt ein nacker Anabeinter ihm, wol vielleicht ein Engel, obwol die gewöhnlichen Kennzeichen schleich, nach welchem ber Heilige, sein Geschlicht unterbrechend, zurudsieht. Der Anabe deutet auf den Meererschend, als wollte er sagen: Annst du ben Meererschend, als wollte er sagen: Kannst du ben Gand bet Meeres nicht zählen, und willst die Geheimnisse des herrerterforfen? Es ist in biesem, wie in den meisten Bilbern die

fes geiffreichen und erfahrnen Deifters, eine gwar fraftige, aber barte Rarbung, und bie Rraft ift nicht burch bie Unmuth gemilbert; boch bilbet bier bie lichte Geftalt bes Rnaben mit ber nachtlichen bes Grublers, bie Rlarbeit ber Unfculb mit ber Duntelbeit ber Speculation , einen fconen und finns vollen Gegenfat. Die Stude bes Mgoftino Caracci, Diana bemm Babe, von ben Rymphen gefcmudt, Apelles unter ben Mobellen au feiner Benus, eine Simmelfahrt Das ria, ein Abendmahl, ben bem Johannes an ber Bruft bes herrn fclaft (welcher Gebante!), und mas von Lobos vico fich bier findet, Meranber, von ber Familie bes Darius binmegreitend, bie Mabonna bella Rofa (ein liegenber Chriftustnabe balt eine Rofe nach ber Mutterbruft binauf) mit nichts fagenber Symbolit, Mleranbers Geburt, woben auch Jupiter Ummon nicht vergeffen ift, beffen geborntes Bilb im Gemache ftebt, und Diana auf einer Bolle entidlummert ift, mabrent ihr Tempel in Cphes fus abbrennt, Mles bas fcheint gegen bie anbern Berte biefer Meifter von untergeordnetem Berthe; bagegen befitt bie Sammlung ein Sauptbild von Guibo Reni, welches biefen Deifter in einer Starte geigt, in ber ich ihn noch nicht gefeben batte. Es ift eine Dabonna, welche bas Chris ftustind ftillt, eine faft toloffale Figur, in großtem Styl ausgefübrt. Bortrefflich ift auch ber junge Johannes! ger Klache bes fraftig auffproffenben Rorpers gegen ben Beichauer gewandt, zeigt er mit erhobener Sand nach bem Rinde, von bem er einft in ber Bufte predigen wird. Belch ein Ropf biefes in ben Jungling übergebenben Anaben, und wie leuchtet icon jest ber Geift bes Predigers in ber Bufte aus ben farten Bugen feiner mannlichen Jugenb! Der buntle Borhang uber ber Madonna bebt bie bellen Lichter ber Beleuchtung und bas Colorit noch mehr hervor, welches burch feine Starte und fein Feuer an die Simmelfahrt ber Mabonna, bas Deifterwert von Sitian, erinnert.

Bundchft tamen wir nach ber Accademia delle belle Arti. Sie ift ein altes Inftitut, beftimmt, nach bem Abfterben ber großen Maler bie Runft burch forgfame Pflege ben Leben und Gebeiben ju erhalten, aber erft unter frangofifcher Berrfchaft gu ihrer Musbehnung und bem Reichthume ihrer Samm: lung , befonbere ber Gemalbegallerie, gelangt. Die fcons ften Bilber, welche in ben Rirchen gerftreut maren, murben bem Rauche ber Rergen , bem Staube und ber Berfaumnig entzogen, wenigstens ein Theil ber iconften, und bier in eine Gallerie vereinigt, bagu mas in ben aufgehobenen Rlos ftern und außer Gebrauch gefehten Rirchen fich Brauchbares gefunben hatte. Es ift zwar auch bier, wie gemobnlich in großern Sammlungen, bes Untergeorbneten genug aufgenom: men worden; bagegen enthalt bie Sammlung auch eine betradtliche Babl Sauptbilber ber bolognefer Schule und eis nige ber romifchen, und bietet fur benjenigen, welcher bie Maleren burch ihre Arten und Bermanblungen, melde fie in biefer Stabt erfahren bat, verfolgen will, wie bie afabemifche Sammlung in Benebig, eine unschabbare Schule bar.

Ich gerieth mit Antonio zuerst in eine Gallerie, wo bie Werke ber neuesten Beit, die aus ber Atademie hervorgegangen sin sind, Gemaste, Reliefe und Bildfallen aufbewahrt, und von einem bazu angestellten Dimostratore mit vielte Selbstgefälligkeit gezeigt werben. Es war bald zu sehn, baß auch hier bien neuelle Aunst in ihrer burch fast alle Aben bemein gleichmäßig durchgefenben Schwäche ber Charatteristit ben übertriebenem Ausbruck in einer, man möchte sagen, Berfunkenteit int de Moddle ber Manget an ibealer Richtung erschien. "Bas sollen wir hier?" sagte ich zum Domestio, " wir sind nicht nach Bologna gekommen, um

unfere Beit zu verderben!" und bem Dimostratore, welcher eben baranging, die Schönbeiten einer ber frangofischen Buhne abgeborgten Phabra ober Alptennestra ubeitanderzusiehen, blieb die Robe des Lobes, welches sich been zu ergießen angefangen, im Munde steden, wahrend wir zur Thur hinauseiten, um die attern Meister von Bologna aufzusuchen.

Benm Gintritt in bie Gale berfelben trifft man auf einen Gang, in bem eine reiche Sammlung uralter Bilber auf Golbarund, barunter Berte bes Giotto, ber Bivas rini und ibrer Dachfolger aufbewahrt merben. 2Ber nicht icon anderemo fich überzeugt bat, der findet bier Gelegenheit. bie Ueberzeugung ju gewinnen , bag jene frubern Deifter mit flarem Bewußtfeyn beffen, mas fie leiften tonnten und burf= ten, mit eben fo ficherer Uebung ber biegu nothigen Fertigfeiten eine fast gleichmäßig verbreitete Ginficht in die Bebanblung ber Farben, bes verschiedenen Musbrude ber Ro. pfe, ber einem jeben Bilbe gutommenben Stellung, Rleibung und Bewegung verbanden, woraus eine Runft hervorging, Die in ben Berten ber pericbiebenften Daler und Beiten eis nige Jahrhunderte bindurch in ihrem Befen übereinstimmenb erfcheint, finnreich und fcblicht, und befonbers geubt burch einfache Motive bas Bedeutfamfte zu bezeichnen. Es berricht in allen Ropfen ber Manner und Frauen, in ihren Bemegungen und Geberben , felbit benm Schmers und ber Freude, eine Rube und Genugfamfeit, bie in ben Gemuthern jener Beit muß gemefen fenn, in welchen nicht bie Debe und Bo= benlofigfeit ber gangenweile, fondern bas Bemußtfeyn ber Schulblofigfeit, bas Gefühl ber Rraft und ber Friebe ber Frommigfeit jum Grunde lag.

Aus biefer ichlichten, in fich felbst befriedigten und gleichsam heiligen Art ber Malertunft sproßte gegen bas Enbe bes funfgehnten und ju Anfange bes fechgehnten

Sahrhunderte in verfchiebenen Stabten faft gu gleicher Beit eine reichere bervor. Diefe befam burch bie Erfindung ber Delmaleren von außen ein großes Mittel ber Entwidelung, mabrent fie von innen beraus burch bie Entwidelung ber Beifter und einer frepen, richtigen Urt gu benfen und gu ems pfinden, welche fich bamals von Italien aus über Guropa verbreitet hatte, getrieben und gezeitigt murbe. Da fie aber bie alte beilige Runft als ihre Grundlage, und aus ihr Die Ginfacheit und weife Sparfamteit als mefentliche Befanbtheile aufnahm, nur barauf gerichtet, ben religiofen Sinn und Trieb, ber in ihr maltete, auf eine reichere Urt ju befriedigen : fo gefcah es, baß auch fie in ihren beften, von einander unabhangigen Berten eines Bafaiti, Girola: mo bai Libri, Giam Bellini in Benebig und Francesco Krancia in Bologna, als eine im gleichen Geift empfangene und aus Ginem Geift bervorgegangene auftritt, obne bag fich ein Unterfchied auch nur Giner Sauptfache nachweifen liefe. Die neuern Runftlebrer aber finb baruber gefoms men und haben bie gange große und Gine Erfcheinung in Schulen gerlegt, morauf fie fich nach ben Gigenthumlichfeis ten berfelben umfaben, und fo Unterfchiebe und Trennungen ba ftifteten, mo bie Ginheit ber Unficht und bes Beis ftes nur in reichern und ibealern Formen erfcheint und aus jener altern gleichsam bervortritt. In jenem Francesco Francia, von beffen Dabonna Rafael fagte: er babe feine gefeben, bie iconer, frommer und beffer gemalt gemefen, und in feinen Boglingen, Giacomo Francia feinem Cobn, Amico Aspretini u. a., tritt Bologna gur Theil: nahme an bem Ruhme, bie gur Bollenbung eilende Male ren in ihrem Laufe geforbert und burch unvergleichliche Berte gefdmudt ju haben.

3ch habe bie Bemerfungen uber ben gereinigten

Stol biefer reicher und ibealer geworbenen Daleren bier beghalb eingeschaltet, weil bie Sammlung ber Afa: bemie in Bologna neben jenen alten Bilbern befonbers in Berfen bes Francesco & rancia, ber Bluthe biefer fpatern , ihre Bermanbtichaft mit jener , und bann in Berten von Pietro Perugino und Rafael ben Beg zeigt, welchen fie gur weitern Entwidelung aus ihrer urfprung: lichen Ratur und Gigenheit bis auf bie grofite Bobe und ju ber außerften Berberrlichung genommen bat. In ber Folge biefer Deifter zeigt bie Runft ein Ganges, Untheilbas res, und Rafael fest ihr in einer bebeutenben Bahl feiner beften Berte, g. B. in ber beil, Cacilie, in ber Dabonna von Foligno, befonbers aber in ben nach Spanien getomme= nen Dabonnen, und im Bilbe ber Bilber, ber Rreugtragung bafelbit, welche mir noch in Paris ju feben vergonnt mar, bie Rrone auf. Gine anbere Richtung in bas Reichere und Mannichfaltigere nahm bie Maleren burch ihre großen Bemes ger Tigian und Dichel Ungelo, eine Richtung, in welche auch Rafgel burch bie ibm in Rom aufgetragenen Berte bineingezogen-murbe, und in welcher fie eine Menge von Meiftern . Manieren und eine Ungabl von Bilbern erzeugte. in benen bie Erinnerung an ihren Urfprung erlofchen und aller Bufammenhang mit ben beffern Berten ber großen Bebrer fruberer Beit aufgehoben ift. Bir werben fpater bierauf jurudfommen.

Als nach bem Tobe ber großen Sauptlinge ber Schulen in Benedig, Floreng und Rom, und berjenigen ihrer Schuler, welche bie Art ber Meifter in fich, wenigstens gum Theil, aufgenommen, die Malerey in vielen Manieren zu vergeben ansing, suchten bie Caracife auf die firengern Grundlage und Stubien, wie zu bem Ernift, bauptfäctig ber großen Mufter, bie Michel Angeio hinterlaffen, in Bologna gurudguführen, und

wurden durch sich und ihre Schule die Lehrer von Italien, die Ansichter Alles bessen, was a kade mis des Studium der Malerey dis auf unsere Aage genannt werden kann burch die Maleradademie, welche sie in ihrer Baterstadt fifsteten. Der altere Lobovico, noch durch Tintoretts unterwiesen, zog die Sohne seines Obeims Antonio, der ein Schneider war, Agostin und Annibale, zu sich her an und machte sie zu Genossen sienen Sutte.

Diefe Schule gog ihre Mittel aus Nachahmung ber Ratur, aus ben genannten Borbilbern, aus bem Stubium ber Untife, aus grundlicher Unterweifung in Unatomie, in ber Beichentunft und in Benugung atademifcher Dobelle, fo bag auf einer umfaffenben technifden Zuchtigfeit bie einzelnen Boglinge fich mit ihren befonbern Gaben und Gigenthumlichfeiten als auf einer fichern Grundlage erheben und ausbreiten fonnten. -Muf bie Berte ber alten Soule aber gingen fie nicht gurud, und bie Berbinbung ber neuen Runft mit jener urfprunglichen blieb unterbros den. mas gum Bergeffen und Bertommen biefer lettern nicht menig bengetragen bat. Erft ber neueften Beit und ben Deutschen mar es vorbebalten, ben Boben mieber aufaufuchen und fich barin angubauen, aus beffen gleichfam gemeibetem Grunde bie Maleren entfproffen ift. Aber wie viele Schwierigfeiten find ju uberminden, wie viele Irrthumer zu vermeiben, ehe bas eble Gemachs wieber aus feis nen alten Burgeln gezogen und gezeitiget merben fann? Unb wer wird bie Ungunft ber Beiten abwenben, welche mit eis ner ftets machfenben Gewalt bie Geifter gu verwirren, bas Eble gu erftiden und ben Stempel ihrer Unlauterfeit allem Burbigen einzupragen unablaffig bemubt find ?

3m erften großen Gaal ift von Lobovico Caracci ber

Prediger in der Bufte, eine große und traftige Gestalt, aber, wie das Meise was er gemacht hat, übertrieben in ber Bewegung und hart. Ben Annibale Caracci eine Assunta, himmelsahrt Marid, von starter, in großen, aber meist scharen Gegensahen burchgeschrter Färbung; die Gruppe der die Madonna tragenden Engel ist voll Schönbeit und Währen, dagsgen zu groß und überdoten die Berwirrung in der Schaar der Apostel, die ohne Einheit und Alfammenhang ihre Berwunderung und ihr Erstaunen ausbrudt. Auch hängt in diesem Saale von Simon Pesaro ein Porträt des Guido, ein alter hagerer Kopf, mit matten, aber sprechenden Agen, und bunnen fast gang ergrauten Jaaren unt bem Art ben Baubt und am Kinn.

Im amenten großen Gaal zeigt von &. Caracci bie Berufung eines Apoftels ju feinem Umte ben Beiland in einer eines großen Meifters murbigen Sobeit, ferner eine Das bonna amifchen amen beiligen Mannern und Krauen auf jeber Geite Erhabenbeit, Dilbe und einen iconen Ginn fur einfache Combolit ber Runft. 3men Engel, unfduls bige, gelblodige Rnaben, unterhalten burch ihr Saitenfpiel bie beilige Gefellicaft, mabrent im Sintergrunde bie Conne aufgeht. Bon Domenichino banat bier bas Martprium ber beiligen Ugnes, ein mit Recht berühmtes Bilb biefes großen Deifters, bas aus Paris jurudgetommen ift. Jungfrau empfangt mit einem über alle Beichreibung erbes benben Zusbrud aus ber Sanb bes Morbers ben Doldflich. Doch fcheint mir ben aller Mannichfaltigfeit ber fie umgebens ben Gruppe ber Runftler uber ben Ginbrud, ben eine folche Begebenbeit auf bie Bufchauer und Theilnebmer bervorbringen mußte, mit fich nicht im Rlaren gemefen gu fenn, ba er in biefelbe viel ungeborige ober unbebeutenbe Motive gebracht bat. Das Bilb ift ubrigens nicht fren von Erinnes. rungen an anbere, und bie eine Frau, welche ben Bufchauern einen iconen Ruden und bas Profil eines eblen Gefichts autehrt, offenbar aus ber Transfiguration von Rafael entlebnt. Die überirbifche Gruppe, welche ber Begebens beit aufchaut und bereit ift bie Beterin gu fronen, bat viel Reichthum, leibet aber ihrer Seits an ber Gleichgultigfeit und Gleichformigfeit, welche ben himmlifchen Bufchauern ben folden Blutfcenen auf ben Gemalben meift eigen ift. - Gin anberes berühmtes Bild biefes Caales ift von bemfelben ausgegeichneten Deifter , Rofario , wo aus einer fconen Gruppe himmlifder Beerichaaren, in Mitten bie Junafrau, Rofen auf bie Erde geftreut werben ; aber auch abgefehen von bem Gegenstande und ber Doftit, Die es verfinnlichen foll. fehlt bem Bilbe auch bie Ginheit: benn ber untere Grund, auf ben bie Rofen fallen, ift mit Allegorien, mit Chriftenverfolgung, bem Papft Sonorius bem britten, und andern Dingen angefüllt, fur welche bie Rofen in biefer Bebeutung pon feinem großen Belang fenn tonnen. Bon Guibo ift bier ein Crucifir , ein wie vom eignen Licht befchienener bertlicher Rorper auf buntelm Grunde , von großer Birtung. Er batte bas Bilb fur bie Rapuginer noch vor feiner Reife nach Rom gemacht, und war auch nach feiner Burudfunft mit bemfelben noch wohl zufrieden. Bon bemfelben ift bort eine fede, burch Feuer und einfache Große ausgezeichnete Composition. Simfon, eine burch Belbenthumlichfeit und Schonbeit bervorragende Geftalt, fdreitet amifchen erfcbla: genen Philiftern einber, beren einen fein gurudweichenber Ruß noch auf ben Schabel tritt, und trintt mit weit erhos benem Geficht die Baffertropfen, welche ber Efelefinnbaden fliegen lagt, um nach ber blutigen Arbeit ben Durft bes Belben gu lofden. Bon Agoftino Caracci hat biefer Saal außer einer Simmelfahrt Marid in Gegenwart ber

Apoftel, auch bas Bert, welches fur fein beftes gehalten wirb, und bas in Paris ben großen Bilbern von Rafael wie jur Bergleichung gegenüberhing. Es ift bie Communion bes G. Sieronymus, und nichts geht in ber That uber bie Unbacht und Gehnfucht, mit welcher biefer Belb drifts licher Ergebung und Betrachtung in bem letten Augenblide feines Lebens, gehoben von den Umftebenben und gleichfam bie Seele icon auf ben Lippen, in bem beiligen Abenbmabl aus ber Sand bes Bifchofe eine Labung empfangt, welche fein ganges Befen ju verflaren und bem Simmel, bem er bereits gehort, entgegengutragen fcheint. Bie fcon ftimmt iebe Perfon ber Umgebung, Die Unbacht bes Priefters, Die Schonheit ber Manner, Die Fenerlichfeit ihres Ausbrude bas ju, die Reper und Bedeutfamteit biefes Mugenblides, biefes Beiligen, bes gangen Bilbes ju erhoben! Bie mar es moge lich, bag berfelbe Geift, welcher ein folches Bert in fich em= pfing, trug und außer fich barftellte, in fo vielen anbern bem Bebeutungslofen, Uebertriebenen, Barten und Begmuns genen, wenn auch in geringerm Grabe, als bie anbern Runfiler feines Damens, fich bingeben tonnte! Bon Lobovico Caracci finb noch zwen Bilber mit vielen Borgugen in biefem Saale anaufuhren, bie Betehrung bes Up. Paulus voll Sowung und fuhner Beidnung, und bie Geburt bes 30= hannes, wo bie fcmere Aufgabe, eine betagte Bochnerin barguftellen, mit großem Berftanbe aufgefaßt und geloft ift.

Im britten und hinterften Saale ift von Domenichino ein anderes Werf ersten Rauges, das Martyrium von S. Pietro, dem, wie er niedergeworfen ift und einen töbtlichen Grteich schon empfangen bat, das Blut aus bem Saupte auf die Erde ftromt; eine große und tohne Gruppe, aber gurückstehen gegen das Wert gleichen Inhalts von Garoso lo in Ferrara, und noch mehr gegen das unvergleichliche bes

Tigian in S. Giovanni e Paolo ju Benebig, und in bem farre Entfeben, welches auf bem tobtenbleichen Antlig bes Erfchlagenen mit erschredlicher Lebenbigkeit ausgebrudt iff, weit uber bie Brenzen binausgepenb, in benen bas Bebiet ber Aunft eingeschoffen ift, und ber Uebertreibung, ja ber Carricatur anheimgefallen.

Bon Guibo find bier bren Bilber, bie mit einanber an Runft und Schonbeit wetteifern, fein berühmter Rinber morb, wo bas Biberftrebenbfte und Mannichfaltigfte in eine einzige groß angelegte und burchgeführte Gruppe vereiniget ift, G. Detronius gwifden anbern Beiligen, un= ter ihm bie Stadt Bologna, bie er beschutt, baruber, wie ein neues Bilb, Chrifti Leib von ber Mutter umfagt gwis fchen amen Engeln von außerorbentlicher Schonbeit, ein Bilb , in bem ber Mangel an Ginbeit und einer burchaefubrten Unficht, bas gleichfam gufallige Bufammentreffen beilis ger Gegenftanbe burch Borguge bes Gingelnen, burch bie Rraft ber Manner, bie Unmuth ber Engel und bie Sarmos nie ber Farben, bie Mles gleichmäßig burchbringt und verbindet, aufgehoben wird; endlich fein Johannes in ber Bufte, ein Jungling, nur um ben Schoof und ben linten Dberarm in bas Rell gehullt, von folder Ratur ber Behands lung und Sobeit bes Musbrude, baff er feines Dlages (er bangt als bas fleinere Bilb über ber beil. Cacilia von Rafael) nicht anbers als murbig geachtet werben fann.

Siernacht folgen bie Bilber von bem hochbegabten Francesco Francia, bem ernften Vietro Perugino und feinem großen Schuler, bem Rafael.

Bon Francia ift fon im Zimmer beym Eingang gleich fam als fein Beginn, die Geburt, Jugend und Areusigung Chrifti in brey verschiedenen Gruppen auf bemfelben Gemalibe vereinigt, fleine Bilber, in benen noch bie Steifheit der

frubern Beit angetroffen wirb; bann eine Geburt Chriffi. bon icon freverer Bebandlung, aber, wie es icheint, burch Umftanbe geboten, indem bier eine Gefellichaft von acht Derfonen, Rittern, Bifchofen u. bergl. als Beugen bes Borganges gufammengefommen find. Dagegen erhebt fic biefer Meifter in einem Bilbe, welches Chrifti Leichnam von Engeln getragen barftellt, ju jener munberbaren Unmuth und gauterfeit, Die ibm ben Bilbung ber bimmlifden Rnas ben und Junglinge eigen geworben ift. Dan wirb burch biefe Bilber gleichsam vorbereitet auf bie benben Deifterftude beffelben Runftlers, welche ber bintere Caal enthalt, unb burd ihre Erfcheinung, obgleich fcon Großes ermartenb. noch überrafcht. Das eine ift eine Mabonna mit bem Rinbe auf bem Throne, ein Engel mit einem Blumentrang barun= ter, ju jeber Geite zwen Beilige, ein Bilb voll Rlarbeit, milber Rube und Barme. Das andere aus ber Rirche della misericordia por bem Thore biether gebracht, zeigt bie Das bonna zwifden Johannes bem Taufer und G. Gebaftian, befonbere ift G. Gebaftian bon gang unvergleichlicher Bahrheit und Sobeit in bem erhobenen Geficht; bie Schonheit ber Dabonna aber, bes Chriftustinbes und ber Engel leibet gar teine Befchreibung. Man barf ubrigens in biefen Das bonnabilbern ber altern Deifter feinen weitern Bufammen= bang ber Rebengeftalten mit ber Mutter bes Berrn, auf beren Berberrlichung es abgefeben ift, fuchen. Es find Martyrer, bie fich an ihr troften, Danner ober fromme Berebrer, welche fich an ihr erbauen, und Engel, ihr gu bienen, ober fie und ihr Rind burch Confunft und Gefang ju ergoben. Der Borgug biefer Bilber beruht in ber gefälligen Bufams menftellung, in ber Behandlung und bem Geift biefer Geftalten, und ju bem Grogen , mas wie in Benebig Gam Bellini, fo in Bologna Francia leiftet, tommt noch jene Beis

terfeit, Reinheit und Reftlichfeit ber Behandlung, welche ben Bufdauer unwillführlich mit ihrem eigenen Befen erfüllt. -Bon Dietro Derugino befit biefer Gaal in bemfelben Sinne, boch fraftiger ausgeführt, bie Mabonna in einer Sonnenglorie mit Engelstopfen fcmebenb, barunter vier beilige Derfonen, und es ift bochft belehrent, ben Ernft biefes Meifters mit ber Beiterfeit bes Francia, Die Rraft und Burs be feiner Geftalten mit ber ehrmurbigen Unmuth in biefen gu vergleichen. - Bon Rafael ift bier in berfelben Runft= meife empfangen und gleichfam ale ibre Berberrlichung uber ibr ichmebend bie beilige Cacilie, melde er fur bie Rirde C. Giovanni bel Monte por ben Thoren von Bologna gemalt hatte, ein Bilb, reich ausgestattet mit ben Borgugen feines bochbegabten Meifters. Die Gruppe ber um biefe Zons funftlerin vereinigten Perfonen tonnte gleichformig, ja gufallig ericbeinen, wie bie Bufammenorbnung ber Geftalten in ben eben ermabnten Berten feiner Borganger. Doch bie Geftalt ber Beiligen felbft, ber Ausbrud ihres emporgemanbten anmuthreichen Angefichts, auf bem bie Bonne uber bie bimm: lifden Sarmonien, bie ihr geiftiges Dhr vernimmt, wie eine Berflarung verbreitet liegt, ift uber alle Befdreibung. 216 Rafael bas Bilb nach Bologna überfchidte, fchrieb er an Rrancia, feinen Freund, er mochte an bem Bilbe anbern, mas ihm baran nicht gefallen murbe. Biemol nun Rafa: el nicht glauben mochte, bag bem Francia bentommen wurbe biefen Auftrag ju befolgen, fo liegt boch in bemfelben, nicht, wie Bangi glaubt , nur ein Deweis von ber Befcheibenbeit bes großen romifchen Runftlers, fonbern gewiß auch eis ne aufrichtige Unerfennung ber innern Bermandtichaft feiner Runft mit ber bes Bolognefers, und man barf bie Bilber Beyber bier nur vergleichen , um jene Bermanbtichaft in allen ihren Begiehungen und Gigenschaften gu entbeden.

Bunachft nach ber Atabemie follte bie Univerfitat mit ben miffenfchaftlichen Sammlungen befucht merben; boch bie Universitat war noch in Bacang, und in ben Samm= lungen maren bie benben Dimostratori, wie bier bie Diener folder Cabinette genannt werben, ein alter und ein junger, mit anbern Fremben befchaftiget. Ich batte nicht Luft, mit benfelben burch bie Cammlungen zu eilen, fonnte aber auch bie Erlaubnif nicht erhalten, mit meinem jungen Befahrten allein in bem antiquarifchen Gaale gu bleiben und mir bas Merkwurbige aufgugeichnen, mahrent ben Uns bern Naturalien und anatomifche Praparate gezeigt murben. "Um hier ju fchreiben," fagte ber Mite, "braucht es eine Er= laubniß ber Regierung." - "Aber ich will nur einige Bemerfungen nieberfchreiben, um nicht ju vergeffen, mas ich gefeben habe. - "Run, fo haben Gie boch immer Jemand nothig, ber Ihnen bie Gachen erflart." - "Ich bin felbft Profeffor ber Untiquitaten und verftehe mich in Etwas auf biefe Dinge. Erlauben Gie mir nur bier in bem Saale ju bleiben, mabrent Gie ben Unbern in ben übrigen Cabinetten Gegenftanbe geigen, Die fur mich fein Intereffe haben, fo genugt mir biefes." - "Ich fann bier Diemanb allein laffen und muß ichließen, wie ich ben Gaal verlaffe." - "Run, fo will ich fpater wieberfommen." - "Das wirb Ihnen wenig belfen, benn es ift icon zwen Uhr vorüber, und um bren Uhr muß auf ausbrudlichen Befehl ber Regies rung gefchloffen werben." - "Bohl benn, fo geben Gie mir Jemand, ber ben mir bleibt." - "Die Regierung halt nicht fur jeben Fremben, ber bas Cabinet feben will, einen eigenen Bebienten." - "Gie will aber, bag jeber Frembe bas Cabinet feben foll, ber Luft bagu hat, und ich bin nicht aus bloger Reugierbe hier, fonbern es ift ein Sauptzwed meiner weiten Reife, Die antiquarifchen Camm:

lungen bon Italien nicht blog ju feben, fonbern fennen ju lernen." - "Ich tann Ihnen nichts Unberes fagen, als mas Gie fcon gebort haben." - "Das merte ich mobl, bag ich von Ihnen nichts Unberes boren werbe. Ich merbe alfo morgen fuchen ju einer gelegenern Beit wiebergutommen."-"Moglich, baß Gie es beffer treffen, ale beute; es tann aber auch fenn, baß Gie mich wieber auf biefelbe Urt beichaftiget finden." - "Auf jeben gall hoffe ich, Gie beffer gelaunt ju finben und mit jener Boflichfeit, bie ich bisher in Stalien ben allen Muffebern, außer ben Ihnen, gefunden habe." Das mit fchieben mir Benbe in ubler laune, und ich habe biefen Bortwechfel theils als ein Intermeggo bier aufgeführt, theils auch um in biefem barichen Alten bas Gegenbild ber Gefchmeibigfeit und Freundlichkeit ju geichnen, bie man in ber Regel bep ben italienischen Guardiani, Custodi, Dimostratori und Diaconi findet, welche besonbers bems jenigen, ber an ihren Cachen ein naberes Intereffe nimmt mit großer Gebuld folgen, und ibn mit vieler Befdeibenbeit befragen, um bas ju erfahren, mas ihnen von ben Sachen, bie fie buten, unbefannt geblieben ift. Unfer Die ner rieth mir ben anbern Tag ben Beiten ju fommen, mo ich noch feine Fremten und ben jungern Dimostratore treffen murbe, welcher eben mit einem anbern Bug Frember burch ben Bof nach bem anatomifchen Cabinet feinen Beg nahm und mir verfprach ichon halb neun Uhr auf bem Plate fenn ju wollen; mahrend bie Regel, nach melder auch bier gut Ding Beile haben will , porfchreibt erft um 9 Ubr gu öffnen und Frembe einzulaffen. Uebrigens fagt bie Guiba bon bem Alten, ber fich fo eben vorlaufig eingeführt bat, er fep ein gefchidter und gelehrter Dimoftratore, ber ben Dachforichungen eines Beben genugthun fonne, welcher biefe Cabinette im Gingelnen burchaugeben liebt; \*) indeß nach der Untunde in ganggemeinen archaologiichen Bingen und der Berkehtseit in Erklärung leicht verflände licher Bildwerte, die ich am folgenden Tage in diesem Cablinate fand, bas doch von der Geschieftlichkeit und Selehrsamkeit seines Erklärers beleuchtet seyn mußte, scheint bessen Unwissenheit eben so groß zu seyn, als feine Einbildung besonderer Einsich, bie bey folchen Leuten gewöhnlich einem unfreundlichen Betragen zum Grunde liegt und bey unserem Alten burch sofches öffentliche Lob mag beträstiget worden seyn.

Mus ber Universitat verwiesen, besuchten wir noch ben Ballaft Marescaldi, wo fich eine bebeutenbe Sammlung nieberlanbifden und italienifden bon Gemalben ber Soule findet, welche ber nun verftorbene Graf Ferbinando Marescalchi theils als Gefanbter bes italienifchen Reiches in Paris, theils in Stalien felbft gebilbet hat, und bie nun fein Erbe an die Liebhaber einzeln und in Partien wieber verfauft. Außer Bilbern von Guibo, Zintoretto, Garofos lo, Guercino, ber Caracci's, ber nieberlanbifchen Meifter, felbit angeblich von Ban Dot, befitt biefe Cammlung als ihre Sauptzierbe zwen große Bilber von Correggio. Das eine zeigt ben Up. Petrus, bie Martha, Magbas leng und ben beiligen Leonarbo ju einer Gruppe vereinigt, welche in Betrachtung beffen, mas fie fur bie Gache bes herrn ju wirten haben und leiben werben, begriffen icheinen. Der Duntelheit biefer Unficht hat ber Runftler burch allerlen Milegorifches abaubelfen gefucht, wie burch ein Ungeheuer mit Flugeln und einem Schlangenhalfe, bem eine ber Frauen auf bas Saupt tritt. Gelbft bie Dufterheit und

<sup>\*)</sup> Un abile ed erudito dimostratore, che potrà soddisfare alle ricerche di chi ama vederli partitamente.

Berichlungenheit bes Gebufches, in bem fie benfammen fteben, fceint zu biefer nicht eben gludlichen Symbolifirung ju ges Das Gange ift mit jener iconen, und ich mochte fagen, faftigen Art ausgeführt, Die feinen Bilbern einen eigenen Reig giebt, wird aber bey weitem burch bas gwente, einen Chriftus, übertroffen, ber allein eine große Gallerie werth ift, alles Unbere um und neben fich nieberfchlagt und in einer Berrlichfeit auf einer Bobe ftrablt, auf welcher er andere großere Berte berühmter Deifter gwar neben fich. feines über fich bat. Der Beltheiland fitt, nur ben uns tern Theil feines Leibes in einen faltigen, weißen Mantel gefchlagen, im Uebrigen unbefleibet, auf einer Bolfe, von Engeln getragen. Gein braunes Saar icheint im Binbe ju weben, fein leib ftrahlt in bem Lichte, bas um ihn wie bon ber Morgenfonne ausgegoffen ift; aus feinen Mugen leuchtet Dobeit und Liebe, wie Flammen atherifden Feuers, und fo ichwebend und getragen breitet er benbe Urme in bas Licht und in ben Mether weit aus. "Ich bin bas Licht und bas leben. - Rommet ber zu mir Mle bie ibr mubfelig und belaben fenb. 3ch will Guch erquiden!" Barum bat Rlopftod biefes Bilb nicht gefannt, in bem eine gange Deffiade voll Doefie und Erhabenheit aufgeht! Sier ift mabrhaft Gott und Gottlichfeit, und in bem bodften Sombol in einem ber Emigteit murbigen Berte bie geiftige Gonne bingezaubert, welche bie Belt erleuchtet und erquidt. biefe lette Beit im Chriftus ju Emmaus von Giam Bellini, in ber Simmelfahrt Maria von Tigian , bie benben Deifters merte biefer benben großen Runftler, aus ber Dufferbeit und Berfaumniß, fo bat fie in biefem Beltheiland bas britte bes in ihm gleich großen Correggio an bas Licht hervorge: jogen, und alle bren fleben auf gleicher Bobe, jebes einzig, weil es jebe Bergleichung ausschließt, und nur bas Befte

umd Ausgesuchteste noch neben ihnen, was Rassel ober Michel Angeio hervorgebracht hat. — Der Gussobe erzählte, da biefes Wunderwerf der Aunst, man wisse nicht wie, in die Hand eines Kausmanns gekommen sey, von dem et sein Derr gegen eine bedeutende Summe, die er gleich daar erlegt, und gegen eine monatliche Pensson, welche demselben nun seit 12 Jahren gezahlt worden und bis zu seinem Tode gezahlt werden musse, erworden habe, und das Bild der Kamilie schon auf 200,000 Franken somme, wahrscheinlig die Summe, um die es seil gedoten wird; auch daß Aunsstreumde, die es gesehen und dann ach Rom gereiss wurden, auf ihrer Rackreise wiedergesommen seyen, mit dem Bunssche, nur diesen Goreggio wiederzaguechen, dem sie in Kom nichts Technisches gesunden hatten

Es blieb eben noch Beit, bie große und reiche Gemaltes sammlung im Ballafte 3a mbeccari ju feben, welche als Bienemis nicht bas Schieffal er Berfteuung haben wird, und in bem Ruhme fleht, baß ihre Werke von ber Reftauration nicht berührt worben find.

In einem Borfaale ift auch bier eine kleine Sammlung von Amilien zu treffen. Unter biefen ein Faun, gebend, mit ber hirtenpfeife, während ihm ber Chiton vom rechten Arm gefunken ift, etwa 5 Spannen boch, und schon in ber Betleidung die saliche Ergänzung verrathend; eine andere mannliche von gleicher Geröße im Shiton und Mantel, mit neuen Armen, ein hert utes, einen Jungling auf bem Ruden tragend; dann Bruchstide eines Belleis mit Moobben, einer fliebend, ber andere halt, getroffen, bepbe Saube auf bem Ruden, während fein Mantel ibm über die Sufte berabsinkt. Es ist verschieben von allen bekannten Reliefen beiebalts, vortrefflich geardeitet, und ware bey einer Busmmenstellung von allen bie beteffinden Amilien,

beren biefelbe eben fo murbig als bedurftig find, befonberer Aufmerkfamkeit werth. Roch ift merkwurbig eine Debe im Relicf, welche ben Abler trankt.

Die Gemalbefammlung hat bebeutenbe Stude aus faft allen Schulen, befonbere ber Bolognefer. Da fich aber Deifter und Arten wieberholen, fo werben wir, mas von Guibo , Paolo Caliari , Albano u. a. , felbft mas von Tigian bier aufbemahrt wird, und bie Bilber von Francia mit ben bewundernsmurbigen Engeln übergeben, nicht weniger, mas alte Ramen von Giotto, Perugino, Solbein, Albrecht Durer tragt, um nur eines faubern Portraits ju ermabnen, bas Francesco Francia von fich felbft gemalt hat, ein flares, feines Geficht, von großer Dilbe und Berftanbigfeit; fobann amener Bilber von Lobovico Caracci, weil es mich uber: rafchte, biefen Deifter in ihnen gang frey von ben Fehlern feiner gewohnlichen Manier, von ber Uebertreibung, ber Ueberladung und Barte, in bem reinen Element einer gelauterten Runft gu finben. Gines ift Jatobe Traum, mit einem iconen Schlafer, mit vortrefflichen Gruppen von Engeln, bon benen ber eine, welcher auf ber Buitarre fpielt, faft rafaelifch ju nennen; bas andere noch borguglicher, bie Bewirthung ber bren Engel burch Abraham. Mles gleich portrefflich, bie Busammenordnung ber brev Bafte, ber faft antifreine Gefchmad in ben Gemanbern, Die mit Abel verbundene Schonbeit ber bimmlifchen Boten, bie ehrmurbige Geffalt bes Brob berbeutragenben Abrabam, welcher bor ber Runbe, bie er fo eben burch feine Gafte empfangt, ftill fieht, bis auf bie im Belt laufchenbe Sara, bagu bie Lebendigfeit und Sarmonie ber Farbung, fo baß man einen gang anbern Runftler gu feben glaubt und fic fragt, wie es moglich gemefen, bag ein Deifter, ber folche Geftalten mit foldem Gefchmad erfand, ordnete und befleis

bete, in bie jum Theil argen Febler feiner andern Bilber fallen und an ben Freiten im Pallaft Java habe malen tonnen. Auch enthalt bie Sammlung von Simone ba Pefaro, einem Schüler bes Guibo, einen in ber Waffe predigenden Johannes, ber, abgerechnet ben zu weit geöffneten Mund, biefes letten Meisters wurdig ift und fur eines feiner besten Bilber gelten fonnte.

Mit einbrechendem Abend eilten wir ermibet vom Gehen und von Sehen in unfer Jimmer jum Mittagseisen. Antonio, obwohl er fich die Ermattung nicht merten ließ, um nicht hinter mir zu bleiben, war boch ganz erschöpft durch die Art, wie er seinen Wag zugebracht batte. Bald aber, geflartt durch die Gabe der Geres und des Bacchus und beled durch das Gespräch, sammelte er die zerstreuten Eindruck beffen, was wir gesehen, in bestimmte Bilder und Unsichten, und fand selbst, das die bologneser Malerschue, die er in seiner Heimath nur stüchtig beachtet, jeho in ihren hervosagenden Erscheinungen, in ihren verschiedenen Charatteren und Uebergängen fast so deutlich vor ihm liege, wie die Schule seiner Heimath, nur daß er sich noch nicht beimisch und mit sich selbst berutigt in diesem Weere von Gestalten stüllen und sinden könne.

Der Wend ging jum Theil mit Brieffdreiben an bie Unfeigen', jum Theil mit Orbene ber effammelten Bemertungen bin, und juleht erfreute mich mein tonfunbiger Gefchre mit einer Guitarre, die er hier fand, durch den Bortrag einiger altern italienischen Lieder, welche Rechmuth und Sehnlucht nach der heimarh athmeten, und mich über Seirome und Berge nach der fernen Wohnung entführten, in welcher der Inbegriff meiner irbischen Guter enthalten ift.

Die erften Gange am folgenden Morgen waren nach bem Untiquarium, aus bem wir geffern bennah waren ver-

trieben worben, und in bem wir ben jungern Dimostratore fcon au feinem Doften fanben. Er mertte balb, baf feine Demonstrationen fich biefesmal nur auf Rotigen über Erwerb. Unorbnung und anbere außere Dinge erftreden tonnten, und murbe voll einer faft tomifchen Bermunberung, als ich auf alten Opfericaglen bie betrurifde Schrift las, und er fich einbilbete, bag ich bie hetrurifche Sprache verftanbe, bie felbft bem Prof. Dezzovanti, welcher boch alle Sprachen mufte, unbefannt mare, Uebrigens zeigte er, einmal aus feiner Rolle gefallen, balb bie ben Stalienern eigne Bigbegierbe, bie ein febr rubmlicher Bug ihrer Urt und Beife ift; jugleich aber auch Urt und Dag ber Beleb: rungen, bie er von feinen Borgefetten erlangt hatte, um fie an bie Befchauer bes Cabinets auszutheilen. Torfo einer weiblichen Bilbfaule halten wir fur ben einer Sebe." - "Da thut Ihr febr unrecht. Es ift nie einem alten Runftler eingefallen fie ohne Rleiber in bie Gotterversammlung einzuführen. Rur bie Benus murbe ohne Gewand porgeftellt; bann bie Gragien, feitbem Prariteles es gemagt hatte fie fo su bilben." - "Aber in welcher Stellung mare benn bie Benus, wenn biefes eine gewefen ift? Gie feben , baf fie ben abgebrochenen Urm aufgehoben batte, alfo offenbar, um Bein einzuschenten. Go baben alle Berren Profefforen gemeint und glauben beffhalb gemiff. baf es eine Bebe gewefen." - "Das munbert mich. ba bie Erflarung bier gang in ber Rabe ftebt. Dort oben ber fleine übrigens gang gleichgeftellte Torfo einer Benus hat jum Glude ben linten Urm noch und halt bie linte Sand herumgewendet fo gegen ben Unterleib, als ob fie ausgegoffenes Baffer auffangen follte. Es mar alfo eine Benus im Babe, mas biefe benben Statuen porffellten, und ber rechte Urm mar jum Ausgießen bes Baffers erhoben."

- "Es freut mich bas ju wiffen : benn bier auf biefem betrurifchen Relief ift ein Frauentopf mit gwey Bornern, alfo mobl eine Sfis und ein Bemeis, baf bie betrurifche Runft aus ber agpptifchen entsprungen, fagen bie Berren Profefforen." - "Es ift eine Diana, mit einem Diabem und bem Beichen bes machfenben Monbes in Geftalt von Bornern; übrigens, wie Gie feben, gwifchen Copreffen, ben Baumen ber Grabbentmaler, folglich als Bes leuchterin ber Unterwelt vorgeftellt." - "Ja, bas ift mahr, bas ift febr naturlich; aber ba baben mir eine anbere Graburne, mit beren Reliefs wir nicht im Reis nen find und woruber ich Ihre Meinung miffen mochs Muf ber einen Geite, icheint es, ift Bacchus mit ber Ariabne vorgestellt, bie auf einem munberlichen Thiere reiten." - "Bacchus ift allerbings baben, aber offenbar ber . welchen Shr fur eine Ariabne haltet. Der bide Dann neben ihm ift fein wohlbetannter Begleiter mit bem Sirten= fabe und ber Rebris." - "Sie meinen ben Gileno." -"Muerbings meine ich ben, Benbe aber reiten auf einem Tiger, beffen Geftalt noch tennbar genug ift." - "Auf ber anbern Seite ift wieber fo ein Ritt, und wir meinen, bag ba Jupiter und Juno auf einem Biegenbod figen." - "Das mare munberlich genug." - "Aber er bat boch an einer Biege als Rind getrunten, fagte noch neulich ber Berr Profeffor." - "Allerdings, aber als Jupiter nie auf ihr geritten. Dagu bat biefer Biegenbod eine gang eigne Geftalt, langes triefenbes Saar, und binten wird mobl ein Stud bon Rifchs fcmang auch noch zu feben fenn." - "Ja wirtlich, ba fiebt man noch fo Etwas wie von einem Rifch. Bie ift bas moglich? bas ift boch munberbar!" - "Es ift alfo bier eine Meerziege, wie fie oft auf ben Reliefen im Gefolge ber Seegotter vortommt, und fie wird jest ben Reptunus mit

feiner Gemahlin Umphitrite tragen, ber gang gut gu ber Gefellichaft bes Bachus fich eignet. -

Ich ichreibe biefes natürlich nicht, um irgend eine Ginficht geltend zu machen, besonders bep Dingen, die zu ben Anfangsgründen biefer Biffenschaft gehoren, sondern weif folche Aeuferungen, Anschere und Erklärungen, wie fie biefer Mann aus bem Munde feiner Borgefegten nebst wielem Anderen von bergleichen Schrot und Korn wiederholte, auf ben tiefen Stand, zu welchem hiefigen Landes diese Kenntnisse berabgesommen sind, beutlicher als irgend etwas Anderes hindeuten.

Das Cabinet enthalt ubrigens meift Dinge, welche in Boloana und ber Gegend gefunden find. Die Sammlung von großen Theile romifchen Infdriften ift reich und mobiges ordnet, bie Buften und Reliefe find von geringerer Bebeutung, ber Statuen nur wenige. Die Benus im Babe, von ber ich fprach , ift bis an bie Aniee erhalten und von guter Arbeit. Much ein anderer Torfo einer Benus, bis jum Schoof erhals ten , ift burch weiche und feine Behandlung bes Marmors febr ausgezeichnet; nicht weniger gwen anbere abnliche Bruchflude, barunter ein Sintertopf mit einem weiblichen barubergelegten Arme. - Der Torfo eines Beroen ober Dars mit Band uber bie Bruft und ber Chlamps bis an Die Mitte ber Schenkel erhalten, von vortrefflicher Arbeit. - Defigleichen ber Torfo eines Junglings bis gegen bas Rnie erhalten. Außer zwen verftummelten romifchen Bilbern fteht bier unter bem Ramen eines jungen Rero eine ju= gendliche fcone Statue mit Paragonium und Chlamps. Reu find ber Ropf, ber rechte, aufgehobene Urm und bie Finger ber linten Sand, Alt auch ein Stud vom Paragonium und bas Deifte ber Chlamps. Die Fuge maren nicht abge= brochen gemefen, boch find bie Ferfen ergangt. Das Bilb

ift unter bem Ramen, ben es trägt, ber Sammlung geschenkt worben, und ich hotte am folgenben Tage burch ben Borgere bes Auseums, bag man nur ben Rob bes Schenkers erwarte, um ber Bilbfaule ben Nerofopf abzunehmen. Ich ich sin bas nicht zu thun, theils weil es gegen ben Billen bes Schenkers seyn wurde, ber ihnen einen Nero, gleichviel, om int altem ober neuem Kopfe, babe verebren wollen, theils weil sie ber Bilbsaule boch nicht zu ihrem wahren Kopfe wurden verhessen ber ben ber ben ben bis gum Schoose erhaltenen wurde, bestehen auß einem bis zum Schoose erhaltenen Jaun, ber einen Genlus auf ben Schultern trägt, von bem ber obere Theil fehlt, eine Borstellung, die öfter auf Bassen, son in aber, so die mie befannt, nirgend in Mars mor vorsommt.

Außer biefen Gegenstanben besitht bas Cabinet grichische Wafen in großer Angabi; aber keine ift burch ibre Darftellung merkwürdig; betrurische Dpferschaalen nit eingegrabenem Bildwerf, darunter die berühmte, welche bie Geburt ber Pallas aus bem haupte des Jupiter dar-fellt, viele kleinere bronzene Figuren, Gerathe und Waffen aller Art.

Unter einem Bachuskopfe flehen brey griechifche Inforiften, bie ich unten benfebe, \*) bie erfte in einem Difticon eine Art von philosophischem Rathfel enthaltenb:

"Ich war nicht, ich warb; ich war und bin nicht. "Birb es aber ein Anderer fagen, fo lügt er, ich werbe "nicht feyn."

<sup>\*)</sup> OVK HMHN PENOMHN

HMH KIOTK EIMI TOCAVTA

EI AE TIC ALAOC EPEI WEVGETAI

OTK ECOMAI

KAIPE AIKAIOG QN

Die Buge bes Miphabetes beuten auf bie griechifch : ros mifche Beit bin, in welcher mehrere bequemere Rormen ber Curfividrift auf Die Steinfdrift übergetragen murben.

Bir befuchten gunachft S. Giacomo maggiore, und fanben bier eine alte fcone Rirche, beren gablreiche Seitenaltare, nur burch eine fcmale Mittelmauer getrennt, wie bodgemolbte Rifden neben einanber liegen; bie faft alle mit Bredcogemalben übergogen und im Grunbe, mebrere auch an ben Seiten, mit gum Theil vortrefflichen Delgemalben gefdmudt, reichen Stoff gur Betrachtung bieten. - Jener Sturg bes beiligen Paulus von Ercole Proceaccini, welche fubne Gruppe von gefdleuberten , fliebenben Denfchen und Pferben, und biefer Paulus, in bie Urme eines Begleiters neben fein entfettes Pferd gefturit, wie meifterhaft gezeich net, mit welchem Feuer gebacht und ausgeführt! -Bon Innocengo ba Imola ift bier von ausgezeichnetem Berth eine Bermablung ber beil. Glifabeth in Gegen; wart bes heil, Jofeph, Johannes bes Zaufers, Johannes bes Evangeliften : eine geiftreiche Rachabmung ber Urt Rafgele. Befonbers ift ber Evangelift Johannes im rothen Gewand eine icone Jugenbaeffalt, mit einem Beficht voll Reinbeit und Anmuth gegen bie Bufchauer gewandt. Das Gange bat etwas Teperliches und Beiteres, wie bie Bilber von

όταν δὲ βλάπτη, πολλά προςβάλλει κακά.

Q TIAL PLANCEOT MH CPAAHC H LANCOA TOI AVTIN MEN OTAEN HNIKANAETHHONEI OTAN AEIBAAVTH HOAIIIA HPOCBAAAEI KAKA b. i. ούκ ήμην, γενόμην. ήμην κ'ούκ είμί· τοσαθτα

εί δέ τις άλλος έφεί, ψεύδεται, ούπ έσομαι. χαίρε δίκαιος ἐών. ω παϊ φυλάσσου, μή σφαλής, ήγλωσσά τοι αὐτή μὲν οὐδὲν ἡνίκ' ἄν λίγη πονεῖ,

Rafael; auch bie vier Engel, welche fdmebenb ben Balbas din uber ber Jungfrau tragen, find febr gut erfunden und ausgeführt. Die garbung, inbem fie auf rafaelifche Art angelegt, ift ju febr in bas Braune geratben. Much wurben wir febr angenehm überrafcht, bier in ber Capelle ber Familie Bentivoglio einen noch bortrefflichern Francia , als jenen auf ber Academie , bier erft feine iconfte Mabonne gu finben. Dben fist fie mit bem fegnenben Chriffustind voll bimmlifder Rube amifden amen Engeln, Junglingen in reichem Gewande mit gelblodigem Saar, welches ein Stinband in ber glatten Scheitelung balt, benbe ftebenb mit gefenttem Blide, und mit gefalteten Sanben anbetenb. Muf ber Stufe bes Ehrones fiben gwen Engelfnaben : ber eine geigenb ift im Boblbebagen ber Tone verfunten, Die er ben Gaiten entlodt, ber anbere mit ber Cither bat bie fpielenbe Sand von bem Inftrument jurudgezogen und laufcht wie auf ben Rachtlang feiner harmonieen, von einer Rlarbeit und Unmuth. Die nur in bem Engeltopfe auf bem beften Bilbe Giam Bellini's in ber Acabemie ju Benebig erreicht, nirgenbs übertroffen ift. Dber beuten bie leife geoffneten Lippen ber bepben Rnaben auf Befang ? Dagu welche Correctheit und Feftigfeit ber Beich: nung, a. B. felbft in bem fleinen gufe, ben er unter bem Gemande bervorftredt. Bu jeber Geite fieben gwen Beilige, unter benen bem Befchauer rechts G. Gebaftian, gmar eine meifterhafte Geftalt und burch bie Art jener Beit entfculs bigt, aber ftorent, weil er in ber gangen gulle feiner Leiben baffebt. Die Arme find ibm fo feft gefchnurt, bag man bas untergelaufene Blut mabrnimmt.

Bugleich lernt man in biefer Kirche eine Reihe unterges orbneter Meister, wie Baglioni, Giuseppe Bitale, Zommaso Lauretti, Carlo Bernia u. a., in sehr achtbaren Bilbern kennen.

Eine jebo außer Gebrauch gefette und ju einem blogen Durchgange bestimmte Rirche ber beiligen Cacilia bewahrt in gren Reiben von Freecogemalben, welche bem Staub, ber Bermitterung und Feuchtigfeit Preis gegeben und icon balb ihr Raub geworben fint , unfchatbare Refte von ber Runft eines Francefco Francia, feines Cobnes Giacomo, bes Cefare Bamaroccio, Chiobarolo, Cofta, und Amico Mfpertini. Die eble und beilige Runft biefer alten Deifter fcheint in ben verobeten Gewolben über ben taglich machfenben Ruin ihrer glorreichen Erzeugniffe ju trauern, von benen balb nichts mehr ubrig fenn wird als bie Erinnerung . wenn nicht, wie man jeto wenigftens mit Ginem Bilbe angefangen bat, burch Beichnungen und Rupferfliche noch ben Beiten ein beutlicheres Unbenten an basjenige, mas bier auf un= verzeibliche Beife vermobert, erhalten wirb. Die Bilber ftellen Scenen aus bem Leben bes G. Balerian und ber Cacilie bar. Die Berlobung Beyber von Fr. Francia, mit wieviel Abel und Jugenbiconbeit ber Geftalten! und in bem Unterricht, welchen Balerian vom Papfte Urban im Chriftenthum empfangt, von Cofta, mit welchem Ausbrud bimmlifder Erbauung laufcht ba ber fcone Jungling, fnicent. auf bas ibm erfreuliche Bort bes Priefters! Dann mo im britten von Chiobarolo Engel bie Reuvermablten mit Rofen frangen, wie meifterhaft, mas von Engeln fomobl, als von einer rechts ftebenben Schonen Frau noch fichtbar ift! Unb mit welcher Reftigfeit ber Beichnung ift bie Schonbeit unb Einfachbeit ber Ropfe verbunden! Dann folgt bie Sin's richtung bes Balerian und feines Brubers, und ibr Begrabnif. Bierauf Cacilie por ihren beibnifden Richtern , ihre Berurtheilung jum Job im fiebenben Baffer, bie Bertheis lung ihrer Schabe, und ihre Beerbigung; biefe wieber von Fr. Francia, jebes Bilb von urfprunglicher Schons

beit einzelner Theile ober bes Gangen. Bugleich geigen biefe Rleinobe , bag jene alten Deifter auch in ber Runft ber Bus fammenordnung ber Figuren und in ber Darftellung ber Sanblungen fich febr wohl auf Mittel und Bege verftanben, und auch in biefer Sinficht, wenn auch einfache, boch fo icon erfonnene und fo gut belebte Darftellungen bilbeten; baf bagegen bie Uebertreibung von Leben, Bewegung und Sanblung und bie Ueberfabung von oft unnuben Riguren in berühmten Berten ber fpatern febr im Schatten ericheint. Barum wird in biefer Stadt, mo man ben Aufhebung als ter Rirchen oft uniceinbare gralte Rrescobilber von ben Banben gefagt und gebrochen bat, nicht wenigftens Uns ftalt getroffen , burch Schliegung und Sicherung bes Locals bie gewöhnlichen Bege bes Berberbens von biefem Beilige thum alturiprunglicher Runft abaubalten, und in ihnen bie einzigen biftorifden und Frescobilber ibrer alten Schule gu retten ?

In S. Martino maggiore ist wieder eine gang unvergieichliche Madonne von Francia, unter die er feinen Namen, Francia Aurisex, geset hat; ein herrtiches Wert von Pietro Perugino, die Himmelsahrt Marid in Gegenwart der Apostel, und wie vieles andere Borghasiche sowolf hier, als in den Kirchen S. Nicolo degli Aldari, S. Mattia, S. Salvatore, della Santa, S. Paolo, S. Domenico, S. Petronio, de Servi, S. Stephano, die nach einander an diesem und dem solgenden Worgen noch besucht wurden. Indem wir an diesem durch, die Ermüdung der Lesse schen wir an diesem durch, die Ermüdung der Lesse schen, vorsibergeben, schließen wir die Melbungen von Gemäldesammlungen im Bologna mit einigen Rachrichten über die Gallerie des Pallastes Ercolani. — Da bey unserer Antunft der Ausschlichen wir den mit andem Kremden beschäftigt war, so hatten wir Beit, dens scholen, mit einem Schlengange umgebenen und

nach amen Geiten gegen bie Strafe und einen Garten burch Saulengange geöffneten Sof, und bierauf ben Garten gu befeben, wo hinter einem ben Blumen bestimmten Biered ein Gebufd mit Ruinen, Grotten und ahnlichen Geltfams feiten fich ausbreitet. In bem Blumengarten nahm fic eine Reibe übrigens folecht gearbeiteter fleiner Bilbfaulen recht aut aus, weil jebe aus einem boben und bichten Bebufd von Monaterofen . Die noch in auter Bluthe fanben. berporragte. Much bas gebort gur Ratur biefes ganbes, bag bie Monatbrofe, ben und in Mefchen und fleinern Stoden gezogen, bier ju einem uppigen und mannhoben Strauchwert im Freven emporicbieft. Bir gingen burch einen Gartenfaal gurud, ber bon neuen Dalern als eine offene Laube icon ausgemalt ift und in einem Rreis febr feiner Gerathe und Stuble eine Gruppe bon weißem Marmor, Umor und eine Rymphe (ober mar es Pfpche?), eins fchloß, bie ein Schuler von Canova in ber Art feines Deis fters, boch obne ibn in feiner Beichbeit und Reinbeit au erreichen . ausgeführt bat.

Die Sallerie enthalt unter mehrern alten Bilbern auch zwey von Mantegna, ein von ber Madonna umsätick Gruisse von schon freyerer Besandlung, und in kieinen Figur en eine Penetope am Bebfuhle mit Wägden und Freiern. Dann wechseln scholern Badonnen von Francia und seinen vortressichen Scholern Sorenza Costa und Anico Alpertini mit einander ab. Gemälde von Domenichino, Gredyi, Garof sou und Tizian; von diesem eine Leda, deren ursprüngliche große Schönheit durch die bösen Künste der Restauration bedeutend ist geschwächt worden. Merkwirdig ist auch eine Reise von Gemälden des Guido Reni, die man ber seinem Tode in seiner Werkflatt zwar angelegt, aber keines gang serting gesunden hat; dann ein Christus als Züngling,

welcher bie Bruft gegen einen Strahl offnet, ber von einem burch Engel getragenen Rreuge barauf fallt. Beiter gurud find bie Eltern. Das Bilb hat mit einem anbern, fruber befdriebenen, viel Mehnlichfeit ; boch ftebt es an Ginn und Bebeutfamteit jenem anbern meit nach, und bag ber Strabl vom Kreug aus nach ber Bruft bes Erlofers fallt, fomie bas Deffnen berfelben, wie um ibn einzulaffen, fint gang pers fehlte Motive. - Bon großer Schonbeit, boch in ber bleis den Manier mehrerer Bilber von ibm, ift bie uber ben Erds ball binfliegenbe Fortung, bem Bilbe in Schleußbeim febr abulich. Bier balt fie in ber vorgeftredten Sant einen um= gefehrten Beutel am Bipfel, aus bem Golbflude berausfallen, als ob biefe Gottin, nach Pinbar eine ber Schid's falsgottinnen, und bie mehr Dacht als bie anbern empfan= gen, nichts uber bie Erbe auszufdutten batte als einen Heinen Beutel voll Golb.

Die Rachmittage biefes und bes folgenben Tages benutten wir ju Gangen außerhalb ber Stadt, ju benen ich mich um fo lieber entichlog, weil mein Begleiter, ben Engen und gagunen feiner Bafferftabt entgangen, bie Fulle und noch reiche Bierbe ber berbftlichen Ratur mit frobem und. nie befriedigtem Gefuhl gu empfinden fcbien. Muf ber Reife hatten ibn bie neuen Begenftanbe in einer beftanbigen Unres gung gehalten, und fein helles und fonnenwarmes Gemuth fchien alle Freuben und Erfcheinungen bes ganblebens, alle reigenden Bilber ber Ratur wie in einem lauteren Spiegel aufjufangen und in vertlarter Schonheit wiederzugeben. Diefen Zag führte ber Beg nach ben Inboben, an welche bie Stabt fich gegen Mittag lebnt. Gin Bufall bielt uns auf bem Bege jurud. Bir batten unfere Briefe, ba bie Doft am Sonntage verfchloffen mar, bey uns behalten muffen, und ich mertte auf halbem Bege, baß ber meinige verloren fen.

Der Beg, auf bem es gefcheben, war fo groß nicht. Es wurde alfo umgefehrt, gefucht, ben einem Caftanienhandler, ben ber Bache am Thor, ben einer Frau mit ber Spinbel in ber Thur Rachfrage gehalten und Beftellungen gemacht. Bir waren eben auf bem Balle, wo ich ihn gulest noch ges habt hatte, angefommen, als ein Golbat vom Thore ber auf uns juging, bem ich fcon von ferne ber bie Rachricht, bağ ber Briefgefunben fen, anfab. Gin armer Mann, ber aus einem naben Rlofter Ulmofen gefucht, batte ibn aufgegriffen und ber Bache im Thore gebracht. Richt nur ber Golbat und ber Bettler maren uber bie Gabe, bie jeber erhielt, voll Beiterfeit, fonbern als wir ben Beg gurudgingen, zeigten bie Spinnerinnen, ihre Rachbarinnen, ber Caftanienmann und wer fonft babon Runbe genommen hatte, an Fenftern, in Thuren, unter bem Thore, bie Bachtftube nicht ausge= nommen , lauter beitere Befichter und in freundlichen Reben ibre Theilnahme. 3ch merte biefes an ale einen Bug von Gutmuthigfeit im Charafter bes Stalieners, Die fich eben fo lebhaft außert als gern mittheilt, bas fichere Beichen einer Empfanglichkeit, welche bie Mutter vieler rubmlichen Gigen: fcaften ift.

Die Billa, zu ber wir nun ohne weitern Anftand bey einer brudenben Sonnenwarme gelangten, gehört bem Grafen Marekealdi, und und zogen weniger ihre wenngleich geschmadvollen Anlagen von Buschen- und Blumenpartieen an, als die Aussicht von einer Terrasse auf die Stabt und nach ber Ebene, durch welche wir getommen waren. Die Stabt selöft hat zwar, von hieraus gesehen, etwas Schwudelose und Einformiges. Ihre Palläste find nicht sichtban, sondern auf die Schar ber Dadger, an benen es ben italiensischen Daufern weniger fehlt als man glaubt, und undeworsene Theile ber ganz aus Badfteinen ausges

führten Mauern. Der Thurme und Ruppeln find auch bier ju menige, ale bag fie biefe Daffe ungabliger Gingelheiten an einem Gangen vereinigen tonnten, und bie gwen fchiefen Thurme, melde bie Stadt fogar in ihr Bappen aufgenoms men bat, geben ihr etwas Geltfames. Defto großer unb erhebenber ift bie Ausficht über bie lombarbifch svenetianifche Chene , bie auch von bier aus, megen ber Baume und Beinpflangungen in ihren Felbern , wie mit einem ununterbroches nen Bufdwert bebedt icheint, aus bem aller Orten bie Bobs nungen, bie Billen, bie Drtichaften und Stabte bervor: blinten. . Gegen ben Borigont verfloß Aftes in einen grausbampfenben Rebel , deffen Rand von ben heißen Sonnenftrablen wie zu einem Slammenmert entjundet fcbien. Ben beiterer Bitterung fieht man von biefer Zerraffe Mobena, Ferrara, im tieffen Grunde bie Mipen und rechts bas abrias tifche Deer. - Auf einem bobern Bergruden prangt ein großer, nach ben vier Beltgegenben gerichteter Pavillon, gegen bie Stadt mit einem fconen Saulengange gefdmudt. Der Guardiano, welcher uns fuhrte, ergabite, er fen fur Rapoleon bestimmt gewefen. Diefer habe einmal beym verftorbenen Gr. Marescalchi bier gefrubftudt, fich an ber Musficht erfreut, aber geaußert, fie fen nicht fren genug (namlich bom Bimmer aus). Gin Pavillon auf einem bobern Puncte, ben er bezeichnet, nach ben vier Beltges genben gebaut, murbe eine noch weit fconere gemahren. Raum ift ber Raifer fort, fo wird auf ber bochfien Spige ber von ihm angebeutete Bau fogleich mit großer Emfigfeit begonnen und bis ju bem Sturge bes Dannes, ben er als eine Art von Gefchent überrafchen follte, fortgefest. bem ift auch ber Unternehmer geftorben, und bie Gobne beffelben benten nicht baran, bas fur fie zwedlofe und febr tofffpielige Gebaube ju vollenben. Sie bewohnen

scits die ditre, iconere Billa selten und nur auf turze Beit; doch ift Alles gut unterhalten und gepflegt, und die schönen Beliche ber Anlage waren mit einem reichen Flor berbstlicher Blumen durchwirkt. Das Casimo bat einen gegen Mittag offenen Saulengang im untern Stocke, hinter bem ein Gaal liegt. Dieselbe Ginrichtung ift in vielen anbern Landigen. Denn da flee bestimmt sind die Bestiger hauptschaftich an den beitern Tagen des Spatherbstes und des leichten Binters aufzunehmen, so ist eine Stelle, welche dann erwunschete Sonnenwarme und zugleich Trockenbeit gemährt, ein wesentliches Bedurfnis beiser Anlagen.

Der lette Rachmittag in Bologna war jum Gange nach ber Karthaufe vor ber Stadt in ber Chene beftimmt, mobin jest ber allgemeine Gottesader verlegt ift. Bir mußten gegen eine balbe Stunde burd bie Garten und Rele ber geben, ebe wir an bem alten Rlofter und ber einer Reftung abnliden Ringmauer antamen. Jenes umfaßt noch feine alten Gebaube, beren Caulengange gur Aufnahme von Grabbentmalern beftimmt find, eine Rirche, von mebs rern guten Gemalben gegiert, in einer Rapelle baneben eine Ungabl urafter Dabonnenbilber in Rresco, melde man in ben aufgehobenen Rirden ausgemablt und hieber perfest bat, und icon viele moberne Grabbentmaler. Roch wird in ben gablreichen Gangen, Die auf befondere Art abs getheilt find (bie Dentmaler fur Driefter g. B. baben ibre eigenen) gemeißelt, gehammert und gemalt, und wenn ber Eifer ber Bolognefer fich gleich bleibt, wird biefe auf ets mas Großes berechnete Unlage in furgem gur Bollenbung tommen. Die neuere Sculptur ericeint auch bier in großer Bebeutungelofigfeit; bod find unter ben altern. aus Rirden übergetragenen Dentmalern febr fcabbare. Gine gut gearbeitete Bufte bes Bergogs Johann bon Baiern, ber in

Bologna geftorben ift, jog befonders meine Zufmertfamteit auf fic.

Unfer Aufenthalt in Bologna ging mit biefem Tage au Enbe, und noch mar mir wegen ber Bacang nicht gelungen außer ben antiquarifden Sammlungen ber Univerfitat irgenb eine miffenschaftliche Unftalt ober bie ihnen vorftebenben Gelehrten gu feben. Garatoni, beffen Grabmal, von feis ner Schwefter gefest , ich biefen Rachmittag im neuen Campo santo von Bologna nicht ohne Rubrung gefeben batte, ber lette große gatinift von Stalien, bat feinen Rachfolger binterlaffen, auch nicht bie gelehrten und geiftreichen I ambros ni im Gebiet ber griechifden Literatur; boch batten wir gewunicht herrn Dengofanti ju feben, ber bon ben Fremben belagert wird, weil er mit jebem in feiner ganbesfprache ju reben weiß; ich befonbers herrn Chiaffi, Professore delle Antiquita, ber uber bie Cabinette ber Alters thumer und Mungen, wie jener uber bie Bibliothefen ber Universitat, bie Aufficht fubrt. Coon am Conntage hatten wir in ihren Bobnungen nach Bepben gefragt: "Er ift im Dom in geifflichen Berrichtungen" (uffizio), bieß es von bies: fem ; - "er ift in G. Petronio in geiftlichen Berrichtungen", Bir find in einem geiftlichen ganbe, bieg es pon jenem. wo bie Belehrten Canonici und Abbati find, als folche aber ihre Soren, Deffen, Beidtfiuble, Anbacten und anbere Pflichten abwarten muffen. 36 glaubte, biefes fen nur fur ben Sonntag ; aber am Montag erhielten wir in ben Bohnungen Benber biefelbe Antwort. Jest wird im Dome nachgefragt, um ben Antiquario bort gu finben. im Beichtftubl, jeboch um bren Uhr ju treffen, wo er wieber uffizio bat. 36 laffe meinen Ramen gurud, und finbe ihn bann enblich nach meiner Rudfehr aus ber Karthaufe in ber Sacriften im Chorrod mit großer Emfigfeit bas Bres

vier betend. Ich furchte seine Erbauung zu storen und will mich zurückziehen, aber die Uebergange sind leichet, wo sie offe off gemacht werden, und im nichtstellen Augenblicke ist ver eistige Mann lauter Freundlichteit und Zuvorkommen gegen einen Freunden, dessen die hohrt und nicht aussprechen kann; er sprach, unbeengt von dem Orte, ungestott von den gestischen Rite, bridden, die in ihrem Geschäfte forstuhren, mit der Ledbaftsfeit von den Schäften under Eichbaftigkeit von den Schäften unter seinem Verschaftig, von dem Nero und der Venus Anadyomene, den Bachanalien und Saturnalien, wie es die Wendungen der antiquarischen Unterhaltung an dem ungewöhnlichen Orte-mit sich brachten.

## Biertes Buch.

Reise von Bologna über Ravenna und Loretto nach Rom.

3001

Lubwig Schorn.

herrn Dr. 3. G. B. Engelhardt, orb. Professor ber Theo-

Berrn Finangrath Dr. Rolle in Dber : Theres.

An Cuch, liebe Freunde und Jugendgenoffen, habe ich biefe Erzählung gerichtet, weil Ihr oft mit mir von dem erziehnten Italien getedumt und, als das Reich der Lunft noch wie ein fennes Eldorado vor mir lag, mein Wainschen und boffen bridverlich erkannt habt; weil Ihr mit dem Auge der immer gleichen Liebe mich auf meinem Bege begleitetet, und dem oft Schweigsamen zuerst wieder in der heimabem fitte hem Gruß entgegentamt. Was mir Inglingsbydantafeen in verschwimmenden Bilbern matten, habe ich nun mit Leibesaugen geschen; gar Nanches, was ich mit Enthylicasmus erwartet, ist mir gleichgultig erschienen, aber viel anderes Großes und Erhabennes that sich vor mir auf, sur weiches die Seele erst Raum, der Geist erst Gedanken gewinnen mußte. Und als ich mich bestrebte mir Alles tar in die Seele zu prägen, so sand ich mehr und mehr, daß Weltan

fcauung bem bellen Berftanbe gebort, und bag bie Ibeen, bie wir aus bem mabrhaft Schonen und Großen ichopfen, ber unvergangliche Grundftoff achter Begeifterung finb. Mogen wir uns auf bie Ergrundung eines Gingelnen wenben, ober ben Rreis menfchlicher Ertenntnif nach verfchiebenen Rabien burchmeffen - bas Auffaffen ber Erfcheinungen gemabrt einen ewig jugendlichen Reig, und bas Berarbeiten gu geifligem Gigenthum bie reinfte, bauernbfte Luft. Bas uns baburch in Runft und Biffenfchaft felbft gu geftalten, im lebendigen Bertebr ju wirten gelingt, haben wir als ben Lohn eines reblichen Billens, als eine gutige Gabe bes Simmels ju betrachten. - Das habt Ihr, wie ich, jeber auf feinem Bege, erfahren, und fo find wir im Streben vereint geblieben, wenn uns gleich Schidfal und Beruf aus einander geführt bat. - In jenem ganbe, mo eine große und icone Ratur ben Geift mit Bilbern bes Ungewöhnlichen erfullt, mo bie Birfungen bes Genius uns auf jebem Schritte begegnen , und jeber Drt ein hiftprifches Babrgeichen großartiger Beiftebentwidlung ift, empfinbet man beutlicher. als im Norben, wie boch bas Biel menfchlicher Rraft unb Thatigfeit fiche, und bag bie Unffrengung, fich ibm gu nabern , nicht nur ber ebelfte Beruf , fonbern auch ber bochfte Genuß bee Lebens ift. Much begbalb feven Guch biefe Erinnerungsblatter als ein Dentmal gleichartiger Gefinnung bruberlichft gewibmet.

S.

Der Abschnitt meiner Reife, ben ich Euch bier foilbere, gehört zu bem merkvärbigften, aber nicht eben zu bem beitersten Theile bes Begs. Bir hatten zu Ansang Octobers bie Simplonstragein ihrer schauerlichen Pracht gesehen, bann bem schoffen Wetter auf bem Lago maggiore und ben borromdisschen Ansen geschweigt, in Raisand verweilt,

und bon ba ben Comer : See, Monga, Pabia und Lobi befucht, batten bann bie fruchtbaren Cbenen ber Combarben burdftreift; immer von ber Sonne beleuchtet und von ber reinften , milbeften Luft umfloffen. Go hatten wir noch Berona, Bicenga, Pabova und Benebig bis gur Ditte Do= vembers im beiterften Lichte burchwandert. Erft in ben letten Tagen unferes Aufenthaltes in Benebig erhob fich Binb, Sturm und Rebel, ber fich in Regen auflofte, als wir ben Aufine bas fefte Land wieber betraten. Unfreund. liches Gewolt verfolgte uns auf bem Bege uber Rerrara nach Bologna, wibermartiger noch auf bem Geitenbefuch bon Mobena, Mantua und Parma, und berleibete uns eben fo bie erften Zage bes December, bie wir noch in Bo= logna gubrachten. Auf ber gangen Reife von ba über Ras venna, Rimini, Ancona und Loretto ging es uns um nichts beffer; wir hatten immer von bem wetterwendifchen Simmel ju leiben, und erft jenfeits ber Apenninen fab bie Conne wieber aus beiterm Blau auf uns berab.

Scheltet mich nicht, daß ich vom Wetter beginne, ich habe immer gefunden, daß der Einbrud', den ein Cand, eine Gegend, eine Stadt auf mich macht, dauptschilch von der Heie terteit des himmeds abhängt, unter dem ich sie seie; das Gonnenlicht ist mir belebendes Princip von Allem, was mich umgiebt, wie meiner selbst. Benn ich daher von Umgebungen und von der allgemeinen Anschaung, die ich hätte sassen und den weniger spreche, so ist es, weil ich sie weniger beutsch erfannt, weil sie des heiten Lichtes beraubt, sich minder hell in meinem Gedächtniß bewahrt haben. Aber auch auf die Betrachtung des wichtigen Einzelnen ist die Uns umst der Sahreszeit von siebender Einwirtung: benn Sturm und Dunfet verursatt manche Befalunniss; und venn tim Augenblic doer spater mir meine Bucher sagten, daß ich eis

niges Merkwurdige nicht gut ober gar nicht gesehen, so batte ich bafür teine Entichulbigung, als bie Unbilden bes Betters und die Gile nach Bom, die uns nicht erlaubte unfern Aufenthalt irgendwo gu verlängern.

## Imola. Faenja. Den 6. December.

Bir fubren am 6. Dec. Morgens von Bologna weg, und waren bey guter Zeit in Imola. Das Städtichen ficht freundich auß, aber menschenere. Bey ber Artunft ber Fremden versammeln sich die Bettler, und werben sie nicht befriedigt, so hat man sie überall auf dem Fersen. Wir beschen dem Dom, in dem wir nichts besonderes Merchen bei beschen dem verzehlich such wir nach einem Bilde von Innocenzo da Imola, den wir in Bologna lied gewonnen hatten. Eine sich ein krich ist die der Dominicaner; die Altae sind mit farbigem Marmor geschmüdt, das beste Bild ift ein Lub ovico Caracci.

Auf ebmer trefflicher Straße, durch eine fruchtbare, doch keinen ausgezeichneten Charafter tragende Gegend, gelangt man eine Station weiter nach Faenza, aberühmt durch das ehemals da verfertigte Majolifa-Gefchirr, welches beshalb in Frankreich den Namen Fapence erhielt. Dier sanden wir im Dom ein großes Gemalde von Innocenzo da Imola, das und noch vorzüglicher schien, als jenes in der Galeite gub Bologna. Die Madonna mit dem Kinde siet auf einem Abron; vor ihm der kleine Ishannes; weiter unten ein Engel, welcher die sichter spielt. Bu berden Seiten Elisabet, und Jacharias, Petrus und Paulus. Ueber dem Abrone ditt ein Engel ein Spruchand, auf welchem die Borte stehen: Hie est puer magnus coram Deo. — Das

Bilb ift mit ber Jahrgabl 1526 bezeichnet, gebort alfo in bie mittlere Beit bes Innocenzo, ber zwifden 1506 und 1549 blubte. Diefer Runftler ift in einer engen Gpbare febr bebeutenb geworben . weil er fich burchaus auf bas befchrantte, worauf fein Zalent ibn wies. Innocenzo mar Schuler bes Francia, und ererbte von ihm ben frommen, reinen Ginn in Darftellung folder beiliger Gegenftanbe, bie mehr rubige Charaftere, ale leibenfchaftliche Scenen enthalten. Geine meiften Bilber find Bufammenftellungen von Beiligen. er perlich ben Stul feines Deifters, ale er geraume Beit in Moreng flubirte und befonbers mit Mariotto Albers tinelli Umgang pflog, ber, wie Fra Bartolomeo, ju einer großartigen Auffaffung gelangt mar. Doch ents icheibend ward fur ibn ber Unblid rafaelifcher Berte, bie feinem fur bas bochfte Schone empfanglichen Gemuth am meiften aufagten. Gein Stol marb von nun an gang rafaelifch , und man mochte ibn feinen Berten nach jur romis fchen Schule gablen, obgleich er nie nach Rom gefommen In Ropfen und Composition bat er etwas bochft Unmuthiacs, obaleich nicht bas tiefe Gefubl, wie Rafael; bie Beichnung ift rein , bas Colorit von einem eigenen bellen Ion, ber aus bem Gegenfat ganger Farben entfpringt, jeboch nie bisharmonifch wirb; es mangelt ihm aber eigentlich bie naturliche Rlarbeit ber Localfarbe. - Innocenso mar ein fliller Mann, ber ein gurudgezogenes leben führte und fich im Arbeiten übernabm. Er farb im 56ften Rabre an einem Fieber von wenig Tagen. Er unb Bartolomeo ba Bagnacavallo maren bie Erften, welche ben rafaelis fchen Styl in Bologna einführten. Benber Berte find eine anber febr abnlich, boch icheint mir Innocenzo noch tiefern Gemuths, und verbient feineswegs ben Bormurf, auf Gerwegen gegangen ju fenn, ben ibm Bafari macht, inbem

er ihn mit feinen Biberfachern, Amico Afpertini und Sirolamo ba Cotignola, in eine Glaffe wirft. \*)

Radmittags festen wir unfern Weg nach Forli fort und tamen gegen vier Uhr bafelbft an. Umringt von einem Saufen lumpiger Bettler, etelhafter Rruppel und neugies riger Gaffer, erfunbigten wir uns uber ben Beg nach Ravenna und befchloffen fogleich weiterzufahren, um noch benfelben Abend bort einzutreffen. Beil bie Strafe neu uberfduttet mar, fpannte man vier Pferbe vor ben Bagen , flatt baf bieber bren binreichend gemefen maren. Dan fahrt be: fidnbig in der Cbene bin, und balb auf Dammen neben bem Rlufichen Ronco. Nicht weit von biefem Bege ift bie Bablflatt. mo 1512 bie fpanifchen und papftlichen Truppen von ben Frangofen gefchlagen wurden und Gafton be Roir fein Leben verlor. Da es balb buntelte, faben wir nichts bon ber Dertlichkeit, noch von bem Monument aus weißem Marmor, bas 1557 bier ale Dentmal biefer Begebenbeit errichtet marb und reich mit erhabenen Figuren und Infcriften gefdmudt fenn foll. Der Simmel war mit fcmare gen Bolten überbedt und brohte; boch fuhren bie Doftillione ficher und fonell, und brachten uns Abends um acht Ubr gludlich nach Ravenna.

Ravenna, ben 7ten December.

Wie-fehr ich mich auf bie Refibenz bes Arianers Theoborich freute, ware überstuffig Euch ju fagen. Ravenna ift bie einzige Cathet, welche noch wohlerbalt tene Denkmäfer aus jener Zeit bes fünsten und fechsen Zahrhunderts und von jenen Gothen bewahrt, beren

<sup>\*)</sup> Vasari, Vita di Bart. da Bagnacavallo. Ed. Milan. T. IX. p. 287, 298. ff. — Lanzi, Stor. pittor. T. V. p. 44. ed. Pisan.

Raimen man in ber Aunftgeschichte so übermäßig gemissbraucht bat. In Spoleto wird die Bordersteite eines hauses sin die Kacade von Aeodorichs Pallast erklart; auf der Hobe von Aerracina ragt über table Kelsen und keinigen Grund ein kolossales Gemauer mit einer ftarken Psiiter Arcade empor, weiches dieselbe Bestimmung gehabt haben soll; aber in Neapel gerstel seine mussvisse Statuichen von seinem Aode, \*) und Berona hat von dem alten Dieterich nichts mehr auszuweisen als Stadtmauern. \*\*)

Das Reich ber Dftgothen in Italien bauerte nur fechaig Sabre, und es ift gu vermunbern, bag in biefer furgen Beit fo viel fur offentliche Bauwerte gefchab, ale in Ravenna noch jest ubrig finb. Aber biefe Stabt mar feit Bonorius, bem Gobne Theobos bes Großen , Sauptfit bes abenblanbifden Reiche geworben; (i. 3. 404); Balla Placibia, bes Theobofius Tochter , und Mutter Balentinians bes brits ten, manbte auf fie, wie auf ein neues Rom, biefelbe mobis thatige Sorafalt, mit ber fie bie fintenbe Grofe bes alten uns terffuste: und wenn unter ben nachfolgenben Regenten und Dhoacer, ber mit feinen Sorben bie romifche Dynaftie uber ben Saufen warf (476), in ber mobigelegnen, mit eie nem gemerbreichen Safen verfebenen Stabt meber Gultur noch Runftfleiß einheimisch werben tonnte, fo beburfte fie boch nur ber Rube und einiger Pflege, um balb auch hierin ber oftromifchen Sauptftabt Bygang einigermaßen nachgus fommen.

Ahendorich bewies burch eine brenfligidhrige rubige Regierung, bag es ihm um bas Bohl ber Bolfer ju thun ftp. Caffiobor, fein Kangler, hat feine Berorbnungen reb-

<sup>\*)</sup> Procopius, de Bello gothico I. 24.

<sup>\*\*)</sup> Maffei, Verona illustrata I. p. 235:

nerifd ausgefdmudt; aber fie enthalten bie Beugniffe, baß ber Gothe fich mehr um Erhaltung und Berftellung ber als ten Dentmaler befummerte, als bie Romer felbft \*), baß er barauf bebacht mar, feine Stabte mit neuen Gebauben an ichmuden, und bagu bie gerftreuten Erummer ber alten permanbte. \*\*) bag er Architeften \*\*\*) und Bilbbauer +) in feinen Dienften batte - furg, baf er, ber felbft nicht lefen und fdreiben tonnte, ben Glang und Reichthum, melden bie Biffenschaften und Runfte verbreiteten, wohl gu icaben mußte. Manner wie Sommachus, Bostbius und Caffinbor, maren bie gunftigen Sterne an bem truben Rirmamente jener Beit, welche bas Licht ber Biffenfchaften und Runfte noch bemabrten : benn es mar bauptfachlich an Erhaltung ber Renntniffe au benten, welche altere Beiten erworben, und nur felten gelang bie Bervorbringung von etwas Reuem. Daber ift ben Gothen guviel Ehre gefches ben . wenn man geglaubt bat . fie batten irgend etwas Gis genes in ber Runft gehabt. Bon einem gothifchen Bauftple fann vollends gar nicht bie Rebe fenn. Die Runftler ; melde Theoborich verwandte, tamen aus Bogang und Rom, und brachten ihre Renntniffe und Biffenschaften mit; und mae an ben Gebauben, bie in biefer Beit errichtet murben, Berbieuftliches ift, gebort unftreitig bygantinifden Deiftern.

Die weife und vorsichtige Regierung ber Amalafuns tha, Theodorichs Tochter (526 bis 535), traf mit ben

<sup>\*)</sup> D'Agincours, T. I. Tableau histor. C. 8. 9., hat bie Berbienste Speodorichs um Erhaltung ber Runst hintanglich erwiesen. Bergl. Kiorillo Gesch. der Mal. Ab. 1. S. 24. ff.

<sup>\*\*)</sup> Cassiodor, Variar. IIL. 9. 10.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp; bie Berorbnung an ben Architeften Mopfius. Cassiodor. Var. 11. 30,

<sup>†)</sup> Daniel war nicht Architett, wie D'Agincoure will (Tableau histor. I. p. 25.), fondern Bilbhauer in Aheodorichs Pallaft, und verfertigte Graburnen. Caesiodor. Var. III. 19.

erften Regierungsjahren Justinians zusammen, welcher bie Sophienkirche in Conflantinopel neu erbaute und fein Reich mit Rirchen erfalte. \*) Daber seben wir auch in Ravenna um diese Zeit große Gebaube entstehen; und selbst nachdem Belisar (539) die gothischen Gerrscher aus der Stadt bettrieben hatte, und während verdreichen Kriege gegen die letten Ansübere des Stammes gang Italien mit Arübsal erfulten, übten die Statthalter Justinians hier die erfelben Einstug auf die Kinfte, wie der Kaifer selbst im orientalischen Reich. — Doch nahm die Blüthe der Stadt unter den solgenden Frarchen nicht mehr zu, und Ravenna's höchster Gland dauerte mithin nur die zum Untergang der gestässischen Donastie.

Da ich einmal in biefe biftorische Exposition gerathen bin, so will ich Such gleich bie Monumente, weiche babin gehören, in chronologischer Dodnung nennen. Dhnebin war es mit burch ben unaufhörlichen Regen, der und in Ravenna verfolgte, nicht möglich, ein beutliches Bild von der gang eben gelegenen altväterischen Stadt zu gewinnen. Auf einige der öffentlichen Place führe ich Euch nachber, und fäge bann noch die Merkvolrichteiten aus fpäterer Seit bey.

Die zwey altesten Rirchen find bie ber beil. Agathe, und bes Johannes bes Evangeliften. Erstere im Sahr 417. unter bem Erzbifchof S. Peter I., lettere von Galla Placibia in Solge eines Gelidbes nach ihrer Retung aus einem großen Seeflurm erbaut. \*\*) Bende find nach ber ge-

<sup>\*)</sup> S. Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire, cap. 40. Procopius, de aedificiis. In D'Agincours's Bert fehit eine utdersicht ber byjantinischen Bestrebunern adnatio, was eine große Läde verursach.

<sup>\*\*)</sup> S. Francesco Nanni II forestiere di Ravenna. 1821. S. 53. ff. 40. ff. Gin fehr gut gearbeiteter Begweiser, ben ich ben biefen Beitangaben gu Grunde lege.

wöhnlichen Baftitlenform , jene burch zwanzig , biefe burch vier und zwanzig Marmorfaulen , in ein Saupt : und zwen Rebenfchiffe getheilt.

Gine fleine Rapelle, San Ragario e Celfo ges nannt, welche nicht weit von ber Rirche Gta. Maria Dage giore ftebt, murbe um 440 von ber Raiferin Galla Placibia zum Begrabnif fur fic und ibre Ungeborigen ets richtet. Gie ift in Rreugesform, einfach gewolbt, und in ber Mitte um einen Bogen bober gefprengt. \*) Der Auf: boben ift mit Marmorplatten belegt, und unftreitig maren auch bie nun tablen Banbe fruber mit toffbaren Marmors ftuden betleibet. Bogen und Gemolbe baben jeboch ihre urfprunglichen Bergierungen mit Mofgiten behalten. Das am mittlern Gewolbe zeigt im geffirnten Simmel bas Rreuz, umgeben von ben vier Combolen ber Evangeliften; unter ben ubrigen ift bas befonders mertwurbig, mo Chriftus, bas Rreug baltend, verbotene (grignifde) Bucher verbrennt; neben bem Scheiterhaufen ftebt ein Bucheridrant mit ben Muffchriften: Lutas, Datthaus, Johannes. In einem anbern Bilbe fitt ber Beyland gwifden Schaafen als guter bir: te, \*\*) - Sinter bem Altare, ber faft in ber Ditte bes Rreuges ftebt, ficht man bie Graburne ber Raiferin, einen roben, faft mannshohen Gartophag aus griechifdem Dars mor, ber mohl auch einft einen tofflichern Uebergug hatte. Der Leichnam ber Raiferin mar ehemals figenb barin gu fcauen, auf einem Throne von Cebernholz, und mit alten Infignien angethan; aber ale unvorfichtige Knaben einmal mit einer gadel bineinleuchteten, erariff bas Reuer bie Eleis

<sup>\*)</sup> S. ben Grundris, Seiten : und Sangenburchichnitt ben D'Agincourt, Arch. Pl. XV. Tom. 3.

<sup>\*\*)</sup> S. Ciampini Vetera Monimenta, I. Tab. 45, unb baraus bes D'Agincours Peint. Pl. 16, n. 5.

ber, und Alles verbrannte. — In ben bepben legten Kreugesammen fleben zwei andere etwas kleinere Gartophage, mit ben chriftlichen Symbolen ber Lammer im Basrelief gefcmmert. Der zur Rechten enthalt bie Alche bes honorius bes Iwepten, ber zur Linken die bes Conflans, Gemahls ber Placibla. Bu beyben Seiten bes Lingangs fleben noch zwei kleinere, in welchen die Erzieher Balentinians und ber Honoria ruben follen.

Bon bem Baptifferium neben bem Dome weif man. bağ es fcon im 3. 451 unter bem Ergbifchof Reo reftaus rirt wurde, und es ift mahricheinlich bereits in vierten Jahrs bunbert unter G. Ur fus erbaut. Geine Form ift eben fo mertwurbig fur bie Befchichte ber Runft, als fur bie Renntnig bes drifflichen Ritus. Es ift achtedia, und ben größten Theil bes mittlern Raumes nimmt ein großes Baffin von berfelben Geftalt ein, mit foloffalen Dorphor = unb Marmorplatten ausgelegt, bie nach ber Mitte gu in einen flumpfen Bintel fich erhoben. Gine Bruftung von eben fo maffiven Platten umgiebt bas Baffin . auf einer Seite etwas einwarte ift bas Pult (Ambo) angebracht, wo ber Bifchof ftanb , mabrend bie Zauflinge bier eingetaucht murben. Die Banbe find mit amen übereinanberftebenben Reiben von Bogen vergiert, bie untern auf acht einfachen, bie obern auf eben fo viel brenfachen Gaulden rubent, bie alle verfchies ben an Diameter und Rapitalen find. Diefe Gigenheit ift unftreitig aus bem Gefchmad jener Beit, und nicht aus ber Urfache berguleiten , bag man bie Saulchen aus verfchies benen alteren Gebauben genommen batte. Das Gewolbe ift mit reicher Mofait geschmudt. In ber Mitte bie Zaufe Chriffi: ber Klufgott Jordan erhebt fich mit halbem Leibe aus bem Baffer , und balt ein Tuch jum Abtrodnen bes Ben: lanbs. Die Ginfaffung biefes Bilbes machen bie amolf

Apoftel, jeder in einer besondern Abthellung stedend, das haute mit einer hoben Mige bedett; ihre Namen find dez geschrieden; endlich die außerste Einfassung bilden Aliche mit den vier Gonngelienbichern, Bischofssige und Geder der Metetyere. Man sieht, wie damals die Aunst in Darstellung des Religibsen noch willknich schaftere und erft im Begriff war einen Appus zu gestälten, der nach langer trockner wieren kniche werd, der einen Appus zu gestälten, der nach langer trockner Wiederbeitung endlich er Kim einer neuen Blütze ward. Die Messen und Langen werden jest in zwen nischenförmigen Ausbeugungen oder Kapelichen gehalten, wei de der Abitre gegeniber zwey Seiten des Achtecks einmehmen. Ueber den Bögen dieser Kapellen und der Abstressind Inschriften angebracht. \*)

Aehnliche Form und musitifde Bergierung hat ein an beres fleineres Baptiferium, welches ben Arianern eingeraumt war und jeht leer fieht. Es beifit S. Maria in Gese mebim. \*\*)

Ich übergehe bie Rirche S. Francesco, bie ebenfalls in ber Mitte bes fünften Jahrhunderts vom beil. Chryfologus in Bafillenform erbaut ift, obgleich die Sculpturen des Die tro Lombarbi, bie fich in einer ihrer Kapellen befinden, Erwähnung verdienen, und führe Such in bie große Rirche

Sant Apollinare. Sie ift zu Anfang bes fechsften Sahrhunderts von Theoborich gu Chren bes heili-

S. Beiferibung, Blon unb Wefeilten biefet Baptiferriums ber Champini, 1. pag. 335. Tab. 69 — 72. Die Inschiften Bubfelgenber. Beati quorum remissas sunt inquitates et querum tecta sunt peccata. Beatias vir, cui non imputarit Dominus peccatum, 2. Vhi deporuit His vestiments aus eminit aquam in pelvim coepit lavare pedes discipulorum suorum. 5. In locum Paccuce bit me conlocavit, super aquam refectionis educavit me.

<sup>\*\*)</sup> G. ben Plan ben D'Agincoure, Arch. Pl. 17. n. 16.

gen Martinus und als Rathebrale bes grignifden Gottesbienftes erbaut. Auch fie bietet bie gewohnliche Bafilifenform; vier und zwanzig Gaulen aus grau geabertem gries difchem Marmor, mit verfchiebenen Rapitalen, tragen bas Saupticiff, an welches fic bie bepben niebrigeren Reben= fchiffe anfchliegen. \*) Gie bat funfgebn Altere von ben' toftbarften Marmorarten; befonbers zeichnet fich bie Rapelle ber beiligen Reliquien burch foone Caulen von orientalis fchem Mabafter und Porphyr mit reich gearbeiteten Ra: pitalen aus. - In ben Geitenwanden bes Mittelfchiffs uber ben Gaulen laufen große mufivifche Gemalbe bin, welche ber Ergbifchof G. Agnello (556 - 569) verfer= tigen ließ, nachbem er bie Rirche bem tatholifden Ritus und bem beil. Apollinaris, Sougpatron von Ravenna, geweibt hatte. \*\*) Sie find eben fo im brantinifchen Stol. jeboch meniger rob, als bie oben angeführten; ig einige meibs liche Ropfe erregten burch ihre Schonbeit meine Bewundes rung. Muf ber Band gur Linten ift bie Anbetung ber Ronige porgeffellt. Die Dutter Gottes fist auf einem Throne, bon Engeln umgeben; barauf folgen gwen und gwangig beilige Jungfrauen, jebe tragt eine mit Cbelfteinen befette Rrone in ber Sanb. Bulett bie Borftabt Claffe fammt bem Safen von Ravenna und bem Deere. - Muf ber Bilberreihe gur Rechten ift erftlich ber Benland in ber Mitte von vier Engeln thronend , und bie funf und zwanzig beiligen

<sup>\*)</sup> S. Plan , Durchichnitte und einzelne Theile biefer Rirche bep D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 17 - 22.

<sup>\*\*)</sup> Fabri Memorie sagre di Ravenna, p. 120. Ueber bem Saupt. altare foll fich folgende Infdrift in Mofait befunben haben, bie wahricheinlich bamals meagenommen marb: Theodoricus Rex Gothorum fundavit hanc Ecclesiam in nomine Domini Jesu 

Matryeer segnend, die mit Kronen in den Sanden zwischen Palmen und Blaumen zu ihm heransfommen. Daavauf solgt et Abildung der Schot Avenna seldt, word der Pollask bei Abildung der Schot Avenna seldt, word der Pollask bei Aberdung der Schot Avenna seldt des Aperdungs der ihr der Mitte durch ein hohes Artium getheilt. In den nach, in der Mitte durch ein hohes Artium getheilt, wird den untern von Saluen getragenen Pollen sind zwischen den Saluen Luerbalfen befestigt, von welchen Borbänge berabhängen, die an den Seiten oder in der Mitte zusammengebunden sind. \*) In zwere der mittlezen Hallen scheinen große freissörmige Lampen zu hängen. Neben diese schiedlich und als Rebendau die Aussern und das Apor mit seinen Aburrnen; und über dem Wauern und das Apor mit seinen Aburrnen; und über dem Nache sind noch entferntere Gebäude füsstbar.

Was man als winklichen Ueberreft von Theodorichs Pallaft geigt, ift die Borderfeite bes Franciskannerkoftere, ganz nah ben Sanct Apollinare. Sie hat einige Abnlichtet mit der Porta aurea des Opmittan gu Spalatro; \*\*) unten ein einfaches Thor, oben blinde Salvenftellungen, welche Bogen tragen. Im Innern des Klofters, finden sich Sopuren von Ahurmen und Mauern; der Pallaft soll sich über die Gatten ausgedesent haben, die jetz gu S. Apolinaris und E. Johann gehören, von Saulenhallen umgeben, und mit Marmor und Mosait bekliebt gewesen igen. Nach dem Untergang der gothischen Opnassie warde er von ben Exarden bewohnt, und endlich von Kart dem Großen zestlöter

<sup>\*)</sup> Vela pendentia înter columnas. S. bie Abilbung bry D'Agin-court, Arch. Pl. 17. n. 11. und Peint. Pl. 16. n. 15. 16. bie 20. aus Campini, Tom, II. Tab. 26. 27., bet jeboch weifelt, ob bas Gemâlbe Apeobriché Palloft vorfiellen folle.

<sup>\*\*)</sup> G, ben Aufriß ben D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 13. Die Porta aurea ebenbaf. Pl. 2. n. 2.

ber seine reichsten Berzierungen hinwegschren ließ. — Unten zur Rechten an biefer Jaque ist eine sichone Wadewanne von wothem Dowhhyr eingemauert; man glaubte sonst, es sey der Sartopkag, welcher die Gebeine des Königs Theodowich enthalten und auf der Auppel seines Grabmabls gestanden; neuerlich dat man siefür das erklärt, was sie ihrer Vorm nach ist; jedoch könnte wohl ein so sichones anties Gefäß zum Sarg sir Kredorich benugt worden: son, die

Ein großer Portieus von acht biden Sauten aus grauem Granit, welcher jum Rathhaufe führt umd der eine Seite der Piazza maggiore ausmacht, wird fur einen Ueberreft der von Theodorich erbauten oder erneuerten Bafifita bes Derkules gehatten.\*\*) Auft vier Rapitaten biefer Sauten fiedt man bas Monogamm



Theodoricus Rex. Die Bafilika führteihren Namen von einem Foloffalen herkules, ber auf einem Brunnen biefes Plages gestanden und als Sonnenweiser gebient haben soll. Ein Fuß besselben wied noch in dem Gradmahl bes Erarden Isaak VIII. bey San Witale gezeigt.

Roch follte ich bie Kirche San Teoboro, genannt jum beil, Geift, anfichren, die wahrscheinlich auch von Theoborich erbaut ift. Da fie jedoch wieder nur bie gewöhnliche Beflitfenform hat und nichts von Bebeutung enthalt, so

<sup>\*)</sup> S. D'Agincourt, Arch. Pl. 17. n. 15.

<sup>\*\*)</sup> S. Cassiodor, Var. I. p. 6., wo Aheoborich von Agapitus, Präfect von Rom, Marmorarbeiter für die Bastiisa des hextules verlangt.

führe ich Euch fogleich ju bem mertwarbigften gothischen Monument, bem

Brabmahl bes Theodorich, jest G. Maria della Motonda genankt. — Diefes Denkmahl liegt außerhalber Etadb vor ber Porta Gerrata, und gruchfet von weitem schon, wo es als völlige Kotunde erscheint, einen überrassischen Anblid durch den Sparakter des Ernstes und der Restligkeit, der fich darin ausspricht. Man hat ohne hinlags liche Greinde bezweifeln wollen, daß es wirklich Theodorich Gradmahl sey. \*) Aradition und die gange Disposition sprechen dasite, doch liebt ungewis, od es von Theodorich selber von seiner Andlasuntha erbaut worden. Legteres dient mit das Wahrlichinliche.

Das Gange ift aus großen Bertftuden aufgeführt; ein gewaltiger gebnediger Unterbau tragt ben gebnedigen, im Innern runben Tempel, ber mit einer Ruppel befront ift. Der Unterbau bat außen ringsberum gebn Bogen , bie aus gegabnten Steinen conftruirt finb, Durch ben vorberften offnet fich ber Gingang in bas freugformige Innere, bas jest burch eingebrungenes Baffer unguganglich ift. Much von außen ift ber Unterbau gur Salfte von bem aufgebobiten Erbreich bebecft und nur bie Thure fren geblieben, Bmen Treppen, von melden jest nur eine brauchbar ift , fubren auf einen Sang, ber bas obere Stodwert, ben eigentlichen Zems pel, umgiebt. Gine vieredige Thure, gerabe uber ber un= tern, bilbet ben Gingang in bas cirtelformige Innere, bas jest ohne Schmud ift; eine breite Banbe lauft als einfache Bergierung unter ber Ruppel berum; bas Licht fallt burch fie-

<sup>\*)</sup> S. bie Radweisungen über ben beshatb entftanbenen gelehrten Streit ben D'Agincoure, Tom. I. Arohit. p. 32. Die Abbilbung bes Monuments Tom. IV. Arch. Pl. 18.

ben kleine, unterhalb berfelben angebrachte Fenfier herein. Der Thur gegenüber fiebt jest ber Attar in einer Rifde, bie vielleicht für bem Gartophag bestimmt war. Dine 3weifel blieb berfelbe nicht lange an feiner Stelle, benn Theoborichs Gebeine mögen als die eines arianischen Kegerb balb berandgenommen und gerstreut worben fepn.

Das Bewunderungsmurbigfte an biefem Berte, bas burch feine gewaltige Bauart allen Unbilben ber Beit getrobt bat, ift bie Ruppel, und ibre grofartige Reftigfeit paft auf ben Charafter bes Theoborich , ben Caffiobor irgenbmo fagen lagt; Prima fronte talis Dominus esse creditur, quale esse habitaculum comprobatur. Aus einem einzigen iftrifchen Releblod gehauen, balt biefe Ruppel vier und brengig Auf im Durchmeffer ;\*) bie Bolbung ift außen und innen gleich, bie Dide betragt etwa bren guf. Coufflot bat berechnet, baß ber unbehauene Blod biefer Ruppel mes nigftens zwen Dillionen, zweymal hundert und achtzig taufend Pfund, und nach ber Bearbeitung neunmal buns bert und vierzig taufend Pfund babe wiegen muffen. Diefe ungeheuere gaft mußte von Iftrien ber übers Deer geschafft, und , um auf ibre Stelle zu gelangen , bennah vierzig guß boch emporgehoben merben; eine Anftrengung, welche ben größten Arbeiten ber Megupter an bie Geite gu feben ift. Bum Emporbeben bienten unftreitig bie gwolf edenformigen Bentel, bie fymmetrifc rings um bie außere Bolbung ftes ben. Gie maren mit ben Ramen von acht Apofteln und ben

<sup>\*)</sup> Nanni pag. 31. giebt folgende Wofe an: Aruferer Durchmeffer palm. 49. — innerer p. 41. — Cehn bes obern Bogens p. 13. 6. — Ship ber hentel p. 7. 7. — Deffinung, berfelben p. 1. 7. — Zifer einer Deffinung, melde mitten am Gewölde burch ben Stein geht und wahrscheinlich ein nathrlicher Fehler bes Block if, p. 4. 4.

vier Grangeliften bezeichnet, und dieß bat wohl zu ber Sai ge Beranlassiung gegeben, daß deren Statuen darauf gestamten, weiche sow wegen ben ziebelfirmigen Gestalt ihrer Dberfliche unmöglich ift. Auf bem obern Bogen, der sich um ein kleines Segment erbobet, foll nach der Kradition der porphyrne Sartophag gestanden haben; ader ber Kraum zu dem Untersate, der ibn batte tragen mussen, siehen, siehe bes Gothenfonigs hoch in der Luft über der Auppel seines Gradmahls geschwebt batten, von aller Mahrschlissel geschwebt batten, von aller Mahrschlissel entbloge.

Co wie bas Monument mit feinen berben Berhaltniffen \*) und ber einfachen Grogartigfeit feiner Conftruction noch baftebt, gefällt es mir weit beffer, als wenn ich mir ben Schmud bagu bente, mit welchem es ohne 3meifel vers feben war. Dagu gebort eine ben Umgang bes zwenten Stods werfs bebedenbe Gaulenffellung, von beren Dafenn man noch Spuren findet. Gine Grabung im 3. 1810 gab auch ju eis ner bisber unbefannten Bermuthung Unlag. Dan fand nams lich, einige Rug von bem Gebaube entfernt, einen Pfeller aus griedifdem Marmor, mit vielerlen Ornamenten vergiert. Er ichien noch auf feiner urfprunglichen Stelle zu fteben, feine Bobe mar etwas über gebn Palmen ober fieben Rug, und bie Gpuren von ebemals barin befeftigten Gifenftangen machten mabriceins lich, er babe au ben Saltpfeilern eines großen Gifengitters ge bort, von welchem bas Gebaube eingefchloffen gewefen, und bas be augleich einer Statue jum Poftamente gebient. Dit biefer

D. Agincourt hat zwer bie Zeichnung beifes Monuments zurft mitgetheilt; doch laffe ich bahingestult, ob sie nach genauen Mrffungen genomment ist. Die Form erschaft in ihr schwerfullerr, als am Monumente selbst. Die kleine Umriszeichnung, wache Na an ni 's Forestiere in Mondann dengeschieft, ift, giedt bas 'Gebahre mehr nach feinem wodern Ausselen.

untern Pfellerreihe und jenem obeen Saulengang reflaurirt, warde das Monument eine leichtere Seflaft und einige Achnlichteit mit dem vermuthlichen Aussehen don Sabrians Grabmahl erhalten.

Diefer Bau, nicht feinem Umfang, wohl aber seiner Structur nach dolossal, ist das steften Denkmahl aus ber Regierung bes gothischen Geschlechts in Ravenna, und das einige, welche eine gewisse Eigenthmischeit zeigt. Doch berechtigt diese nicht zur Annahme eines eigenen gothischen Styls, denn die Wildbung der Auppet, die Anordnung der Bogen und der Eiseberung sind gang in dem System der Sophienkieche zu Wygang, und nur nach dem Bedürftlich bes Bwedes und der kleinern Dimension, weiche eine massure vere Bedamblung ausließ, umgekatete. Die Königin Amasiassiuch das sich dags ohne Bweissel eines der geschieftlen griechsschen Baumeisser bedient.

Dieß ift um fo wahrscheinlicher, da ber Ban ber Sophenkinde, weiche Aafer Justinian um biefetbe Beit burch gliverus von Mitet und Anthenius von Aralles hatte errichten lassen, "Diese Richte macht Epoche in ber Achtiettur. Statt baß die bieber gewöhrlichen Bastiliten aus brep langen Schiffen bestanden, welche durch zwey unterbrochene Schlenreiben gesondert wurden und mit einer platten Dede ober dem Jimmervorfte des Dachs bebedk waren, wurden hier nun über hohen, flarten Pfeitern Auspeln gewölter, die Zwischemume ber Pfeiter hmmetrisch mit Schulen ausgefallt, und über benselben Gorribore angebrach. \*\*

<sup>\*)</sup> S. Procopius de aedificiis l. I. c. 1.

<sup>\*\*)</sup> S. Plan und Aufris ber Sophientirche ben D'Agincourt Arch.
Pl. 26. — Rondelet Traité de l'Art de batir T. III. pl. 84,
und ben Durchschnitt ben Durand Parallèle, Pl. 9.

Die Bauluft Juffinlans tam auch Ravenna ju Gunften. Radbem Belifar bie Stabt erobert hatte (539), bauert ift Glang noch unter Zuflinlans Regierung fort, und es war besonders beffen Schapmeifter Julian us (Argentatius), welcher zweien ber bedeuteinbsten Monumente bas Dafenn gab.

Das erfte ift bie Rirche Gan Bitale, ben welcher bie Unmenbung jenes neuen Suftems ber Sophientirche fogleich in bie Mugen fpringt. \*) Gie ift achtedig, und ben Bin: feln fteben im Innern acht Pfeiler gegenüber, beren Entfer: nung von ber Ginfaffungsmauer eine ring Bumlaufenbe Borballe bilbet. Mus biefer tritt man in ben cirfelformigen Raum unter ber Ruppel, ben eigentlichen Tempel, ber fich nach einer Geite bin, bem Saupteingang gegenüber, in bie Bertiefung bes Chors ausbehnt, wo ber hauptaltar fteht. -Die Bwifchenraume ber Pfeiler find, ben gegen bas Chor ausgenommen, jeber mit zwen Gaulen ausgefullt, bie in einer Curve nach außen fteben und auf ihren Bogen nifdenformige Corribore tragen; baruber wolben fich anbere Bo: gen, von Gaulen getragen, und bienen ber Ruppel gur Stube. In ber Ruppel befinden fich Renfter, jedes burch eine fleine Mittelfaule in zwen rundbogige Abtheilungen getheilt, wie bergleichen an allen fpateren Rirchen byzantinifder Bauart vortommen. Bon Spibbogen ift nirgenbs eine Spur.

Ich wurde mich vergeblich bemuhen Euch bie fonderbare, großartige und reiche Wirtung gu schilbern, welche biese Rirche auf ben Eintretenben macht. Das Zuge wird ansänglich verwirrt burch bas Labyrinthische Tunordung und burch bie Pracht ber verschiebenen farbigen Marmorarten, die an ben Banben, Gallen, und an bem neuern,

<sup>\*)</sup> S. bie Beichnungen berfelben ben D'Agincourt , Archit, Pl. 23. Bergl, Tom. I. Arch. Pl. 36. ff., und ben Rondelet, T. III. pl. 85.

um einige Auf über bem alten erbobten Aufboben verfdmenbet finb. Dan fubit ben Unbauch prientalifder Phantafie und Pracht, welche fich bis auf bie bochftgierliche Musarbeis tung ber murfelartigen Gaulencapitale erftredt. 3ch flieg auf einem ber Corribore an einer Saule binauf und fanb, baß bas feine Laubwert, mit welchem bas weiße Marmorcas pital vergiert ift, gang fren wie Filigranarbeit über bem innern Burfel ftebt und nur burch einzelne Stugen (puntelli ) bamit gufammenbangt. Die eigenthumliche Form biefer Rapitale lagt nicht vermuthen, bag biefelben von al= teren Monumenten bierber gebracht worben, und giebt begbalb einen Beweis ber Runftfertigfeit jener Beit. Runftliche gebt felbft in Beiten bes bochften Ungefcmads nie gang verloren; und fo burfen wir es von einer an Bauwerten fo reichen Epoche, wie biefe ift, mit Recht erwarten. In einigen biefer Rapitale ift bas Monogramm bes Julia: nus Argentarius angebracht, wie es bamals Sitte mar bie Ramen ber Borgefetten gu verewigen:





Ein anderes hat man fur bas bes Marfes erklart, welcher am Bau ber Rirche Untheil gehabt haben foll:



Die Füße ber untern Caulen find achtedig. Im Jahr 1782 ward bie Auppel von einem Benegianer, Guarana, und einem Bolognefer, Gerafino Baroggi, mit Freden vergiert, bey benen ich mich aufgehalten habe. Aber die Structur bes Erwölibes ift mertwardig in ber Geschicht der Architert rur, und wohl ebenfalls orientalischer Abelunft. Die gange Auppet ist aus Thongeschen conftruirt, welche die Form bon Amphoren haben und mit Ende und Mundung in einander greisen; am untern Theil bes Gewölbes, zwichen den Fenstern, sieden sie sentrecht auf und neben einander; an der Auppet darüber liegen sie borigantal in einer Spiralline, die im hochsten Puncte sich siebes siedes folieft schiebes der beiden beide beide beide beide beide beide beide beide beide fele Lupel bat feit zwölf Jahrhunderten iber Dauerdpassigkeit bewährt.

Der Chor ift gang mit Mofaiten gefchmudt, beren eine bie Einweihung ber Rirche unter bem Erzbifchof Darimian vorftellt ; \*) reiche Bergierung mit toftbaren Marmorn , und eis nige Monumente machen benfelben noch prachtiger, Doch bas Schonfte barin find bie gwen Basreliefs von antiter Runft, Die einander gegenüber in ber Band eingelaffen finb und ben Thron bes Deptun porftellen, \*\*) Gie laffen fic leicht ale Driginal und Copie ertennen; ob lebtere antit. ober von einem trefflichen Reifter bes fechgebnten Sabrbunberte fen, mage ich nicht zu bestimmen. Die Arbeit bes Dris ginais, bas mahricheinlich aus bem alten Reptunstempel gu Ravenna berftammt, ift bortrefflich und fommt ben beften Werfen romifcher Runft gleich. Den Thron in ber Mitte verhullt ein Borbang, bas Duntel ber Deerestiefe angubeuten, in welchem ber Gott wohnt; auf ben Stufen lieat ein Drache; rechte tragen zwen Genien eine große Dus

<sup>\*)</sup> S. D'Agincourt, Peint. Pl. 16. n. 8, 10. 12. Ciampini, T. II. tav. 20. - 22.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Umriß ben Millin Galerie mythol. PL 75. n. 295.

fchel, links im beitten ben Drepgad. Den Grund bilbet eine Architeftur von cannalirten Pfellern, die einen mit Delphinenund Drepgaden verzierten Fried tragen. Bahrscheinlich enthielt bas Relief auf begben verstummelten Seiten noch mehrere Figuren.

Die Einweihung biefer Kirche gefcab im 3. 547, und gu gleicher Beit marb in ber Borfladt Claffe eine andere große Kirche bem heiligen Apollinaris errichtet, und zwey Jahre fpatter 540, von bemfelben Bifcof Marimian, unter Julianus Argenkarius eingeweiht.

Claffe erhielt unter ben Romern feinen Ramen bon ber Flotte, bie in bem Safen ftationirte; nach und nach murben gablreiche Saufer, Pallafte und Tempel bier ges baut, und bilbeten eine eigene Stabt. Die Entfernung von Ravenna betragt ungefahr eine Stunbe, und bie Stabtmauern enbigten ba, wo bie Rirche G. Apollinare Diefe ift jest bas einzige Dentmal, bas von bem fruberen Dafenn eines großen und reichen Ortes jeugt. Bir fuhren bes Morgens, unter Sturm und Regen, auf ebenem, oft fumpfigem Bege babin; por une in ber Kerne faben wir die Pineta, ben großen berühmten Pinienwalb, ber fich funf und zwanzig Miglien weit an ber Rufte binbebnt. Er murbe icon von ben Romern jum Bau ibrer Schiffe benutt, und von mehreren Dapften forgfaltig gepflegt. Boccaccio machte ibn jum Tummelplat eines gefpenftrifchen Rittere, ber feine hartherzige Geliebte jeben Sag ju Tobe jagt , und auf beffen Anblid ein anderes fpro. bes Fraulein von Ravenna fich erweicht und ihren Liebha= ber erbort. \*)

Die Rirche G. Apollinare heißt im Munbe bes

<sup>\*)</sup> S. Decameron, L. V. Nov. 8.

I.

Bolfes jest Classo fuori und ift vollig erhalten bis auf ben Porticus, ber fie ebemals umgab, und von welchem jest nur ein fleiner Theil an ber Borberfeite ubrig ift. Dogleich Bulianus ben San Bitale ben Topus ber Copbienfirche befolgte , fo ift boch biefe Rirche wieber gans in Bafilitenform, Ihr Mittelfchiff ruht auf vier und zwanzig machtigen Gaulen von grauem griechifchem Marmor, mit forinthifchen Capitalen aus rothlichem, welche rob und mit tiefen Bohrlochern gearbeitet find. Das alte Marmorpflafter ift um bie Bobe ber jegigen Gaulenfuße tiefer gelegen. Bogen über ben Gaulen find bemalt, und barüber bie Bilb: niffe ber Erabifcofe von Ravenna nach dronologifder Drbnung in mufivifchen Debaillons angebracht. Gigismund Malatefta von Rimini bat im 3. 1450 bie Marmor: betleibung ber Banbe großtentheils abbrechen laffen, um fie jum Bau feiner Rirche Gan Francesco in Rimini ju verwenden. Der Sauptaltar ift aus toftbarem Marmor und von vier Caulen orientalifden Bianco e nero umgeben; bie gange Tribune fcmuden mufivifche Gemalbe. - Dben Chrifti Bertlarung , ben welcher bie bren Apoftel Petrus, Jatobus und Johannes unter bem Sinnbild brever Schafe angebeutet finb; barunter prebigt G. Apollinaris, ebenfalls gwifden Schafen; auf ber britten Reihe fieht man bie Gin: weihung ber Rirche burch ben Ergbifchof Maximian, unb glaubt barauf ben Raifer Juftinian und Julianus Argens tarius ju ertennen. 3mifchen ben Kenftern folgen Bilber von beiligen Ergbifchofen , und ju unterft bie bren Opfer bes alten Bunbes, bes Meldifebet, Abel und Abraham. -- Der Bogen ber Tribune ift ebenfalls mit einem in funf Reiben getheilten Mofait geziert. Bu oberft fiebt man ben Beiland, mit ber Rechten fegnend, in ber Linken bie beis lige Schrift baltenb , amifchen ben Symbolen ber vier Evans geliften; bann die Gläubigen unter- bem Bilto ber Schafe, bie aus ben bepben Städten Bethiechem und Jerusalem her auskommen; brittens die Siegespalme ju beyden Seiten; viertens die beyden Erzengel Michael und Gabriel; und zu-lest zwer Apostel. — Alle biefe Mositen sind in dem gete fich wiederholenden byzantinischen Styl, und nur mehr ober weniger gut ausgeschore.

Unter dem Chore fteigt man in die Confession hinab, wo die Gradurne bes heil. Apollinaris aus griechischem Marmor steht. Einen imposanten Schmud der Rirch iedog machen die an den Wähnden der Seitenschiffe aufgestüllen zehn großen Sarfophage, in welchen die Asche ravennatischer Trabischer nut. Sie sind folossal, und vog gearbeitet, zum Theil mit Emblemen verziert, unter welchen fetters der Pfau, Sombol der Unsterblichkeit ), vordommt. In der Mitte der linken Seitenmauer ist eine Inschrift eins gemauert, welche befagt: daß Kaiser Dito der Dritte bier im I. 1000 während vierzig Tage in Sad und Afche seine Sanbon gebüßt.

Das alterthumliche und raube Anfehen biefer Riche, bie Spuren ber Befchädigungen, die sie burd viele Zahre hunderte etiltten, gegen beren Gewalt sie doch mit folossaler Sessigiet getrogt — weden lebhafter, als jede andere, das Andensten an jene alte raube Beit, wo die streitenben Krafte aufgeregter Wölfer nur in der Religion Beruhigung und Erleuchtung sanden.

Ich habe mit biefer langen Befdreibung von Gebauben Gure Gebulb ermubet; boch barf ich wohl zu meiner Entsichulbigung anfuhren, bag feit langer Beit tein Reifebe-

<sup>\*)</sup> Munter, Sinnbilber und Aunftvorstellungen ber alten Chriften. Deft 1. S. 91.

fchreiber aussuhgt über Ravenna gehandelt hat, \*) und baß es der Mube tohnt, seine Denkmale tunsigeschichtig zu betrachten: "Ich lebte bort fast allein in jenen Erinneruns gen bes Attecthums, und wünschte Euch durch ihre Aufgablung ein, wenn auch schwaches, Bild davon zu geben.

Gern, wollte ich trodener Cicerone nun mein Amt bem schöben Anaben überlassen, der und durch Rapenna bezleitete. IM Aldewir von Closse, gurüdkamen, war der bestellte Lohnbediente, weil es ihm zu heftig regnete, ausgeblichen; da wir und aber nicht abhatten lassen wollten die Stadt zu durchwanderen, so gad und der Postmeister seinen Knaben, so schonjährigen Enfel, Lucia, mit, einen Anaben, so schonjährigen Enfel, Lucia, mit, einen Anaben, so schonjährigen Enfel, Lucia, mit, einen Anaben, so schonjährigen Enfel, Lucia, mit, einen Knaben, so schonjährigen Enfeld, albe mit zie einer vorgesommen ist. Give soll der frühe Ausbildung gesistiger und körperlicher Ammuth habe ich an der, Medyadal italiensschen Kinder demerkt, und schreibe sie mehr der günftigen Enierkang des beitern Klima's und der mehr zur gern Belte, als der Erzichung au, die meist so nachtässig als möglich ist.

Der Anabe führte une noch auf die Piazzetta dell' Aquila, einen Keinen Plat mit einer Saufe aus grauem Manmer, auf welcher ein Aber fitt, als Wappen des Carbinals Gaetani, welchem dies Monument im 3. 1609 errichtet wurde. Gleich daneben ift die Piazza maggiore, der gerdumige Marttylat, ein langliches Viered, von abeterthumlichen Gebauben und den Arcaden der Bafjiffa des Dertules umschloffen. Bwer hohe Saufen aus grauem Granit wurden hier im 3. 1488. von den Beneglanen,

<sup>\*)</sup> Matthiffon in feinen Erinnerungen hat leiber nur Anbentungen gegeben.

bamaligen herren von Mavenna, errichtet. Auf ber einen flebt bie Bitbfaute bes heil. Apollinaris, auf ber andern bie bes heil. Bitalis; ihre Außgestelle find mit zierlichen Bassreliefs von Pietro Lombarbi geschmudt. Zwischen beyben fleht eine im 3. 1738 gesehte. Statue Clemens bes Bwolften.

Richt weit bavon ift bas Grabmal bes Dante, ein lieiner vierediger, mit einer Auppel überwölbter Zempely in weben ber Garbopag burch bie mit einem Gifengitter verrichtoffene Thure zu feben ift. Der große Dichter batte ein prächtigeres Dentmal verbient. Dante verlebte seine letten Zahre in Ravenna unter bem Schube bes Guibo und Pflaffo de Polenta, damaligen herren ber Stabt, und flarb hier am 14. Sept. 1321. Im 3. 1482 ließ ihm der venteinnische Senator und Podefa von Ravenna, Bernardo Bembo, ein Gradmal burch Pietro Lombard verrichten. In ben Sartophag warb die kelnnte ichne Grabschift eingehauen, die sich Dante seibst verfaßt:

s. v. F.

Jura Monarchiae Superos Phlegatonta Lacusque Lustrando cecini voluerunt fata quousque.
Sed quia pars cessit melloribus hospita castris Actoremque suum petiit felicior astris , The Claudor Danthes patriis extorris ab oris Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Darüber ift bas halb erhabene Bruftbilb bes Dichters.

Da bas Gebaube allmablich in Berfall gerieth, warb es im 3. 1780 auf Koffen bes Carbinal-Legaten Gonjaga von Mantua von Grund aus fieu aufgebaut, woben jedoch bie Geulpturen bes Lombarbi unverändert blieben. Diefe Architetur, in antiter Art, ift nicht im Geiste bes Dicheres. 3hm hatte ein Grabmal gebuhrt, wie bas bes Can Signorio

bella Scala zu Berona, ein Monument im Styl feiner Beit, und nicht ein bloßes Erchuts, bas feinen Sarbophag vor Luft und Regen schicht. Das Bilt, welches Orgagna im Dom om Florenz von ibm gemalt, ift ein prechenberes Dentmal bes tieffinnigen Geiftes und erwedt größere Berehrung.

Bulett fubre ich Euch noch in bie Domfirche, bie gwar pon altem Urfprung, aber in ben Jahren 1784 bis 49 pon Grund aus neu aufgebaut ift. Sie beftebt auch aus einem großen Schiffe in zwen Seitenhallen von vier und amangig Caulen aus griechifchem Marmor, Cipollino und Bigio antico, abgetheilt. In ber Runbung bes Chors fallen vier gleich große gang neue Delgemalbe guerft in bie Mugen. Sie find auf Roften bes jegigen Bifchofs verfertigt, und ftellen Begebenheiten aus ber firchlichen Gefchichte von Ravenna bar. - Das erfte ben beiligen Geverus, wie er, feines Tobes gewiff, bor bem berfammelten Bolt und ber Geiftlichfeit ins offene Grab fleigt. Es ift von Gerangeli in Mailand in brillanter David'icher Manier gemalt, boch correcter in ber Beidnung, als anbere Bilber, bie ich bon ibm gefeben. - Das zwente, von Colignon in Giena, ftellt ben b. Apollinaris bar, wie er burch Anrufung Got tes ben Tempel bes Apoll einfturgt; weniger flar im Colorit und übertrieben im Musbrude. Diefer Maler bulbigte eben: falls ben Principien ber frangofifden Soule. - Debr Burs be und eine rubigere Birtung ift im britten Bilb von Die tro Benvenuti, in Mloreng, erreicht: ber beil, Chrofolo: aus baucht feinen Geift vor bem Altar mabrend bes beiligen Amtes aus. \*) Das Gemalbe bat einen ernftbaften Charaf: ter, boch zeigt fich barin mehr bie gute Birtung ber Schule

<sup>. \*)</sup> S. bie Befchreibung biefes Bilbes von A. Benci im Rungbi, 1821. 92. 73,

und bes Talents, als bas beidenbe Teuer bes Genies. — Auf bem vierten endlich ift E. Ursus, im Begriff, bie alte von ihm gegründete Domftiche zu weiben. Der Gegenstand ift leiber fo außerlich und reprasentativ, bag man bier wenigftens bem Mitter Camuccini in Rom, ber ce gemalt, nicht ben Borwurf machen tann, in seiner Darstellung talt gebieben zu feyn.

In der Capelle des heil. Sacraments besindet sich ein schönde Krekobild von Guido Ren i: Mose, wie er das Manna sammein last. Es gehört unstreitig zu den besten Weterken diese Meisters. In der Lunette über dem Altar hat er den Melchisedes gemalt, welcher dem Abraham Brod und Wein bietet, und darüber im Gewölse den triumphierenden Heinden Deiland mit vielen Engeln. — Bon demselden Meister besindet sich in der Melchien Gehor ein anderes Freseogemälde: Elias in der Wilfe, welchem der Engel Speise bringt.

In ber Sacristey fieht man noch eine Merkwurdigkeit bes Alterthums: ben bischflichen Einht bes heil. Morimis anus, gang mit Elfenbein belegt und mit stad erhabener Arbeit verziett. Ein Monogramm gieht ben Namen Maximianus Spiscopus zu erkennen.

Der Besuch ber Kirchen hatte uns so wiel Zeit weggenommen, daß wir weber das Museum ber Inschriften im ergbifchessischen, noch die Bibliothet besuchen tonnten, welche zugleich Gypkabgliffe und Gemälde, auch ein naturbiftorisches Cabinet und eine Sammlung Meiner Antiquitäten enthalt, unter welchen eine von ben Magnesiern am Sipplus bem Giero zu Ehren geschlagene Munge, mit bem Bildniß besselben, ausgegeichnet wird.

Sehr bedauere ich noch, baf ich bie Rirche S. Maria in Porto, außerhalb ber Stadt, nicht besuchen konnte, wo fich bie Frescogemalbe Giotto's noch jum Theil erhalten haben. Die Bafilita bes b. Johann bes Evangeliften, wo ebenfalls Malerepen von ibm find, habe ich oben bloß nach Ranni angeführt. Ich gestehe, baß sie meiner Ausmertsametiet entgangen ift, und fo fann ich leiber von ben Werten bes Giotto in Ravenna feine Rechenschaft geben.

Forli, b. 8. December,

Spåt in ber Racht waren wir nach Forli gurudge fommen. Wir belimmten ben folgenben Sonntagsmorgen, bie Merkurbigkeiten ber Stabt zu besehen. Sie ift freundtich gebaut, bie Straßen mit Arcaben eingefaßt; ein großer Plat bilbet einen freven, angenehmen Mittelpunct. Ueberall waren wir ben neugierigen Bliden bes Bolfs ausgeseht, bas auf ben Straßen und unter ben Ballen mußig flant, ober fich zu ben Rirchen brangte. Die Manner zumeist in blaue Mantel gebullt, bie Beiber bunt und mit weißen Regmtichern angethan, boch ohne ausgezeichnetes Coftum.

Bit ließen uns zuerst in die Airche S. Filip po Nerf subren, wo eine Berkindigung von Guercino mich von neuem mit hochachtung für diesen Reister erfüllte. Guercino hat unter allen späteren Bolognesern am meisten Naivetät, und wenn seine Figuren unter einander viel Achalichteit und letten Stealität haben, so entschädigt er durch die ungemeine Natürlichteit und Einsachteit ber Darstellung. Das große Bild, das ich zu den allerschönsten Tegenstand auf solche höchst naive Beise aus. Maria, in violettem Gewand und blauem Mantel, fniet in ihrem Gemach, in einem Buche lesend. Dben schwebt Gott Bater von vier Kindere Engest numgeben, in der Linken die Beiltungs welcher die Laube ruht; mit der Rechten zeigt er die Jungs welcher bie Laube ruht; mit der Rechten zeigt er die Jungs

frau bem Engel, ber mit ber Lille in ber Sand etwas tiefer neben ihm sowett. Also nicht sowohl die Berkindigung, als ber gottliche Entschuß dagut "Und es water ber Engel Gabriel gesandt von Gott zu einer Jungfrauen u. f. w. 4 — Die Wurde und Reinheit in den beyden himmlischen Figuren, die Stille und Unschuld in der Maria, verbunden mit der schonen Gruppfrung und malerischen Wirkung bes Ganzen, geben biesem Bil etwas unbeschreiblich Anziehendes, und es wird mit Recht unter den vorzuglichften des Reisters genannt. \*)

Im Dom war eben Sochamt und alle Sallen voll von Menfchen. Bir brangten uns burch bie Unbachtigen, um bie mit reichen Marmorn vergierte Rapelle ber Dabonna bes Anoco gu feben, beren Ruppel von Cignani ausge= malt ift. - Sier wird auch ber toftbare Reliquienfchrein permahrt, melder bas Saupt bes beil, Gigismund um= fcbließt und ehemals in G. Mgoffino mar. Cicognara \*\*) rechnet benfelben megen feines Reichthums an gegoffener, cifelirter, emaillirter und niellirter Arbeit unter bie fconften Berte ber Golbidmiebefunft, und macht mabrideinlid, baß er gegen Ende bes 14. Sahrbunberte von beutichen Deis ftern verfertigt morben fen , bie nicht nach Stalien tamen, um gu fernen, fonbern ihre in Deutschland hochgebilbete Runftfertigfeit auszuuben. Go fteben biefe benben Runftler, bie ihre Mamen: Nicolaus Magistri Ture et Henricus ejus nepos - auf bem Godel bes Runftwerts eingegraben, neben bem Deifter Bilbelm, welcher mit Bonanno ben Glodenthurm ju Difa gebaut, und Jatob,

<sup>\*)</sup> Lanzi, Storia pitt. T. V. p. 131. ed. Pis.

<sup>\*\*)</sup> Storia della Scultura, I. p. 369 ff.

bem Deutschen, von welchem bie iconfte Rirche beutscher Bauart, San Francesco in Uffiff, gegrundet warb.

Die Kirche S. Girolamo, die wir noch besuchten, verwader ein tösstliches Anadonnenbild von Gui do, das sogleich andie schone ohnemessanden erinnert. Die gottliche Jungfrau steht in einer Glorie von Engeln, die Sangfrau steht in einer Glorie von Engeln, die Sangt wie den die Bruft gekreugt, das Angesicht in seliger Wonne nach oben gewandt. Ein gelber Schlever umfliest ibr Haupt; die Gestalt umglebt ein blauer Mantel. Der Ausbruck des Sopses ist eben ob berrlich, wie bort, aber sie sie den nachten bafter gehalten, mit schwarter Schultern und garter. Die Ausssuhrung ist gang in berselben lichten Art, welche Guibo in seiner spattern Beit annahm, und in diesen bepon Bilbern weit glüdslicher, als in einigen zu Bologna, die zu sehr an Manieritte grenzen.

Roch suhrte man uns in bas haus bes Marchese Man, on i, um die Angerin von Can o va gu sehen, die in einer geschmadvoll für sie erbauten Tribune wohlbeleuchet ausgeichmadvoll für sie erbauten Tribune wohlbeleuchet ausgeistelt ift. Beym ersten Arblid biefer eben so gierlichen, als üppigen und reizenden Tigur suhlt man, wie Canova hier wieder umbedachtsam die Grenzen der Bildneren überschritten bat. Sie schwebt tangend auf der Spitze des linken weich ganze haltung bes Körpers ist gerade, saft ein wenig rückwarts gebeugt; der Kopf biegt sich etwas totettirend auf die erchte Schulter, und den Beigesinger der Rechten legt sie, wie neckend, an ben Mund, machrend sie den linken Arm, an welchem ein Kranz hängt, in die Seite stügt. \*) Eine so leichte, vorübergesende Bewegung, bey welcher doch wenig Anstrengung, je im obern Thil des Körpers Aube

<sup>\*)</sup> S. die Abbilbung ben Cicognara, Storia della scultura III. Tav. 30.

sichtbar ift, bleibt an einer Statue unbefriedigend; man vermuthet, baß bie Figur irgendwo aufgestütet, ja aufgebängt fenn musie, wie sie benn auch wirklich bes slügenden Trones nicht entbebren kann. Die Alten bildeten auch schwerzeigende Bewegungen, aber immer so, daß am Körper bie Kraft sichtbar wird, durch die er sich bewegt und halt. Singelne Ausnahmen, wie die schwerdende Juno in der Bilda Albani, sind auch als Misgriffe zu rechnen. Uebrigens sit das Gewand dieser Figur bester getungen, als das der sich der sich der fichnen schwerden. Aber im Benedig, und der Kopf hat einen individuellen Reiz und eine Lebendigkeit des Ausbrucks, die ihm vor vielen weiblichen Köpfen Canova's einen Borzug giebt. Eine Wiederholung dieser Statue ist im Bests des Fürsten Raymowskr.

Unaufgestellt ift noch das Gradmal, welches Canova für seinen ermorbeten Treumd Mangoni gemacht hat: es ist von er gembönlichen Art, eine siener braderner figur, auf einer Basreliestafel. — In den Wohnzimmern sahen wir noch die Busten des Paris und der Helben den den der Welfen. Seine weiblichen Idealfesse schaftliches schaftliches schaftliches schaftliches schaftliches feben einander ziemlich abnisch jedoch ist in der Helben ein herosschaftliche Staatler durch großartlige Vormen ausgedruckt, und es war ein gludslicher Gebanke, ihr eine geschnucke Jaube in Jorm eines Diosburenhutes zu geben. — Auch Canova's eigene Buste fleht hier, die er für seinen Freund gesetrigt.

Nachmittags fuhren wir über Forlimpopoli, Cefena und Savignano nach Rimini. Wir fahen wenig von der fruchtbaren Ebene, durch welche der Weg führt, denn ber gewaltige Regen benahm alle frepe Umsicht. In Cefena fah ich den großen Brunnen auf bem Marttplag nur vom Bagen aus, da ich feine Luft hatte mich durchnaffen und von bem zahlofen Gesinbet versolgen zu lassen, da uns umgab. Bwifchen Cesena und Savignano führt ber Weg über ben Pisatello, einen schwinden Bach, ben man gewöhnlich für ben Aubicon halt. Der Possillon zeigte ihn uns mit wichtiger Miene, und ich bachte, ob Casar unter seinen Soborten wohl auch so lumpige Schreyer gehabt, wie biefer? — Die Straße, die man hier fahrt, ist die Via Aemillia; von Kimini beginnt die Via Flaminia.

Die Racht beach schon berein, als wir nach Rimini tomen, und wir waren frob, une warmen zu tonnen. Aber leiber rauchten alle Camine. Es war eines von ben schlechen its lienischen Quartieren, bergleichen wir seit Rovigo nicht mebr getroffen batten. In jedem unsrer Zimmer standen zwez ungeheuere Betten, jedes breit genug, um brey Personn aufgunehmen, und so boch, daß man auf Stublen bineinsteigen mußte. Ein Fußboden von schiebten Badfleinsplafter, ichmubige Kenster, bie nicht ordentlich schloffen, und Stuble und Lische, bie nirgends seift fanden, waren nothwendigt Bugaben. Doch waren die Leute willig und bie Bewirtung gut.

San Marine, b. 9. December.

Am anbern Morgen hatte ber Regen aufgehört, und wir machten uns ungefaumt auf ben Weg nach ber berühmt ten fteinen Republit. Gan Marino, die vier Stunden von Rimini auf einem hohen Berge liegt.

Laby Morgan bat fie erft furglich jum Gegenstand einer langen Abbandlung gemacht und in bas alte Loblied einge filmmt, bas biefen fleinen Freystaat jum Sig ber Rube, ber fillen Sufriedenfeite und aller bürgertichen Augenden

macht. \*) The interessanter Bericht über die neuere Geschichte ber Republik ist aus einer Schrift des Cao. Melchiorte Dessite (\*\*) gezogen; ob sie selbs in San Marino gewesen, sieht man nicht. Ich kann Euch von unserm Besuch kein andres Resultat als das einer Spahiersahrt geben, und bin froh, wenn sich Euch dies Wenige zu einem ungefähren Bit gestaltet.

Man hatte bie leichteste Kalesche für und ausgestucht, aber mit vier Pferben bespannt; auf bem Bod saß, als freywilliger Ekerone, der Okcolo (so nennt man die Unterstellure in ben Birtsbhaufern, sie mögen noch so groß ober alt seyn), ein furzer blonder Bursche, der die Nacht vorher auf dem Tisch im Borzimmer geschlassen und mich vereichert hatte, er lege sich nie zu Bett, weil ihm der viele Wein, den er täglich trinke, zu warm mache.

Ein trüber Worgensimmel verbedte zwar bie Sonne, boch blieben wir vom Begen verschort; und vor der schaefte, bei fich am Anfang des Berges erhob, schügken unfre Mantel. Batb fommt man zwischen fleinige Felder, mit magern blafgrunen Delbaumen bepflangt; zu beyden Seiten des Begges liegen viele Bauernbaufer zerstreut. Steigend gewannen wir immer weitere Aussicht, und gegen die Mittelbe Berges entbedten wir fern über mannichstlitigen Gefanden und hügeln den dunfelblauen Streif des Meers. Durch ein kienes Dertchen, Ceravalle, bober und biber hinan, wir iber Beg fteiler und fteiler, die Delbaume kleiner, der Boben steiniger. Bir liegen und binaufzieben bis zum

<sup>\*)</sup> Italy, by Lady Morgan. Ab. IV. — In beutschen Reiseber Schreibungen ift, soviel mir bekannt, feit Moris und Stolberg nichts über San Marino gesagt.

<sup>\*\*)</sup> Memorie storiche della republica di San Marino. 1804.

Borgo, der Borstadt, wo wir am Thore schon absteigen mußten, weil das Pflaster der Einschrt zu steil ift. hier bsierd binet sich ein großer freyer Plat; ein paar Absache mit Areppen aufgemauert und rings von Sallern umgeben.

— Ohne uns zu verweisen, traten wir den Beg zur Stadt hinauf an, der noch eine halbe Stinde um den Kelsen herum zum Theil an freundlichen Sakten und Weinpssanzun vorübersicht. Der Piccolo wußte von der Vocalität so viel als nichts; wir nahmen desto williger am Thor einen jungen Mann mit uns, der sich au Wegepreise andot, und den ich an der eingeficbetten Nadel, die in seinem Aussichlag fak, für einen Schneiber erkannte.

Dhaleich er uns von bem Reichthum ber Gignori, ber Abeligen ber Republit, viel ergablte, fanben wir boch außerlich tein Ungeichen bavon. Die Saufer, fcblecht und unfreundlich , aus fleinen grauen Bruchfteinen erbaut, mit engen, oft unregelmäßig angebrachten Fenftern, fo baß fie meift aussehen, als muffe bie Fagabe nach ber anbern Geite fenn. Die Stragen, fteil und unregelmäßig und fcblecht gepflaftert, find fo fcmal, bag nur wenige Perfonen neben einander geben tonnen. Un Fuhrwert ift baber gar nicht gu benten, und allein bem überall getreuen italifchen Thiere, bem Gfel, ift ber Butritt bier erlaubt. Bor bem Palazzo publico, bem unanfehnlichen Rathbaus, offnet fich ber einzige Plat ber Stabt, ziemlich groß, vieredig aufgemauert. als Terraffe , bie eine große Gifterne bebedt, benn es man= gelt auf biefen Felfen burchaus am Quellmaffer. Bir batten bier bie fcone Musficht auf bie glache und bas apenninis fche Gebirge; ber Augeublid war uns noch gunftig, benn eben jog Debel heran und legte fich balb wie eine graue Band por ben Berg. - Beil bie Schluffel jum Rathhaufe nicht gleich bawaren, traten wir in eine fleine Rirche, mo

Meffe gelefen warb. Bir fanden nichts barin, was unfre Reugierbe fesielte; die Betenden waren meist Beiber, in bunkler Tracht, ben Kopf mit weißem Tuche bebedt.

Run führte uns der Cicerone durch ein enges, steiles Gaßchen binauf jur Kathedrale, deren alterthümlicher, undebedutender Eingang nichts Ausgezeichntets versprach. Der Jufand im Innern ist aber noch enger, und die sonderdare Unordnung der Altare, Stuhle und Bilder zeugt weder vom Kunssinne, noch von der Prachtiebe der Republif-Der Altar, wo die Messe gehalten ward, sieht zur Seite; wir konnten, ohne zu sieden, an den Reliquienschein hintreten, der den Körper des heiligen Marinus umschließt. Der Kopf des heiligen ist aus vergoldetem Metall nachgebildet zu sehen, auch daneben seine Statue in Gyps. Man zündete Bachslichter an, um uns das Innere des Monuments deutlich bemerken zu lassen.

Als wir, mit bem Beichauen fertig, uns umbrebten , war eben bei Meffle geenbigt; bie Mainner und Anaben versilegen ihre Sige, und bie anbachtigen Machen brangten fich awischen ben Banten vor und kniesten im Borbey, geben noch betend auf ben Stigen bes Monuments nieber, so daß wir uns ihnell aus bem Staube machten, um bie Ghre bem heitigen gu übertaffen.

Man wies uns nun in eine Leiene feuchte Kapelle neben ber Kirche, wo bas Bett bes heiligen Marinus zu fehen war: eine Bertiefung in ben lebenbigen Felfen gehauen, von Mannslänge, brey Suß boch, und etwa zwey Auf tief, in welcher Sanct Marinus auf bem feuchten harten Stein geschiefen hat; sein Polfter war auch ein viereckliger Stein. Das Lager feines Gefährten war in einer Verties, fung baneben.

Ein Beiftlicher fprach uns an und erzählte, wie ber

beilige Marinus ein frommer Maurermeifter gemefen . melder ber Belt entfagt und auf biefen Soben ein cinfieblerifches Leben geführt. Balb erfüllte ber Geruch feiner Seis liafeit bie gange Begenb; nur ein Jungling aus ber Ramis lie, welcher ber Berg geborte, fcmabte ben Dann, und alshalb erftarrten ihm bie Urme. Die Mutter warf fic Marinus au Rugen; er beilte ben Reuigen , und erhielt gum Dant bafur ben Berg gefchenft. - Sier baute er eine Rirche, fromme Leute fammelten fich um ibn, und fo grunbete er bie Republit. - Bu welcher Beit bies gefchehen? fragten wir. Bor mehr als taufent Sahren! war bie Untwort. - Die Republit, fuhr ber Geiftliche fort, habe burch große Tapferfeit einft ihre Grengen febr erweitert; jest fen fie mieber auf bas alte Gebiet befchrantt, bas fic nicht über funf Diglien (1 und & Quabratmeile) erftrede. "Uebrigens batte fie allen Sturmen ber Beit getrobt; felbft ber Eroberer Rapoleon, als er 1796 ins romifche Gebiet porbrang, hatte ihre Rechte geehrt, ja fogar ihnen Bergros Berung angeboten, worauf fie jeboch geantwortet: "fie wunfchten ju verbleiben, wie fie maren." Ihre Regierung merbe burch ben Genat und bren hunbert Meltefte (Insiani) vermaltet; bie abeligen Familien, etwa funf und amangia an ber Bahl, feyen gum Theil febr begutert, auch ber Ertrag bes Gebiets und bie Ginfunfte von ben De penbengen, bem Borgo und ben weiter unten liegenben pier Dorfern binlanglich, um ber Stabt einen magigen Boblftand gu fichern. Rur bas Borrecht bes Ufple fen gefchmalert : Morber, bie fich hierher gefluchtet, mußten auf Berlangen ausgeliefert werben, flatt bag fie fonft bren Zage unangetaftet hatten bermeilen burfen. Bir bemertten: bas muffe man loben als guten Fortidritt ber Rechtspflege. Darauf antwortete ber Geiftliche: boch fen ein Unterfchieb

gu machen zwischen Berbrechen und Berbrechen. Einer, ber bas Unglide gehabt, aus Leibenschaft (passione), Born, Gifersucht, ober in ber Trunkenheit, einen Menschen umb Leben zu bringen, sep boch nicht so ftrafbar, als bebauernes würdig. — Die Teußerung war uns aus solchem Munde unerwartet, boch versuchten wir nicht ben Mann eines Bessen zu überzeugen, und behreten nach bem Mathhause zu die, bas nun geöffnet worden war.

Wir fanben es hier nicht prächtiger, als in ben Kirchen. In einem engen Saal zeigte man uns die Sie ber zween Consuln, Capitani, von welchen jeber sechs Monate regiert, und ber zwölf Senatoren. hier werben die Statuta illustrissimae reipublicae Sancti Marini verwahrt. Ein anstoßendes Gabinet ist mit bem Bildnif Canova's geziert, das er felbst hierber geschontet, als ihn die Republit unter ihre Burger ausgenommen hatte.

Das Schonfte fant uns noch bevor , bie Burg oben auf ber Sobe. In ben fteilen, mager bewachfenen Felfen fubrt ber Beg noch boch uber bie Stadt binauf; bas ichlechte Pflafter nothigt überall ben beften Tritt ju fuchen. Rechts unten , gegen Beften bin , giebt fich ein tiefes Thal um ben Berg , mohl angebaut, und mit Raftanienbaumen ubers machfen, beren frifches, uppiges Grun uns wie ein Blid in beffere Regionen und in einen milbern Simmelsftrich erfchien. Das alte Thor mar verfchloffen ; ein Dabchen offnete freunb= lich, und hinterbrein tam ber alte Thurmer, ihr Bater, gebudt bas enge Sofden berab. Bir mochten wollen ober nicht, wir mußten gleich in bie Staatsgefangniffe fleigen, ein Paar enge fteinerne Rammern , und Ieer. Beiter binauf fletterten wir uber Relsmaffen, Die nach Dften bin uber ben fchroffen Abhang binausragten; es war faft jum Schwinbeln, wenn man an der Kante stand und auf die tiese Fläche binuntersch. Ein weites Land beritete sich vor uns aus, aber nur zesstrett fonnten wir die Begenden erkennen. Wolfen schwammen in diem Massen einher, und der Rebel zog in den Ahalen einher, und der Rebel zog in den Ahalen bin, dom Wind gejagt und hie und da von der Sonne getheilt, so das dat de dat dort, wie durch eine Zuderlatenen, die sernen Drischaften, Bergrücken und Lidder sich helbestallen in malerischen Gruppen zeigten. Eine topographische Uedersicht sonnten wir nicht gewinnen; mir war es als trügen diese Wolfen die slüchtigen Tahre und wechselnden Schieflate, welche das Land bedrängten, während der Zels, auf dem wir flanden, unverändert, aber de barüber hinaufragte.

hier ift einer von ben brey Thurmen, weiche bas Bappen ber Republif ausmachen. Auf jedem ift eine bobe Feber errichtet, aus Aupfer getrieben, etwa zehn bis zwolf Juf hoch, und gang in Gestalt einer gewöhnlichen Schreibfeber. Den zweyten Thurm fonnten wir noch hoher oben, holb verbedt von ben Kelsen, erkennen.

Nach einigen Aletterübungen auf bem bemooften, vom Rebel seuchten Gestein, sliegen wir wieder jum Burgthore hinab. Das alte enge Gemäuer sah so unbeimlich aus, wie ein verwünsigtes Schlos. Als wir hinauskraten, stand tin altes Weis bro dem Thor, in grobem wollenem Angug, am Stade gebückt. Sie sah mich stare an und sagte mit hobeler Stimme: Qui si viene nell' orrido, Signor! Die Eute, die und begleiteten, grüßten sie als Bekannte, und sagten: Geht nach Saus, euer Mann ist nicht hier, er ist schon seit zwei Jahren tobt. — Sie ließ sich aber nicht irre machen, klopste mit einem Steine breymal ans Ahor, horchte, und folgte dann erst unter Murmeln und wankend uns nach.

Beym herabgeben burch bie Stadt saben wir noch einige Strafen und sogenannte Palaste, und das kleine Ageater, in welchein eine Gesellschaft von Liebabern öfters Borater, in welchein eine Gesellschaft von Liebabern die Reugierbe nach ben Fremben rege geworben, und wir erblickten an Fenflern und Thuren manches hubsche Gesicht. Doch damit wir's nicht anders wie sonst in Alasien sinden nebete fich ein abgelebter Ciecrone um ein Almosen, und am Thore ftredten und Buben und poverl veschi bie verlangenden Saibe entaggen.

Muf bem Beg nach bem Borgo trafen wir gutgefleibete Leute, wahricheinlich von ben Signori; bas Borftabtchen tam und, nach vem oben Gefebenen , gang freundlich vor, und noch beffer gefiel uns ber fuße rothe Megtico, ben wir in einem reinlichen Birthebaufe tranten. Die Dos ftillone hatten fiche unterbeffen auch wohl febn laffen, unb als wir ben fteilen Beg berab noch einmal ben Relfenfit betrachtet hatten, wo uns erft ber britte, weiter nach Dften ftebenbe Thurm fichtbar warb, ließen fie fich in Ceravallo noch eine große Flafche Beine reichen. Der Piccolo nahm einen großen Rrug voll mit fich nach Saus, und als wir ibn fragten, mogu? antwortete er: E per vostra Eccellenza. - Rur bier und in Carrara fant ich bas Biels trinten unter bem italienischen Bolfe gewohnlich. Unfer Dica colo trant taglich funf Blafchen ohne Dube; bie Carrare= fen bruften fich bamit, bag fie fich betrinten, und es mag wohl ben ihnen von bem Staub ber Marmorarbeiten hertoms men , mit benen fie fich meift befchaftigen.

Es wurde bunkt, bis wir ben Berg berabtamen, und als wir in Rimini einfuhren, fanden wir Strafen und Plage mit Papierlaternen erleuchtet, gum Borfest ber heil. Zungfrau von Loretto. Wir trieben uns noch eine Zeit lang auf dem fcmubigen Markt zwifchen den Obfie, Zwiebels und Kifchverkäufern herum, ohne sonderliche Kreube an der Allumination, fanden aber dann unfre Zimmer, deren Kanfine beute nicht rauchten, defeb behaglicher.

Rimini, ben 10ten December.

Die Brude von Rimini, die über bie Marecchia führt, ift ein großes romifches Bert, aus funf gleichen Bogen befte bend, von welchen ber eine mobern reftaurirt ift. Roloffale, von Iftrien geholte Steine find bier uber einander gelegt und gu Gewolben verbunben. Diefes großartige Berhaltniß bes Das terials jum Bebaube, woburch jeber Stein gleichfam als organifches Glieb bes Gangen erscheint, tragt nicht wenig ju ber impofanten Birfung ben. In ber aus großen Steinplatten aufgerichteten Bruftung lauft bie boppelte Infdrift bin, melde ben Auguft und Tiber als Erbauer und Wieberberfteller ber Brude nennt; boch ift fie unvollftanbig, ba mehrere Platten berabgefturgt maren und burch neue erfest merben mußten. Die Breite ber Brude betragt funfgebn, Die gange unges fabr amen bundert Rug. Bir fliegen ans Ufer binab und gingen langs benben Seiten bin, um ben Unblid bes machtigen Berts von allen vortheilhaften Dunften gu genie: Ben. Die Marecchia war fo flein , bag wir unter einem Bogen trodnen Rufes burchgeben fonnten.

Bon hier aus ließen wir uns fogleich in die Worstadt schren nach ber Airche San Giuliano, die unansehnlich ift, aber ein großes schächgeare Bild von Paul Beron ete, bie Marter des beil. Julianus, enthalt. Der Maler hat sich bier in gewaltigen Contrasten verstuckt, und das Bild ift owol durch die Hung und sonderbare Gruppirung der Figuren, als butch die ungleiche Bertheilung der Maffen, et-

was zerstreut geworben. Uebrigens ift es grandios gehalten, und, wie mir schien, sall mit eben so viel Fleiß ausgeführt, wie das große Bild ber heil. Ginstina zu Padova. Einige Gelden mögen gelitten haben.

Wir kehrten nach ber Stabt jurud und saben uns an bem Keinen Hafen um, ber nichts Merkwürdiges barbot, als die Einsacheit, womit die Quarantaine eingerichtet ift, — hölgerne Bruftwehren namtlich, über welche die Angetommenen nicht herein dursen — dann den Keinen Leuchtthurm, der auf einem Borsprung ins Meer hinaus fieht.

Durch unbedeutende Strafen gelangten mir nach bem Bir hatten aber billig erft eine Strede weiter geben und ben Triumphbogen bes Muguft anfeben follen, ber am fublichen Enbe ber Stadt ftebt. Es ift ein einfaches maffives Thor, mit zwen forinthiften Salbfaulen an ben Geis ten bes Bogens, bie einen Giebel tragen, Mues in febr großartigen Berbaltniffen. In benben Binteln gwifden bem Bogen und ben Salbfaulen befinden fich Ropfe in Des baillons, gut, boch etwas rob ausgehauen, auf ber innern Seite Reptun und Amphitrite, auf ber außern Jupiter und Juno. Ueber bem Giebel lauft bie Inschrift bin: COS. SEPT. DESIGNAT. OCT. AVG. CELEBERRIMEIS ITALIAE VIEIS CONS. SENATVS, POP. . . . Beiterbin find Stude mit untenntlicher Schrift. Dben ift ber Bogen mit Badfteinen, mahricheinlich im Mittelalter, ubermauert. Die begben romifchen Monumente, ber Eris umphbogen und bie Brude, bilben bas Bappen ber Stabt.

Ich fuhre Euch nun erst zurüd nach dem Dom, der auf einem großen Place sich imposant zeigt. Es war mir ein guter Beweis für die Tücktigteit seiner Architestur, daß er mich unmittelbar nach dem Anblid der römischen Brücke wie ein Römerwerk ansprach. Bwar soll er auf den Ruinen eisen Ruinen eise

nes antiten Tempels fteben; aber bie Darmorfagabe und bie Rebenfeiten geboren bem Beift Leon Battifta Mi berti's. - Diligia \*) fagt in feiner berben Sprace: ber romifche Triumphbogen in Rimini habe bem Alberti ben Erfindung biefer Sacade bas Regifter gefteigert (gli avea alzato il registro), b. b. ibn begeiftert. ift noch etwas mehr. Der florentinifche Architett mar von Malateffa, Rurften von Rimini, gerufen, um bie von bemfelben gelobte Rirche ju vollenden; und bie Thaten biefes Rriegers erhoben ben Runftler gu einer Ibee, Die fich bier mabrhaft großartig ausspricht, menngleich fie ben innern 3meden bes Gebaubes fremb ift. Dit einem Borte: bie Rirche ift ein triumphales Monument bes Gigismun: bus Danbulfus Dalateffa, Generaliffimus ber papflichen Eruppen , Condottiere ber Benegianer gegen bie Unglaubigen, gewaltigen Rurften bon Rimini. 3mifden pier forintbifden Salbfaulen fteben bren Bogen , Die aus Beren blind auf einem Godel, ber mittlere, bis jum guß: boben berabgebenb, umfchließt ben Gingang. In bepben Binteln über jebem Bogen find Giegestrange von rothem Porphyr, halb erhaben, und barüber am Frice in beffen ganger gange bie Infchrift: SIGISMVNDVS PANDVL-FVS MALATESTA PANDVLFI FILIVS FECIT AN-NO GRATIAE MCCCCL. - 3meen andere Gieges frange fcmuden ben Giebel, ber unausgebaut ift, und über welchem, wenn man einer alten Dunge glauben barf, \*\*) eine bobe Ruppel fich erheben follte. Doch ift nicht eingut feben, wie biefelbe mare angubringen gemefen, und vielleicht

<sup>.</sup> Memorie degli Architetti, T. I. p. 171.

D'Agincourt, T. IV. Pl. LI. Museum Mazzucchellianum, Tab. XIV. XV.

murbe baburch bas Grofartige bes jegigen Anblide verloren gegangen fenn.

Spricht nun die Façade wie ein Ariumphbogen an, so find bie bryben Rebensseiten ben Erinnerungen bes Tobes geweißt. Sieben machtige Arfaben wolben sich über sieben folossalen wirden wie Angehörigen und nachsten Freunde bes Malatesta ihre Ruhestatten erhalten baben. Der erste jeboch ift ber bes Bygantiners The mit io s, Ertlätere bes Aristoteles, besten Afche Pandulfus, ein hoher Berehrer ber Aristoteles, besten Afche Pandulfus, ein hoher Berehrer ber Gelehrlamkeit, angeblich bey ber Eroberung von Sparta gesunden batte, und hier beygeset wissen wiffen wollte. An jedem Pseiler ift eine Inschrift angebracht, für Abemitios eine griechtiebe.

Diefe Rirche, bem beiligen Franciscus geweiht, ift auch befhalb mertwurbig, weil fie eine ber erften ift, in welchen bie Staliener ben beutichen Rirchenftpl, ben fie frenlich nur in menigen Bepfpielen rein ertannt batten, verließen, unb fich gur Rachahmung bes romifden Style menbeten, ber an fich von gefälligen Formen, boch ben ber Unbeftimmtheit ber Unwendung auf neuere frembartige Ibeen ber gabrenben Phantafie nur allgu frepen Spielraum geftattete. Innere mar fcon vor Leon Alberti fpigbogig erbaut, unb ift nur von ihm auf feine Beife gefchmudt und fo viel moglich romanifirt worben, wodurch es ein wunderliches Anfeben erhalten bat. Gin Reichthum von Sculpturen ent: faltet fich an ben Pfeilern ber Bogen, von benen jeber eine Rapelle bilbet. Die Pfeiler find in uber einander ftebenbe Rifden abgetheilt, in welchen fich Figuren befinden. Much bie Fufgeftelle ber Pfeiler find mit Basreliefs gefchmudt; bie Plintben werben jum Theil von Rinbern getragen, welche Buirlanden halten, jum Theil bon Clephanten, bie ein Emblem im Bappen ber Malatefta waren. In ben Banben ber Rapellen hat ber gewaltige Sigismundus feinem Serfichergeichtecht bie prächtigften Denfmalter errichtet, an welchen fich die Elephanten und ihre Muffel mehrfach wiederholen, so baß biefe Werfe mit ihren schnörfelhaften Bergierungen fich fast orientalisch aufmehmen.

Der Styl biefer Sculpturen ift reich, uppig, von tumblichen Formen und etwas gegiertem Geschmad. Wenn es wahr ift, bag Luca bella Bobbia als Ingling bier gearbeitet ") und einige bieser Monumente gefertigt ""), so hat er seinen Styl fydterbin gang veranbert, und ift zum Streugern und weniger Manierirten zurudgefehrt.

In der Kapelle jur Linken des Eingangs ist das Monwment der Ifotta, des Sigismundus vierter Gemehlin, noch den ihren Ledzeiten errichtet. Eine große Draperie aus grauem Marmor mit gezacktem Saum dreitet sich en der Wann aus; auf dieser schwebt in Hochrelies das gange Monument. Zwey Elephanten, auf kleinen Pilasten so den Füßen haltend, tragen den Saufophag, an dessen Borderstäck zwey Genien die Inschriftiglich halten: D.ISOTTAE ARIMINENSI SACRYM MCCCCL. Auf dem Deckel des Sarfophags erhebt sich MCCCCL. Auf dem Deckel des Sarfophags erhebt sich MCCCL, den und Krone, über welche zwey große Elephantentöpfe, von Flössen betrönt, hinauskagen.

Isotta war Sigismunds Gattin geworden, nachdem er feine erste Gemahlin verstoßen und die bepben andren vergistet hatte. Aber obgleich ihn auf solche Unthaten des Bannfluch Pius des III. und Galiptus des III. traf, machte ihr doch sein Relbherentalent den Senesern, Florentinern, Benegianern, und selbst den Papften surchtbar und nötig;

<sup>\*)</sup> Vasari Vita di Luca della Robbia, T. II. 44. \*\*) Bernoulli Bufdge gu Boltmann, II. 450.

und überbieß gaben ihm Prachtliebe, Frengebigfeit und Eifer für Biffenschaft und Kunft so viel außern Glang, daß die Bobeerhebungen seiner Schweichter sogar die Ruchlossgeite seines frühern Lebens zu verhehlen wagten. — Isottaglonzte ihrerseits durch Geist und Talente. Aus einer ebleu Familie von Mimini stammend und von Jugend auf Sigismunds Geliebte, erwarb sie sich als Gattin das Berbienst, seinen nachen Sinn zu mibern. Er war ihr so zugethan, daß er das verschlungene I und S in sein Wappen sehte, ihr ein Venkmal errichten, und Medailten auf sie prägen ließ, ja ihr noch ben seinen Lebezieten die Regierung in die Sadu und ben seinen Kobe bestätigte. Doch starb sie schon zwey Jahre nach ibm, verzistet durch ihren Stiesson zwey Jahre nach ibm, verzistet durch ihren Stiesson

Sein Monument in einer Kapelle gur Rechten, ein frepflehenber, sehr geschmidter Sartophag, von Pisalkern getras gen, rühmt seine Thaten und berichtet seinen Tod im Z. 1468. Auf ber Band gur Seite ist sein Wotivbild, gleich nach der Einweihung der Kirche gemalt, wie er vor seinem Schulepatron, bem heiligen Sigismund, kniet \*). Die Malerey nahert sich der Weise des Peruginoz aber den Urscher, der sich durch die Inschrift: Petri de Burgo Opus MCCGCLI. bezeichnete, sinde ich sonit niegende erwähnt.

Am Grabmal Sigismunds ift auch bas Bilbnig Leon Alberti's, ber ein wurdiger Borganger bes eblen Leonardo, b. b. einer von ben Menfchen war, bie in alleitiger

<sup>\*)</sup> Sein und ber Joita Bilbniß nach Mebaillen von Matteo de Partie aus Berone, bep D'Agineour und im Mus. Mazmechell. a. 20. — Auch Pittore Piannelle batte bepte Bilbniße in Medallens verfertigt. S. Fazeri Vita di Gentile da fabbriano e Vittore Piannello. — Die Bidfe ber Jjotto fieht auch im Universitätigebude zu Belogna unter ben berühnten Frauen.

Bilbung eine bobe Stufe erreicht haben. \*) 218 Jungling geichnete er fich in allen forperlichen Uebungen burch eminente Starte und Bebenbigfeit aus. Dufit erlernte er obne Letrer, und gab bennoch fpater manchem gefchidten Dufiter auten Rath. Maleren und Bilbneren maren ihm vertraute und liebe Befchaftigungen; boch vom zwanzigften Jahr an ergab er fich gang ber Biffenschaft und begann eifrig bie Rechte gu ftubiren. Uebermaaß ber Unftrengung warf ibn nach furger Beit aufe Rrantenbett , und gur Erbolung fcbrieb er eine lateinische Rombbie, Philoboros, bie Albus Manutius, getaufcht burch bie Sconheit ber Sprache, fur bas Bert eines alten Romiters hielt und unter bem namen bes Lepidus Comicus ebirte. - Bon neuem jum Stubium ber Jurisprubeng gewandt, verfiel er gum gwenten Dal in Rrantheit, ja in Gebachtnifichmache, fo bag bie Mergte ibm verboten Befchaftigungen fortaufeben, welche nur bie nies beren Geiftestrafte in Unfpruch nabmen. Bom funf und zwanzigften Jahr an legte er fich nun auf Philosophie und Mathematit, und unterfucte bie verschiebenften Gegenftanbe menfdlicher Betrachtung und Ertenntniß. Er erfand bie Camera optica und ein bequemes Berfgeug fur Bilbhauer, um Statuen in Puncte ju fegen; Sculptur und Maleren erlauterte er in eigenen Tractaten, und feine Schrift uber bie Architektur erwarb ibm ben Ramen bes florentinifchen Bitruv. Thatig ale Baumeifter errichtete er gu Floreng ben Pallaft Rucellai, ben Chor und bie Eribune ber Unnungiata, und vom Marchefe Lubwig Gongaga nach Mantua gerufen, gab er bie Beichnung ju ber Rirche S. Anbrea, bie fpaterbin mobernifirt warb. Fur Papft Ritolaus V. ent: warf er gu Rom ben Plan, bie Brude von S. Angelo gu

<sup>\*)</sup> Geb. 1398 ober 1404.

bebachen, und baute bie Fontana bi Arevi, welche fpater unter Clemens XII, Dicola Salvi umgeftaltete.

Er farb au Rom 1472 in bober Achtung megen feines Beiftes, feiner Renntniffe und feines murbigen Lebens, und geliebt um ber Bieberteit und Reinheit feines Charafters willen. \*) - Bon feinem boben Ginn zeugen jene Borte, bie er einft auf bem Berge ber Camalboli ben Floreng, neben Marfilius Ficinus, bem Ueberfeber bes Plato, ju Giuliano und Lorengo bi Debici fprach: "Gludlich, wer von ber Sorge hauslicher und offentlicher Befchafte fich in biefe lands liche Rube gurudgieht, wie aus Sturm in fichern Safen; aber gludlicher ber, welcher Urfprung und Beftimmung bes Menfchen ertennt und fich mit feiner Betrachtung fo boch uber bie irbifden Dinge erbebt , bag Leibenfchaften feine rus bige und beitere Geele fo wenig beruhren, wie bie Bolfen ben boben Gipfel biefes Gebirgs. Und wie wir von bier aus balb ba balb bort Bilgrime manbern feben, fo erfennt er von ber Sobe, worauf ihn Beisheit und Tugend gefiellt, baß bie Menfchen, immer leichtglaubig und immer getaufcht, nur falfden Bilbern bes Glude nachiggen. " \*\*)

Auf bem Marttplat faben wir noch ben Stein, auf welchem Cafar geftanden hoben [Oln, als er nach dem Uebers gang über ben Rubicon feine Cohorten angeredet. Es ift ein schmaler vierediger Cippus; eine lange Inschrift an ber Borberfeite schilbert bas benkwurde Erzignis. Der helb muß unbeweglich geftanben baben wie eine Statue, benn muß unbeweglich gestanben baben wie eine Statue, benn

<sup>\*)</sup> Milizia a, a. D. Vasari Vita di L. B. Alberti und bie lateinische Biographie baseibft,

<sup>\*\*)</sup> Niccolini Prose Toscane. Elogio di L. B. Alberti. p. 83. Firenze, Piatti. 1828. 8.

Die schmale Oberfidche erlaubte ibm nicht einen Bug- ju rubren.

Die alte Burg ber Malateffa, von bemfelben Sigismundus Pandulfus aus Badfleinen aufgebaut, ift nicht fehr wohl erhalten. Am Eingang befinden fich einige Refte von Sculphuren.

Es wurden uns romische Mungen angeboten, die in der Gegend gefunden, aber nicht von Bedeutung waren. Schemals befaß Dr. Dianchi bier ein reiches Cabinet von Brongen und Mangen, alle in der Umgegend von Miniai ausgegraben; dies Gammlung ift aber jeht verkauft. Gin anderer Privatmann, bessen nich mie ju bemerken verzessen, bie feitdem eine abnilche Sammlung angelegt, die wir aber nicht seber nicht seben dien Umgen angelegt, bie wir aber nicht seben den fentenen.

Pefaro, Fano, Sinigaglia, b. 10, 11. Decor. Rachmittags fuhren wir weiter nach Pefaro. Bon Cattolica kommt man durch eine hügelige Gegend, die

Sattolica tommt man durch eine hugelige Gegend, die mit Weingarten und Landhäufern malerisch besetzt ist. Nicht weit von Pesaro ist eine Villa, welche der bekannte Bergami eine Zeit lang bewohnt hat.

Wir tamen fo fpat an, daß wir noch kaum einige unbedeutende Kirchen und eine Sammlung nicht eben ausgegeichneter Gemälde in Casa Armerigi sehen konnten. Ben
einbrechenbem Abend machten wir einen Gang an ben Keinen
Hafen und durch die Stadt. Ueber dem Thore, das nach
Fano suhrt, zeigte man und das eingegitterte haupt eines
Raubers, der lang viese Gegend unsicher gemacht, und in
der Stadt felöft die kleine Wohnung eines andern, der firty
bier lebt und eine Vensschon genießt, weil er sich frewillig
und reuig der Regierung ausgeliesert hat. Die Stadt if

freundlich gebaut, mit einer breiten hauptstraße, welcher gundcht man eben mit Errichtung einer Kirche beschäftigt war. Ich freute mich zu sehen, wie schön die Saulen bes Porticus aus Backsteinen aufgemauert wurden; die Arbeit ber Ziegelbrenner und Maurer verrieth hier eben so viel Sorgsalt als Sewandtheit. Zie dunkter es wurde, desto ergöhilcher ward das Gewühl auf der Etraße, da sich Auses mit die zu beyden Seiten berselben ausgerichteten Bretterbuden der Fischhahmler, Macaronis und Obstvertäuser herumdrangte und mit gewaltigem Larm sich auf und ab bewogte. Bon den Antiquitätenspammlungen bieser Stadt habe ich nichts gesehen, da wir des andern Morgens früh weiter subten. um benfelden Zau Amona zu erreichen.

Bon biesem Beg fann ich Euch ebenfalls nicht viel Merkwürdiges berichten. Er lauft meist eben und in geiniger Entsernung von der Meerekliste bin, die man jedoch erst zwischen Sinigaglia und Ancona ansichtig wird. — Jann liegt nur eine Post von Pesaro, und hat ebenfalls ein reine liches, wohlsabendes Ansehen. Der kleine Aus Meatund wecher hier vordepstieft, ist durch des Consuls Claudius Nero Sieg über den habrubal berühmt. Einen Arm diese Kussens der man unmittelbar vor der Stadt, oberhalb des Keinen hafens, in einen sich nen Canal gefast, aus dem ein einer breiten Cascade herabstützt. Er dient zur Reinigung des hafens. Die schöngemauerten Einsassung vorstellen und die Brücke geben dieser Ansicht etwas Großeartiges. Unterhalb des Wasseralgefalls geigt man mehrere Stele en, wo warme Luellen emporsprudeln.

In ber Rirche San Paterniano faben wir ein icones Gemalbe von Guercino, die Bermablung ber Jungfrau. Die Scene ift febr einfach genommen; nur gween Bufchauer fteht man hinter der Jungfrau, welche vor dem fegnenden Priefter ihrem Berlobten ben Ring an die Hand ftedt.

Bon einem Ariumphogen bes Conftantin, beffen unterer Theil noch von August herrihren foll, ift ein demicher teberreft an bem obern Abore vorhanden; ein fleiner Bogen, auf beyden Seiten ummauert und oben gertrümmert. Benn man ber Abbilbung glauben wollte, welche daneben an einer Abbilbung glauben wollte, welche daneben an einer Kirche zu sehn ich mußte das Sange ein prächtiges, aus w.ien Bogen bestehendes Wert gewesen fepn.

Sinigaglia, zwen Poften von Fano entfernt, hat ein noch wohlhobemberes Aussehen, meift schönechate Saus groß für ibr gewöhniche Strofen. Doch scheint bie Stabt viel zu groß für ibre gewöhniche Boltsmenge und nur auf bie große Messe wird, bie bier allijährlich gehalten wird. Ein großer Pad, mit hohen Buben überbaut, ist eigens dazu bestimmt. Wir gingen burch bie öben Gange und mußten und das Gewühl ber Danbelsseute, die bier, chemals wenigstens, aus allen Gegenben Europa's zusammen pfiegten, nur vorstellen. In ber Daupistraße faben wir, hier zum ersten Mal im Frepen, bie schönfen Orangen in großen Daufen aufgeschötet.

Bon hier an fahrt man jum Theil hart an ber Meerestaffe bis nach Cafe brucciate, ber letten Poft vor Ancona. Bewm Umfpannen ber Pferbe hatten wir eine halb dragetige, halb lächerliche Seene, bie ben Charafter best gangen italitentichen Poftwesens in etwas flatteren Idgen wieberholte, und zeigte, zu welchet Autorität bie in Italien so sehr beliebten Couriere gelangt sind. \*) Bwey Pferde waren anger

<sup>\*)</sup> Diefe Couriere bilben eine eigene Menfcentaffe und ein eigenes Gewerbe in Italien. Da bie Betrügeren und Unverschamtheit ber Pofthalter und Postillone bie Relfenden beständig in Schaben und Aer-

spannt, auf bem britten ritt ber Possilion aus bem Stall beraufs; aber kaum war es am Wagen, so fing es an gu toben und gerbrach salt die Sabel. Graf Schönborn's Sager sagte es noch ichnell genug am Jaum, bis es wieder abgeppannt war. Ein zweptes machte es eben so und war noch wischer durch das withtende Geschore, das ein Haufe lumpiger Bursche rich, um es anzutreiben. Unser Leiner schwirtiger Courier, ein lebhafter Brabanter, war scho

d'essere al servitio di una Eccellensa imparaggibble nelle virta, 
e nella magnanimità di cuore. — La massima diligenta, lo fatiche, li ifora, il mio galantomismo appaglierano intieramente i
desider) di V. E. e paghe saranno costi i mio interesse ed il mio
nore. Esigo perciò niente, e nisum contratto. Allorchè effettuate saranno tali proteste, sarò riconosciuto a piacere di V. E.
— il Sig. Conte di Scheenbrom ha un Corriere, che percorse li
suoi studi sino a tutta la filosofia, e le imcombenne saranno
trattate con una discreta logica. Con trasporto sono pronto di
ordini di V. E. ed a precedervi d'ogni ora, Mercè pertanto alla
ordini di V. E. ed a precedervi d'ogni ora, Mercè pertanto alla
partiale inclinatione, che V. E. si degoh manifestarmi, non ne
dubito del felice esito, e sono implorando dal cielo le più efficaci
beneditioni sopra di V. E. Il Corriere

G. B. Ughetti.

Sein Galantomismo endigte bamit, bag, als er abgewiesen wurde, er ben Lohnbebienten bennah bie Areppe hinunterwarf, weil er glaubte, biefer fen ihm im Wege gestanden. voraus, kam aber auf das Geschren garünk, sprang von seinem hagern Gaul, und fürzte fluchend auf den dieden Possthatter los, der mit einem boshaften Gesicht immer ruhig neben dem Wagen fland, als wollte er alle seine schlechten Pferde an und probiren. Um ihm sein Philegma zu vertreiben, schritt Jenry, wie ein franzosissischer Schauspieler, der die hihm auf und ab und fuhr ihm mit der Peitsche voe den Kipen herum, als wolle er sie tüchtig an ihm probiren, wenn er nicht augenblicklich ein gutes Pferd herbepschaffle. Die gange schreyvede Menge, die dem Bramarbas zehnmat ditte überwältigen konnen, verstummte vor Schresken und Respect vor ber gotborbirten Weste; sogleich wer ein gutes Pferd davon, und wir suhren lachend über den Getben davon.

Etwa eine halbe Stunde bor Uncong geniefit man bes berrlichften Unblide biefer Stabt. Ein beiterer Abend bes gunftigte und noch überbieß, und bie fintenbe Conne pergolbete eben ben Eprigcusberg, ale mir auf ben Bunct ges langten, wo bie Strafe fich gang bem Deere nabert und hart am Ufet in einer halbfreisformigen Biegung bis nach Uncong fubrt. Un einem boben Borgebirge, bas fich ams phitheatralifch ins Deer erftredt, baut fich bie Stabt in bicht über einander ftebenben Bauferreiben binauf. weißglangenben Gebaube mit ihren fcmalen Dachern beben fich malerifch bon ben grunen Bergen ab, und unten ragt ein Balb von Daften aus bem Safen empor; Die fcone breite Strafe, auf ber man babinfabrt, und bas blaue, vom Bieberichein ber Conne glangenbe Meer, auf bem fich Rifcherbarten, und bis an ben fernen Borigont bin luf tige Geegel zeigten, machten ben Unblid mabrhaft fefflich. Bir verfprachen uns einen reichen Genug von bem Befuch

biefer Bohen und ber Betrachtung bes Seelebens, und befchloffen ihr ben folgenben Zag zu wibmen.

Antona, ben 12ten December 1822.

Seiterer himmel, heiterer Muth! Wir faben frohlich ins Blaue binauf, warmten uns in ben hellen Strahlen ber Morgensonne und richteten unsern Weg sogleich nach ber Sobet. Ein schoner breiter Weg führt nach ber Sitabelle, bach burften wir, weil ohne besondere Erlaubnis bes Commandanten Niemand ins Innere gelassen wird, nur ben aus feesten Wall betreten. Das war auch genug, benn bie Aussticht auf Stadt und Meer war und die Jauptsache, und wir genossen bes reichen Anblids, wie wir es nur wünschen konnten.

Um von bier aus nach bem rechts liegenben freveften Punct C. Ciriaco gu tommen, mußten wir auf bem Bergriden bingeben, und gemannen mit jebem Schritte . pormarts an Umfang bes Blids. Mis wir auf ben Rirchhof ber Rapugi= ner und ju bem nabftebenben Telegraphen famen, fublten wir erft ben beftigen Binb, ber von ber Geefeite berblies. Die Schiffe im Safen fcmantten unrubig, und bie gifchers boote, bie icon meit binaus maren, batten Dube, fich ju halten. Geevogel freugten balb naber, balb entfernter, in bichten Schwarmen. Des Meeres unabfehliche Flache, vorn von grunen Bergen, weißen Saufern und bem wimmelnben Safen begrengt , war in blauen und ichimmernben Farben balb ruhig, balb bewegt, aber enblich gegen ben Borigont bin ein fliller buntler Streif, und burch eine fcharfe Lime von ber blauen Bemifphare bes unbewolften Luftraums gefcieben. Der Blid vermochte bieg unermegliche Bilb, bas fo weit wie bren Biertel eines Panorama's fich berumgog, I. 28

nicht auf einmal zu fassen, und bas Auge konnte sich nicht sättigen an seinem simmer wechselnden Reiz. — Mehrere Stunden gingen vorüber, während wir von einem Puncte zum andern das weite Gemälbe beschauten. Be näher wir San Giriaco kamen, welches tiefer, als der Telegraph, aber auf dem außersten Borfprung liegt, besto deutlicher war uns die Gestatt des Borgebirgs, das ins Meer hinauktretend den hafen einschließt, und auf der entre hinauktretend den hafen einschließt, und auf der entre Seite hie und da ganz sonz foroff sich hinabsentt.

Ein Stud Beges mußten wir wieber burch bie Stabt berab, und faben auf bem engen, abichuffigen, von einer bochgemauerten vieredigen Ginfaffung umgebenen Darftplat bie toloffale Bilbfaule Clemens XII. Gie ift aus weißem Marmor, groß, aber fcblecht gearbeitet. Er fitt und erhebt bie eine Sant jum Segnen; Beficht, Sanbe und Gewand find bart und edig. 3mar beberricht bas flogige Bilb ben tiefer liegenben Dartt, aber fein bober Godel ftebt rudmarts faft gleich mit ber Erbe, und ba bie Ginfaffungemauer und binter ibr bas Erbreich noch betrachtlich bober binauffleigt, fo ericeint es boch gebrudt und wie in ben Dlas einges amangt. Dicht weit bavon ift eine Ravelle ber nicht unirten Brieden, neu und prachtig eingerichtet. Die Gemalbe auf ber Bormand bes Allerheiligften find gang in bygantinifcher Urt. - Mile Strafen, Die wir hier betraten, waren eng und baflich, und nur ben Gan Ciriaco fuhrt ein breis ter Beg binauf, gegen bie Meerfeite burch eine Mauer ges fichert. Geeleute, Bettler und Rinber ergingen und fonnten fich bier in gerftreuten Gruppen.

Auf ber Stelle ber Rirche foll zu ber Romer Zeit ein Tempel ber Benus gestanden haben. San Ciriaco iff ber Dom von Antona, und wahrscheinlich zu Ende bes 10ten ober zu Anfang bes 11ten Jahrhunderts gebaut, als

bie Stabt noch unter bygantinifder Botmafigfeit mar. Bafari's Angabe, bag Margaritone bon Areggo bie Beidnung bagu im 3.1270 entworfen, mag wohl nur fur eis nige Bufabe gelten, bie unter beffen Leitung gemacht murs ben, benn in ber gangen Unlage und Bauart verrath fich eine frubere Beit. Das vorfpringenbe Portal ift gierlich ges arbeitet; mehrere Stufen fubren binan; bie benben Gaulen. bie es tragen, ruben auf Lowen, bon melden ber eine ein Pamm, ber andere eine Schlange gwifchen ben Tagen balt. Diefe Borftellung wieberholt fich oft an ben Monumenten jener Periobe, g. B. am Portal von G. Beno in Berona, an bem bes Doms gu Mobena, wo ber Lowe fogar einen Ritter gu Boben tritt; \*) auch Dicola Difano bat fie noch an feinen Rangeln im Battifterio gu Difa \*\*) und im Dom ju Siena, \*\*\*) wie fein Gobn Giovanni an ber Rangel im Dom ju Difa benbehalten. 3ch finbe nirgenbs etwas Beffimmtes uber bie Bebeutung biefes fo verbreites ten Topus; fymbolifch ift er gewiß; und wenn man bebenft, bag auch in ber beutschen Baufunft garven und abenteuerliche Geffalten angebracht murben. als Bilber ber bofen Beifter, welche von ber Rirche gebanbigt finb, bag bie gowen im Dom von Borme, bie im Fries unter ben Renftern bes Chore an Menfchentopfen nagen, offenbar auf ben Bere beuten: "Er gebet umber wie ein brullens ber Lowe und fuchet, welchen er verschlinge : "+) fo mirb es nicht unwahrscheinlich, bag auch bier ber Bofe gemeint fen, ber feine Beute in ben Rlauen halt, aber bon ber Dacht bes

<sup>\*)</sup> S. D'Agincourt Arch. Tav. LXX. n. 4. vergl. ben Cowen am Bafement einer Gaule zu Chiusi in Toscana.

<sup>\*\*)</sup> D'Agincourt Sculpt. Tav. XXXII. q.

<sup>\$\*\*\*)</sup> Cicognara Stor, della Scult. I. Tav. 13.

<sup>+)</sup> S. Boifferee Dom von Roln. I. Deft. S. 44.

Glaubens gebanbigt. felbft ben Triumph ber Rirche verberrlichen und ihre Pfeiler tragen belfen muß. - Die ubrigen Bergierungen bes Portale find mit großer Pracis fion gearbeitet und thun ben ber rothlichen Karbe bes Steins febr gute Birfung. Beom Gintreten ift es fcmer, bie Korm ber Rirche ju ertennen. Urfprunglich mar fie gang auf ein griechisches Rreug angelegt; auch finb bie benben Geitenarme mit bem vorbern bon gleicher gange; bagegen ift ber Urm, welcher bem Gingang gegenüber liegt, burch ben Unfat eines Chors verlangeit worben , und man hat in bieß großere Schiff zwen Reiben von bren enger ftebenben Gaulen bineingefest, fatt bag bie ubrigen nur gwey in jeber Reihe haben. \*) In ber Ditte bes Rreuges erhebt fich eine enge Ruppel. Die Ginbeit, welche biefe Berbinbung noch bem vorbern Theile geben tonnte. verliert fich burch bie Erhohung bes Bobens ber benben Seitenarme, ju benen man auf Stufen binanfteigt. Much tragt bie Unord: nung ber Rapellen und Altare gur Unregelmäßigfeit ben, fo baff ein Theil bes Innern überlaben, ber anbere leer unb vernachlaffigt ausfieht. Ein Dabonnenbilb genießt feit furgem bes Rufe ber Bunberthatigfeit. Es ift ein fconer und ausbrudevoller Ropf von neuerer Arbeit, vielleicht aus ber Schule bes Maratti, und foll von einem unbefannten Dffigier geftiftet fenn. Das Bunber beffebt barin, bag bie nieberblidenbe Dabonna gegen einen betenben Glaubigen bie Mugen aufgeschlagen, und ihm bie Erborung feines Buns fches mit freundlichem Blid verheißen baben foll. einer Rapelle ber Seitenarme ficht man ein fcones Bilb von Guercino, bie beilige Palatia, fnieend im Gebet; fie halt ein Rauchfaß in ber Sand; über ihr fcmebt fegnenb ein

<sup>\*)</sup> D'Agincourt Arch. Tav. 34440nc35 - 39. (67)

Engel. — Die Erhöhung ber Seitenarme ward burch Anlegung ber Souterrains veranlaßt, welche geräumig und bell find, und einige mit Pracht ausgeführte Grabmäler ents batten.

hindt ber Rirche faben wir noch lang über bie Felswand binab, die hier fentrecht ins Meer geht. Der Wind fürmte noch immer, die Brandung ichtug boch auf, und an ben Alippen lagten fich tradgende Seredgel berum. Die Fischerboote, die wir den Zag über in ber Ferne, fast in einer Riche gesehen batten; fuchen ben Deimweg und arbeiteten aus alten Kraften gegen bie unrubigen Wogen; in ber Ferne fab man'en geboret Geiff; aber Riemand konnte noch erzetennen; wem'es angebere.

Bir wollten unfern Sang (es war fcon gegen Abend) mit ber Unficht bes Safens beidließen, und murben burch enge , fteile Gafichen binabgeführt. Buerft gelangten wir an bie Gala be' Mercanti, bie Borfe, eine große ge= wolbte Salle, in welcher Pellegrino Tibalbi bie Urbeiten bes Bertules in toloffalen Gruppen gemalt bat. Diefe Berte fieben jeboch feinen Abenteuern bes Ulug, in ber Atabemie ju Bologna, weit nach, und zeichnen fich weber burch Reichthum ber Erfinbung, noch burch große Bollenbung aus. Ungiebenber maren bie lebenbigen Gruppen, bie fich im Saal bin und ber bewegten : Raufleute von allen Ratio: nen, befonbere Juben, Griechen und Armenier in ihren weiten Trachten , meift bebeutenbe , fcon geformte Ropfe mit langen bufchigen Barten. Der Gaal bat feinen Gingang von ber Strafe und gegenuber einen Bakon nach bem Sas fen, auf welchem eine Unsmahl folder iconer Danner in rubigem Gefprach verfammelt fanb.

218 wir tiefer herabtamen, wurden bie Strafen immer enger; Raufidben und Bewolbe fliegen an offene Buben,

umd endlich fab man bicht an einander nur Fleisch, Doft und Raftanienhandter, die für ben udchften Bebarf bes thätigen Schiffsvolfs unaufhörlich ju forgen hatten. Um nachften Ausgang, wo das Meer in farten Bellen an hohes Sanden ufer außerhalb bes hafens fchlug, ftanden viele Leute mit Fermedbren nach bem fremben Schiff fechend, das in vollem Laufe beranfam. Es dauerte keine Biertelffunde, so war es daz man erfuhr, baß es den englischen Gesabten ben der Pforte, Lord Strangford, an Bord hatte, der von Berona zurudkehrend nach Corfu hatte fegeln wollen, aber durch ben widrigen Wind genöthigt worden war hier zu landen.

Die naturliche Beugung, welche bas Borgebirg von San gritaco bilbet, ift burch einen 1000 Fuß langen und 100 Buß breiten Steinbamm ober Molo jum sichern hofen geformt, beffen Treffichfeit ichon bas alte Sprichwert rubmt;

Unus Petrus est in Roma, Una Turris in Cremona, Unus Portus in Ancona.

Bieviel bereifs bie Römer ju feiner Befeftigung thaten, ift burch ein hertliches Dentmal bezeugt, ben Trium be bo gen Arajans, ber noch unversehrt in schofer Birfah-beit sich über bie Damm: Mauer erhebt. Er ist auf blau lich weißem Marmor, und auf ber Seeseite noch so rein, als ober erst vor turzem gedaut sep, Die großen Steine sind so er erst vor turzem gedaut sep, Die großen Steine sind so fest gusammengesigt, daß man taum ihre Zugen bemerkt. Er ruht auf hoher Baffs, hat einen einzigen Durchgang, auf jeder Seite besselben zwey korinthische Schulen mit verbundenen Piedeskalen, und an der hohen Attiste, die sie tragen, ist solgende Inschrift noch ziemlich tertid.

Imp. Caesari. Divi. Nervae. F. Nervae. Trajano, Optimo. Aug. Germanic.

Dacico. Pont. Max. Tr. Pot. XVIII. Imp. IX.

Cos. VI, PP. Providentissimo. Principi.

Senatus P. Q. R. Quod, Accessum, Italicae. Hoc. Etiam, Ex. Pecunia. Sua. Portu.

Tutiorem, Navigantibus, Reddiderit,

Die Intercolumnien auf ber Seefeite enthalten noch folgenbe gwen:

Plotinae.

Divae.

Aug.

Marcianae.

Conjug. Aug. Aug. Sorori. Aug.

Auf ber Attife ftand vielleicht eine Quadriga von Bronge ober andere Bildwerte; fehr umwahrscheinlich aber ift, bag außer Drnamenten auch Brongereliefs an ben Ridden angebracht gerwesen, ba man nirgends bavon Spuren sieht, und bie eble Einsacheit des Bangen nur barunter gelitten haben wirbe.

Dieser Triumphbogen ift nach bem des Titus zu Rom ber schönste, ben ich gesehen; alle größeren, selbst der weit geschmidtere des Trajan zu Benevent, tommen ihm an chhönheit der Berhaltnisse nicht gleich. Palladio hat ihn offendar den seinem Triumphbogen der Madonna bes Monte zu Wicenza zum Muster genommen,

Weiter hinaus auf bem Wolo, und viel tiefer auf ber Sidde bes Damms, sieht ber Triumphogen Benebit bes XIV., ein Bert Lanvitelli's, bem auch ber gange Steinbamm seine jehige Gestalt verbankt. Der Bogen ist borifcher Dronung, von rothem Stein, und sieht gebruckt aus gegen ben leicht anstrebenben Trajanischen. Außerbab besselbe liegt bad Lagareth, ebenfalls von Banvitelli, in Gestalt

eines Bunfed's angelegt; groß und geraumig, bient es zugleich ben aus ber Levante fommenden Schiffen zur Quarantaine.

Bon biefen mobibefeftigten Baumerten eingefchloffen, liegt bier eine bunte Menge frember und einheimifcher Schiffe, an und auf welchen fich Mues lebhaft bin und her bewegt. Burudichauenb hatten wir rechts bie fcwantenben Schiffe mit ihrem Balb von Maften , lints ben Trajanifchen Bogen und bie bobe Mauer, in ber Mitte ben außerften Theil ber Stabt und auf bem Berggipfel baruber San Ciriaco; bieß Alles malerifch gruppirt, tonnte mohl mitten in bem Getofe braufenber Bogen und ichrevenber Stimmen manderley Gebanten über Beftand und Bechfel bes lebens und feinen vielfachen Inhalt erregen. Muf ben fcmalen Bruden, bie vom Ufer auf bie Schiffe binubergelegt maren, fletterten Schifferjungen berum und boten uns fleine getrodnete See pferbe, Cavalli marini, jum Rauf, beren abenteuerliche Geftalt mehr eine Runftlerphantaffe, benn ein Spiel ber Ras tur fceint. Englifde Officiere, bie fcon amen Tage auf gunftigen Binb gur Abfahrt nach Corfu barrten, maren auch beute in ihr Quartier gurudgutehren genothigt. einem nah liegenden Schiffe bewegten fich bunte Trachten burch einanber : es maren amenbunbert fluchtige Griechen, Daus ner , Beiber und Rinber , bie fich por ber Buth ber Zurten bierber gerettet batten. Da man fle nicht aufnehmen fonnte ober wollte, mußten fie nun in ihr Baterland gum Tob ober ins Glend gurudfehren, und bereiteten fich gur Abfahrt. Auf bem Rudweg burch bie Stabt begegneten uns viele ihrer Beiber und Rinber in bunten feibenen Rleibern; fie folepp: ten Lebensmittel nach bem Schiff, aber auf ihren Gefichtern lag bie Blaffe bes Jammers und ihre Trauriafeit verrieth ju beutlich, mit welchen Ahnungen fie fchieben.

Boretto, ben 18. December.

Der Beg von Ancona nach Loretto bat viel Abmechfes lung , aber ber Berbft batte bie Baume entblattert, und bie reichbebauten Relber und Garten ju benben Geiten bes Bege waren tabl. - Camurano ift bie einzige 3mifchenpoft; rechts liegt Dfimo, welches burch feine Sammlung romi. fcher Alterthumer betannt ift. Gegen eilf Uhr murben mir Loretto auf feinem boben Berggipfel anfichtig : man brachte ein Paar Dofen als Borfpann, um unfern Bagen bie fteile Strafe binaufquzieben. 208 mir ausfliegen um ben Weg ju Buß ju machen, umringte und eine Schaar fcmubiger Rinber aus ben naben Bauernhaufern, bie alle nur mit-Pantomimen und bem Musruf: Ah! Ah! bettelten. Gin Bauer fam mit ber Sade auf ber Schulter berben, fcheuchte bie Rinber meg und ging in boffichem Gefprach, wie gur Abmehr ber Ungeftumen, neben Graf G. ber. Dben auf bem Berge nahm er Abichieb, hielt ihm bie Sand bin und bat, er mochte ibm etwas fchenten, bamit er fich rafiren laffen tonne.

Der hohe Wall, der Lorette umgiebt, und über welchem ber päpfliche Pallaft und die Auppel der Altiche sich erhoten, macht große Erwartungen rege, die beym Eintritt in den kleinen Der mit unansehnlichen Saufern nicht befriedigt werben. Es ist fast nur eine einzige Straße, die an dem großen Platz zwischen der Kirche und dem Pallaft vorbergebt. Alle Sauflichen der Kriche und dem Pallaft vorbergebt. Alle Saufler, Kreugchen und andere Erinnerungen an die Santa Casa verlauft werden. Aus jedem riefen und Webchen an: Corone, Signoril Comprate Signoril Belle corone! — Die Pisger, welche vor derry Kagen am Seste der Madonna hier gewesen, hatten sich alle verlausen; auch auf der Webonna bier gewesen waren, hatten sich alle verlausen; auch auf dem Web hatten wir keinen getrossen.

— Als wir ins Wirthshaus kamen, zeigte fich gleich eine Frau mit einem großen Aram von Borettowaaren; wir sule ten kaufen, damit wir die Sachen in der Santissima Casa weißen lassen binnten. Diese Sachen werben zum Theil in Loretto selbst versertigt, und die Fabricanten überdieten einsander an Riedlichkeit der Arbeit. Sehr kleine Rugistrochen mit der Figur werben auß Silber gegossen; Rugistrochen wir der Figur werben auß Silber gegossen; Rugistrochen Raps sehn der feinsten Perlen gemacht, um sie in silbernen Kapfeln am halfe zu tragen, Filigranarbeiten aller Art u. f. w.

Wir gingen fogleich, um bie Merkwürbigfeiten ju befeben. Auf bem großen Plat jog und ber Brunnen mit eber nen Statuen an; aber es war nicht möglich ibn rubig ju betrachten, eine Schaar von Bettelweibern und Rruppeln flurzte pichflich aus ber Rirche und von allen Seiten ber auf uns 106, und ibre Forberungen waren so ungeftum, daß sie uns fast ben ben Rieibern pacten. Rur gleicher linge fim im Berweigern konnte uns retten; dafur verfolgten sie uns bann mit Schimpfen.

Buerst burchliefen wir die große Kirche, wie neugierige Leute, und da wir and heilige Saus famen, das, ein lang-liches Biered von prächtiger Marmorarbeit, mitten darin unter ber Auppel steht, zeigte sich alsbald ein Kanonicus, der und mit Feyerlichfeit hineinsuberte. Die vorderste und größte Abtheilung, in die man durch zwep Seitenthuren tritt, ist die eigentliche Appelle, deren geschwückter Altar die Scholen vond gegen die kleinere bilbet. Auf biesem fleht das schwarzberaune, angeblich vom beiligen Lusas aus Cedernholz vom Libanon geschnigte Bild der Madonna, mit einem kosstante fleisen Rock angethan, eine bergfache goldne Krone auf bem Haupt, im Arme das Kind und das Seepter tragend, umgeben von kosstante Leuchtern und Blumen. Bur Seite rechts ist die Stelle, wo Maria gebetet, als der Engel Gar

bried durch das Fansfer ihr die himmlische Wolfhaft gebracht. Die innern Wähnde des Hauses find unverziert und nicht einmal gang mit Bewurf überzogen, sondern lassen meiß die rohen, mit grobem Mottel verdumdenen Bruch; und Badskrine schen, aus benen sie, gleich den gewöhnlichen Bauernsbäusern dieser Gegend, aufgeführt sind. — Durch eine ans dere Seitenthüre gelangt man in das Santuario, die kleinere Abtheilung hinter dem Altar, die sehr schwallt, als den Kamin, und in einer kleinen Wandvertiefung bie Schüssel, aus welcher die heilige Jungfrau gergesen, eine gewöhnlich irden, roh demalte Schaale, In diese legte der Kanonicus die Sachen, welche Graf G. und Sasod eingekauft hatten, und hyrach dem Segen darüber. Glödchen auf olose Art geweiht, werden auch in vielen Glödchen auf olose Art geweiht, werden auch in vielen

Rach bem Anblid ber innern fahlen Wande fallt bie Pracht ber Marmorbilber, womit die Santa Casa von außen bekleibet ift, erft recht in die Augen. Die Marmorplatten, welche ben duffern Fugsoben beden, sind rings um das heilige haus mit zwey dicht an einander laufenden Geleisen burchurcht, welche von ben Knieen der Pilger herruhren, zu beren Andacht auch das Umrutschen ber Santa Casa aebort.

Soll ich Euch die Geschichte bes heitigen Sauses wiederholen, wie es 1291 aus der Gegend von Ptolemais in Palässina von Engelshänden nach Dalmatien getragen und beren Jahre darauf übers Meer in die Gegend von Recanati gebracht, aber acht Monate später an einen andern Plach verset, aber acht Monate später an einen andern Plach verset, weicher Rame Lorette von einer Dame Laureta herrührt, welcher das Grundsich gehörte, auf dem es guerst ben Recanati sich niederließ u. f. w.? — Der Glaube bat feine Macht an biefem Sauschen bewiefen. Bunderglauben und Andachswaren bier die Luellen großer Gewalt und unermeflichen Reichtbums, in bessen Gesolge jene Pracht ging, bie in Italiens schoner Spoche fast ausschließlich die bilbenden Kunste zu gewähren psegten.

Dbgleich die Berfehung bes heifigen Saufes gegen Ende bes 18. Jahrhunderts geschehn fenn soll jette boch erft zwep Jahrhunderte spater unter Pius II. bekannt. Paul II. begann 1464 die Kitche barüber zu bauen, und Julius II. (1503 bis 18) ließ sie durch Bramante bis auf die Kuppet und Façade vollenden. In em warte eine nes VII. und Paul III. errichtet, und Sitt tu V. ließ endlich die schecke hinzustagen, die als Wuster des Ungeschmads dienen kann. Der Pallass, welcher mit der Kirche das offene Bierer des geräumigen Plates bietet, so wie die Besessigung des Orts, ward unter Bramante begonnen.

Bramante entwarf jugleich ben großartigen Plan, bie duperen Wächb veb feitigen Haufes mit Marmor zu bet feitben und mit Scutpturen zu überbeden. Er begann unter Julius II. die architektnnische Eintheilung und Berzieung, aber die Ausstührung der Scutpturen ward erst unter bessen Machfolger Leo X. angesangen, und so haben diese besden Papste den Ruhm, neben den großen Aunstlichbefungen, die in dem Hauptlis ihrer Macht veranlaßt, auch dier, in einem Seitenwinkel Italiens, ein Wert hervorgerusen zu haben, das zu den größten Arbeiten der Scutptur gerechnet werden darf.

Imersten Regierungsjahr Leo's X. 1514, war eben ber nitfige Warmor und eine große Bahl von Arbeitern ferbengeschafft, als Bramante flarb; Leo gab nun bem beruhmten Sanfovino, (Anbrea Contucci bal Monte Sanfobino), ber eben nach Bollenbung großer architettonischer und plasischer Arbeiten aus Portugal jurudgetehrt war, ben Auftrag, das große Wert fortzusetzen. Unter dies jem und ben nachfolgenden Kunftlern ward nun Loretto und bas nabe Recanati, wo die meisten wohnten, ein Emporium ber Plastit. und Sig einer großen Schule.

Die Außenseite bes heil. hauses hat 60 romische Palmen in ber Ednge, 40 in der Breite und 50 in der Hobe, Sede der vier Wadne hatte Bramante durch Pseiter, die auf einem Basament ruben und eine Gorniche tragen, in kleinere und größere Raume getheilt, welche theils Rissem, und Reinesse won Statuen, theils Flächen zur Anderingung von Reliefs gestatteten, theils Bischen zur Anderingung von Reliefs gestatteten, theils die Eingange symmetrisch einschlossen. Die Annerdnung der Reliefs geshott dem San so vin og mehrere sichtet er selbst auss; andere wurden von seinen Schülern und Nachsolgern theils nach seinen, theils nach eignen Entwürfen vollendet. Sämmtliche Darskellungen, die auf den vier Wanden vertheilt sind, sassen, diesen sich deutsch machen: Edmanten von feinen berthol machen seinen deutsch machen:

### I. Gegen Mitternacht. A.



### Reliefs :

- 1. Marid Geburt, entworfen pon Contucci, vollentet von Baccio Banbinelli und Rafael ba Montelupo.
- 2. Bermahlung ber Maria, entworfen von Constucci, ausgeführt von Raphael ba Montes

#### Statuen:

- 3. Die hellespontifche Gibylle.
- 4. Die phrogifde Gibulle.
- 5. Die tiburtinifche Gibnfle.
- 6. Der Prophet Jefaias.
- 7. Der Prophet Daniel.
- 8. Der Prophet Umos.
- 9. Thur ju einer Treppe, bie aufs Gewolbe fuhrt.
- 10. Thur gur großern Abtheilung bes heiligen Saufes.
  - II. Gegen' Abenb. B.





### Reliefe :

- 1. Maria Berfundigung, von Contucci.
- 2. Beimsuchung Maria, von Francesco ba G. Gallo.

3. Die Schatung gu Bethlebem, von Dem-

#### Statuen :

- 4. Libniche Gibnile.
- 5. Delphifche Gibulle.
- 6. Prophet Jeremias.
- 7. Prophet Ezechiel.
- 8. Fenfter, burch welches ber Engel gefommen. 9. Altar ber Annungiata.
- III. Gegen Mittag. C.

# Reliefs:

- 1. Chrifti Geburt, von Contucci.
  - 2. Anbetung ber Ronige, angefangen von Constucci, geendigt von Girolamo Combardo u. 2.

#### Statuen:

- 8. Perfifche Gibnfle.
  - 4. Cumanifche Gibnlle.
  - 5. Ernthraifche Gibnfle.
  - 6. Prophet Malachias. 7. David mit ber Barfe.
  - 8. Prophet Bacharias.
  - 9. Thur jur großern Abtheilung bes beil. Saufes.
- 10. Thur gur fleinern Abtheilung, bem Santuario, IV. Gegen Morgen D.

#### Reliefs:

- 1. Tob ber Jungfrau Maria, von Domenico Lancia ba Bologna.
- 2. 8. 3. Gin Relief: Geschichte und Berfehungen bes beil. Saufes, von Tribolo.

# Statuen:

4. Gibyfle von Samos.

5. Cimmerifche Cibulle. - F 177 56. Mofest ben beird dur slote min 7. Balaam. liccolo be Pericoli, Ueber ben Thuren find Engel angebracht, bie, wie bie Ornamente, von Gimon Mosca gearbeite übrigen Mabhael ta Monicines. Renneette Ben Angabe ber Berfertiger jener Reliefs bin ich bem Baferi, und Balbinucci \*). gefolgt. Bon ben Propheten bat Canfonino ebenfalls einen gemacht, boch ift nicht anges geben, welchen, und ben ber Bermanbtichaft, bie unter allen biefen Arbeiten berricht , mage ich nicht folches ju beftim men. Die fconfte Figur unter allen ift unftreitig bei obellete gugleich auch bie Statuen ber fiereben Br, dien Sanfovino arbeitete an biefen Berten unter Leo X. Babrian VI, und Clemens VII. bis an feinen Tob 1529 und leitete zugleich auch ben Bau ber Befeftigungen und be Pallaftes, ber unter Clemens VII. von Intonio ba San Gallo, und fpater von Giovanni Boccalino bis 1563 fortgefest marb. Unter Contucci's Gebulfen ben ber Arbeit war eine Beit lang ber Ergfeind Dichel Angelo's, Bac cio Bandinelli, ber von Leo X. nach Loretto gefdidt worden mar, um unter ibm ju arbeiten; \*\*) aber Bacein'i bofe. Bunge brachte ibn balb mit feinem Borgefehten i Streit, und er mußte por beffen thatlichem Born nach Ime na fliebeng boch fonnte er auch bort bas ibm übertragen Relief ber Geburt ber Maria nicht endigen , und es mußte von Rafael ba Montelupe vollendet werben. -Die Reliefe End nich tonniben Art mit som ber ebeifte. Yasari Vita d'Andrea dal Monte Sansovino. Vite, Vol. VIII Vita di Girol. Lombardo, p. 110. 110. Varari Vita di Baccio Bandinelli,

Sanfovino farb, tam Antonio ba Can Gallo als Architett an feine Stelle und berief auf Clemens bes VII. Befehl ben Riccolo be' Pericoli, genannt Tribolo, Schuler bes Canfovino, als erften Bilbhauer aus Florens, und Simon Mosca als Berfertiger ber Drnamente. Raphael ba Montelupo, Francesco ba Gan Galle. Girolamo Lombarbo, Simone Cioli, Ranieri ba Dietrafanta und Francesco bel Zab: ba waren ebenfalls bier verfammelt und grbeiteten gemeins fchaftlich an ben berfchiebenen Berten. Der Tribolo, mabrend er bas Relief bes Spofaligio beenbigte, und ein amentes, bie Berfehungen bes beiligen Saufes, fertigte, modellirte jugleich auch bie Statuen ber figenben Propheten in Bachs. Aber balb barauf befchloß ber Papft, bie Arbeis ten in ber Cafriften und Bibliothet von Can Corenzo in Alorena aufs Thatigfte au forbern , und fcidte begbalb ben Eribolo mit faft allen übrigen Bilbhauern gur Unterflugung Didel . Angelo's nad Alorens. - Girolamo Combars bo, genannt il Rerrarefe, gleichfalls Schuler bes Contucci , blieb gurud , und erhielt bie Leitung ber Arbeiten, bie er au Recanati, mo er feinen Bobnfit nahm, bis 1560 führte. Er enbigte bas von feinem Deifter angefangene Relief ber brey Ronige und arbeitete fechs ber figenben Propheten. 3men anbere wurden von feinem Bruber, Rrate Murelio, gemacht, und einer vom Ritter Sugliels me bella Dorta, welcher auch bie Gibplien verfertigte.

Der Styl aller biefer Marmorwerte ift im Gangen nicht ber ebeiffe. Die Reliefs find nach bamaliger Art mit gum Theil febr bervorspringenden Figuren gearbeitet; die Gewähner vielstättig gebrochen; in der Auffassiung der Gegenstände berricht bie Willuft des Anfliters. Die Figuren ber Propheten sind wenig großartig, jum Theil etwas ge-

mein, aber vortrefflich ausgeführt. In Miem erfennt men eine fortgebenbe Schule, beren Beife naturaliftifch ju nennen ift, wie benn auch in allen biefen Darftellungen bie größte Lebenbigfeit berricht. Dichel : Angelo, bon beffen gleich: geitigen Werten biefe Arbeiten unabhangig finb, fanb bie Sculptur fo weit vorgerudt, bag er fetbft bie bocife En benbigfeit erreichen tonnte, wie in feiner Dieta feinem Mofes, und ben Grabbentmalern ber Mebicis, -Bare er eben fo fehr von ben mabren Grunbfaben bes Stole, wie von Phantafie burchbrungen gewefen, fo murbe er bie Bilb. neren gur hochften Bolltommenheit gebracht haben. "- Um von ber Birfung biefer Sculpfuren im Allgemeinen gu fprechen, muß ich allerdings gefteben, bag bie gange prachtvolle Bergierung etwas ins Ueberlabene fallt, ba bie Sculp: turen ju nab an einander gebracht find und bem Auge nicht burch größere architettoniiche 3mifchenraume bie notbige Rube gegonnt ift. and are not will

Unter Girolamo Combarbo murben jugleich bie foonften Berte ber Gieffunft bier ausgeführt. Gr felbft machte ben fconen Leuchter, ber binter bem belligen Saufe bangt ; bie Brongeftatue ber beiligen Jungfrauf bie an ber Rababe ber Rirche ftebt , und bie pier mit Reliefs genierten Brongethuren ber Santa Cafa; ferner gwen Rullborner, welche bie Bampen vor bem Altar bes Sacramente tragen, fo wie mit Laubwert und Riguren gefchmudte Leuchter fur benfelben Altar. Combarbo batte vier Gobne: Inton, Peter, Paul und Jacob, bie ihm ben biefen Arbeiten bebulflich waren, und bie große Mittelthure ber Rirche in Erz goffen, beren gwey Flugel gang mit Reliefs aus bem aften und neuen Teftament und mit reichen Bergierungen bebedt finb. Die Geitentbur rechts murbe von Untonio Bernarbini, bie gur linten von Tiburgio Bergelli 表於皇

gegoffen. Bebe berfelben hat ebenfalls gwen gligel, metde Reliefbarftellungen aus bem alten Zeftament in vielen Abtheilungen enthalten. \*) Der Guß aller biefer Berte ift überaus rein und icon. und befonbers find bie bes Bergelli außerft ammuthig, und ben Gefeben bes Reliefs gemager gehalten, als es unter ben meiften Bilbnern bamaliger Beit Sitte mar. Schon Chiberti batte in feinen Reliefs an ben Thuren von G. Giovanni ju Floreng angefangen, Die Fiauren fo neben einanber gu ftellen, baf bie borberften faft rund, bie nach ber Rlache gurudtretenben befto flacher gebalten maren, je naber fie bem Grunbe tamen; eine Runfi= lichfeit. Die eine eigene Berfpective, Die Reliefverfpective. nothwenbig machte, aber burch bie Schlagfdatten, welche bie Figuren unvermeiblich auf einander merfen, immer ets mas Unangenehmes und Swedwibriges bat. Im weiteffen ging in biefer Manier Johann von Bologna bey Berfertigung ber Saupttburen am Dom au Difa, inbem er bie vor einander flebenben Siguren wie Couliffen gufam: menicob, nur ihre voebere Geite erhaben arbeitete, unb bie frenftebenben , gegen ben Grund getebrten Theile gerabe abichnitt. Daber entbebren feine Gruppen, etwas von ber Geite betrachtet, aller Babrheit und Schidlichfeit. In ben Thuren ju goretto bagegen find bie Figuren meift mit bem Grunde verbunden, und in einfachere Gruppen, wenis ger bor einander tretend, geordnet. - Mis eine borgugliche Brongearbeit, fomobl in Sinfict bes Guffes, als bes Stols ber baran angebrachten Figuren und Reliefe, ift auch bas Taufgefaß au nennen, bas in ber Rapelle nachft bem

<sup>\*)</sup> Diese Berte sollen beschrieben sepn in Antonio Lucidi Notinia della Santa Casa di Maria Vergine venerata in Loretto, Loretto, 1782. 8., weiche Schrift mir nicht zu Gebote fieht. S. Cicognara T. I. p. 265.

Eingang jur Linten fieht, und von ben Brubern Zaranis nio und Dietro Paolo Jacometti gegoffen ift. 4) Es ware gu wunfchen, bag biefe fammtlichen Dar mor stind Bronge Arbeiten in genauen und vollftanbigen Umriffen berausgegeben warben. Gitognara, ber übrigens bieß gang wichtige Bert etwas oberflachlich behanbelt (in ber neuen Musgabe unveranbert), giebt mur ben Ulmrig mi nes Propheten von Combarbo und eine Sibnfle von bella Porta (Tav. 80.), unb flagt (If. 301.), baf Die Durfelheit Des Dets, bie beftanbigen , burch ben Bubrang ber Denge verurfachten Storungen , und felbft ber Aberglaube des gemeinen Saufens, bas Abgeichnen ber Ganta Cafa febe erichwerer in Gegenwartig burften moht biefe Schwierigteiten welt geringer fenn; auch bie Duntelheit bes Dris ift nicht fo groß, baß man nicht ben geboriget Babi ber Zagedjeft bad Mothige erfennen tonnte. nadrage dan ann Die Ruppet Des Dome, unter welther bas hellige Saus Keht," ff bon Chriftoph Roncalli, genannt il Co baltere batte Pomarance, großartig, boch eben nicht finnertich bebeutenb, in Fresco ausgemalt. ") Diefe Da ferenen baben febr gelitten. In ben übrigen Rapellen finb wenig bemertenswerthe Bilber, bie Berfunbigung ausge nomimen, bie nach einem Sauptwerte bes Beberigo Baroceto bier in Mofait copiet ift (\*\*\*) und in einer anbern: Maria als junges Mabden, Blumen begießenb, nad Angelica Raufmann. Die Rapelle bes Barvecio bat Beberigo Buccart mit Freeten ausgemalt. 3 anuman Bor ber Cacriffen fieht man ein fcones Bilb von Gul-

Repliere unter ! .... war !! ... mer gel nebent. tannari gid ich in and d and in in in and manus C. Glognara II. 369.
Chan Lanci Stor. pittor II. 180. ed. Pie. V and Seriel D und

anu see) Lanzi ebenbaf. 14gied viere ver torfinit ni glin roon

bo Reni, Maria als Dabden unter fechs anbern Dabs chen , mit weiblichen Arbeiten befchaftigt. Die gange Liebe lichfeit Guibo's ift in biefem Bilb ausgesprochen; Schons beit und naiver Musbrud ber Ropfe. Ginfachbeit bes Faltenwurfs und gartes Colorit geben ibm einen großen Reig, boch vergift man nicht, bag ibm ber bobere Styl mangelt; ber es aus einem Conversationsbild gu einem firchlichen erheben mußte. in da. e onndan ? nod nobeland Bont In ber Gacriften befindet fich eine Geburt ber Maria, ein bubides Bilben von Schibone. Die Dede ift von Domarancio ausgemalt. Rach ber angeblichen beil. Sas milie von Raphael babe ich vergebens gefragt garafredt Die großen, prachtigen Schrante, welche bie Banbe ber Sacriften bebeden, und worin fonft bie unermeflichen Schabe bes beiligen Saufes bemahrt wurben, find nan großtentheils leer und werden wohl nie wieber fo gefult, werben a mie fie es bor bem Frieden von Tolentino und bem Ginbruch ber Frangofen 1798 maren. " In melde banbe mogen alle biefe Roffbarteiten und Gettenheiten gerftreut und verwerthet mors ben fennt Dber follte fich, wie man vermuthet, noch ein großer Theil bier verborgen befinden und auf beffere Beiten marten , um mieber ans Tageslicht ju treten? Sett meift man einige neuere Gefdente, mit welchen Monarchen und Rurften bem beiligen Saus ihre Berehrung bezeigten: einige foone Reiche, bie ber Ronig von Reapet, bie Ronigin pon Spanien, bie Raiferin Maria Louife u. a. gefliftet. ... Gin frommer Brief ber Suronen an bie beil, Jungfrau, bom Siebre 1688, ber nichts werth war, ift an ber Band eines Renfters unter Glas und Rahmen geblieben.

Außen vor der Mittelthur ber Kirche fiebt die Bronges ftatue Sirtus bes V., zwar in hinficht der Ausarbeilung, aber nicht in hinficht des Styls von Berbientt. ... Der Bruns nen mit mannichfaltigen Erzfiguren ift angeblich aus ber Schule Michel Angelo's. Ginen würdigen Anblid bieten bie Artaben, welche bie Faqabe bes Palafis tragen und ver Dlat von zwer Seiten umgeben. Man geigte uns bie Be macher bes Papftes, in welchen man nichts von Belang, und eben so wenig Pracht sieht, als in benen, bie er im Batican bewohnt. — In der Apothefe ist bie große Sammlung von Majolicagefährt (an 300) noch vollkommen erhalten. Es find meistens Krüge von allen Formen und Größen, reich mit historischen Gompositionen geschmacht, unter bem wohl manche nach Raphaels und andere großen Meister Entwurfen seyn mögen; aber wenn man von der Betrachting jener Werte kaltereven zu sessellen.

Begen Abend, ale fcon bie Erube bes Simmele feine wieberholte Betrachtung ber Rirche mehr geftattete, machten wir noch einen Bang in bie Ebene, an ben fogenannten Befen bon Boretto, einen blogen Banbungsplat mit wenigen Saufern . ber eine farte balbe Stunde von bem Stabtden entfernt liegt. Da unfer Beg von morgen an wieber lanb: einwarts ging. fo wollten wir noch einmal bie Bracht bes Deeres fcauen, bas wir erft in einer fublichern Region, neben ben Palmen und Agaven von Terracina, wieber ers bliden follten. Der breite Beg fubrt fonell ben Berg berab. fruchtbare Relber entlang . und von ber Chene aus flellt fich bie majeftatifche Ruppel, neben bem boben, von Banpitelli erbauten Thurm uber bie fart aufgemauerten Balle emporragend, erft in ihrer bollen Große bar. Das Gemolf am Simmel marb immer bichter und truber, und als mir ans flace Canbufer famen, faben mir bas Dett in bunflem Grau vor uns, bas meiterbin, mo einiges Sicht amifchen ben Bolten burchfiel, in ein fattes Biefengrun fic

verwandelte, bie es am Jorigant gegen die dunktere Brenge bes himmels verschwand. Die Wogen tamen dennerab segen und berne, überfeldungen fich und schumten weit über die Fische des Ufers herein. Es schien ein Spiel, sich von dem dannen, schnell beransteichenden und oben so schen so schapen auruchfließenden Schaum erreichen und die Hick denesen au guruchfließenden Schaum erreichen und die Hick der wen warnte uns vor der Gewalt, die in diesem Wasser wen warnte uns vor der Gewalt, die in diesem Wasser der nach vor der gegen feb und oft den Archtissten unmiderscheich wer der geben der gegen weite Fläche lag eine unadssehdare Debe vor uns, und der Sturm, der mehr in ihrem Innern au gedren, als über ihr au braufen schien, erregte ein beimliches Grauen vor dem Element, über das vor Bacht, als wir nach Loveto zurückamen.

mir noch einen Giene in in " Dacerata, Tolentino, Foligno, b. 14. unb 15 December. Anmuthige, fruchtbare Gegend von Loretto bis Recas nati. 218 wir in bem bochgelegenen Stadtchen anfamen, fanben wir bie lange Sauptftrage von einem großen Bochen= martte bebedt und faft unguganglich gemacht. Gemufe und Fruchte aller Urt, Solgmaaren, Spiels und Dubfachen, Mues mar in buntem Gebrange bier feil. Babrenb bie Pferbe gewechfelt wurden , batten wir Beit genug , ein großes Relief aus Bronge gu betrachten, bas am Palaggo publico ber beil. Jungfrau ju Ehren angebracht ift. 3mifden ben Buben bemmte mich ein bichter Menschenhaufe, ber fich um einen boch auf einem Tifch ftebenben Quadfalber berums brangte, Es war ein fcmubiger Rerl in langen Leinwands bofen und Befte; er batte bie Mermel binaufgeftulpt, und geigte ber Berfammlung eine Denge blauer Daler auf feis

nem demi inbem er fdregenb und gefficulirenb einen Bals fam auprice, mit bem er alle biefe Bunben gebeilt batte Bu feinen Sugen auf bem Sifch faß ein Bauer mit offenem blutigen Maule nach ibm emporgaffenba er batte fich eben einen Babn von bem Bunbermann ausreiffen laffen und wortete nun bes beilenben Balfams, ber feinen Schmergen ein Enbe mathen follte; aber erft mußte in einer biertelfiunbigen Rebe bie Rraft biefes Balfams gepriefen fenn, eb' es bem Bulfreichen gefällig mar, feinen gebulbigen Patienten au ertofen. Um uns aus bem Getofe und ber Bermirrung ju retten, gingen wir bem Bagen voraus; in ber nachften Strafe war es filler, und ich frat in eine menfchenleere Rirche; aber taum hatte ich mich überzeugt, baß bier nichts gu feben fen, fo begann ein Unfichtbarer auf ber Drget mit allen gellenben Regiffern Die Duverfüre aus Der Gagga Labra gu fpielen. 3ch fprang, wie gejagt, dur Rirche hinaus, und war frob, vom Duget berab wieder ber Unficht gruner Tels

Reich mit Maulbeerbaumen beset, giet sich ber Weg in fruchtbarer Abwechtung bis Macerata bin. Nicht weit bon da sind bie Ruinen ber alten Stadt Recina, wo man nicht ein Amphilbeater erfennt. Macerata tiegt auf einer bedeutenden Andohe, und wir freuten und auf die berritige aussicht, bie unfer Reisebicher rühmten, und auf die herriche Aussicht, die unfer Reisebicher rühmten, und auf die herriche Ludsschaft Stadt, von welcher Reichard fagt: "Man findet darin eine reine Luft, eine große Menge Paulafte, eine Universität, breite und gut gerfasterre Girosen, auf welchen eine Menge Cquipagen rollen." Aber die Aussichen eine Menge Cquipagen rollen." Aber die Aussichen gericht, we den auf unfer danyet gegen und Wolsen gern dem Argenehat, war durch Regen und Wolsen gericht, die eben auf unfre Schneter sich zu entladen begannen. Die Porta Via, daren welche wie einzegen,

finfter und fchwerfallig; mehr jum Cingang einer Beffung ober eines Befangniffes geelgnet ; bie Samtftrage fanben wir eing und ungleich gepfluftert, unb in bem gerfinten Birthehaufe fichtechte Wohnunginum bem bo no not nach Bir benutten ben Reft bes Tages gur Befichtigung ber Mertwurdigfeiten, bie uns nicht febr in Anfpruch nahmen. Much bie erwartete Lebhaftigfeit ber Straffen fanben mir nicht, und von Equipagen bemerften wir feine. Dir foben bie Sauptfirche bes beil. Sulius; bie Sefuitenfirche und bie Capella bella Difericorbia , beren Inneres gang mit farbigem Marmor prachtig und gefchmadvoll befleibet ift. Bu benben Geiten bes reich mit Perlen behangten Dabonnen= bilbes am Sochaltar befinden fich Delgemalbe, bie man aus alter Berehrung mit einer faft unburdfichtigen Glasbede perfcbloffen bat. Un ben fconen Ropfen glaubte ich bie Urt bes Mantegna ober Carotto ju ertennen; ob fig gher Donge tare, beilige Ritter ober bgl vorftellen, warb mir nicht beutlich. Der Eingang ber Rirche mar außen mit vielen fcmargen Papieren beflebt, auf welchen unter weißgemalten Tobtenfcabeln und Gebeinen Infdriften und Gebete fur furglich Berftorbene mit großen Buchftaben fanden, Ju ber Sefuitenfirche marb eben bas Gemolbe ausgebeffert; auf eis nem leichten Gerufte von wenig Bretern - man fab taum, wie es angemacht mar - liefen und fagen bie Arbeitsteute

Das Daus bes Grafen Compagnoni ift wegen feiner Bibliothet und einer Sammlung in Recina gefundener Inforiften und Consularftatuen febenswerth. Unter ben

an ber hohen Dede herum. Uns wurde benm hinauffeben nach ibren teden Bewegungen wohl mehr fcwindlig, als ib-

nen bemm Berunterfcauen.

Inschriften bemerkte ich mir eine, bie auf einem fleinen Cip-

Cothehand and the control of the con

Sin fleiner verborbener herbulebfof ruft auf einem Poftamentden barüber, an weldem vorn eine geftigelte Reule, ju beyben Seiten ein Stiere und Bowentopf in Relief gebilbet find. 2)

Am anbern Morgen traten wir ben Beg über ben Wen: nin an; wir hofften am Abend jenfeits in Roligno gu febn. Es war falt, und von ben Bergipiben und ber Ferne glang: te Sonee berüber. Tolentino, ber Drt bes Friebenstra= ctats von 1796, ift nur eine Doft von Macerata both liegt es fcon auf bebeutenber Sobe. Der Regen hatte bie Stra: Ben fcmubig gemacht, und fo bot bas fcblechtgebaute Stabtden einen noch unangenehmern Unblid. Es war Sonntag: auf bem Martte fanben viele Danner mit blauen Danteln und fpigen Buten am Brunnen, auf welchem eine antite weibliche Statue von guter Draperie und Erhaltung aufgeftellt ift. In bem Raffeebaus, wo wir frubftudten, marb uns ber Raffee gum erftenmal in Glafern fatt in Rannen und Saffen vorgefest. Die Rirche Can Domenico mar voll Undachtiger, welche bie Deffe borten, und wir tonnten nichts beutlich feben. Nachher befuchten wir ben Daler & o. catelli, beffen icone Paftellgemalbe wir icon ber ber Bittme Boboni in Parma fennen gelernt hatten. Dies

<sup>\*)</sup> Bergl. Creuger Symbolit, II. 218. Die Bermechfelung bes H mit I in Gwenge beutet wohl auf ahnliche Aussprache benber Buchtaben.

fer thatige Mann ift mobl giemlich ber einzige Runftfer in Italien, ber noch mit Erfolg bie Paftellmaleren treibt. Er hat aus ben Fresten bes Correggio in ber Camera bes Rlos ftere G. Paolo ju Parma bie Dvale mit ben Rinbern . mels de bie Attribute ber Diana tragen, vollftanbig und mit vieler Treue copirt; von ben grau in graugemalten gunetten aber nur feche. In biefen lettern fieht man bie feine Dis ichung von blauen und rothlichen Zonen, mit welcher Correggio bas einformige Greu belebt bat . awar etwas flarter, ale in ben Driginalen, jeboch ift ben lettern wohl auch bie Duntels beit bes Drie Urfache, bag folche mehr verfcwindet. Der Preis eines Blatte ift zwanzig Bedinen. Berr Lo catelli. ein giemlich bejahrter, aber noch ruftiger Dann, führte uns auch in bas fleine Theater ber Stabt, bas nach feiner Beichnung in einer etwas fonberbaren achtedigen Korm erbaut ift.

Als wir Tolentino verließen, fanben wir etwas Schnee, und die Boftillone furchteten, er mochte ben Colfiorito tiefer liegen; woburch iener Dag oft fur bie Reifenben gefahrlich wird. Gleich hinter Tolentino betritt man ben eigentlichen Avennin. Dem Lauf ber Chienta aufmarts folgenb, gelangt man nach Baltimara. Sier beginnt neues Steigen. Dan erreicht Donte bella Trave, nur einige ichlechte Saufer in wilber Umgebung, und erblidt rechts an einem boben Berge fcwebend bie fleine Stadt Camerino. Beiter binauf tommt man nach Gerravalle, eine Maffe von finftern, aus fleinen Brudfteinen erbauten Saufern, burch bie nur eine ichmale Strafe lauft. Aber aus ben engen genftern fab uns mandes bubiche Beficht von garter und frifder Rarbe in buntem Sonntageput entgegen. Alte Ruinen follen ben Mauern eines von ben Gothen erhauten Schloffes anges boren. Dier betritt man Umbrien. Roch bober binan tras fen wir auf bem malbbewachfenen Bege gablreiche Eranse porte von Subnern und Eruthubnernu bie fur bie Beren und Dralaten ber Mart beftimmt maren." Die Strafe mae glatt gefroren, und eine bunne Concebede machte ben Pferben bas Steigen noch beschwerlicher. Der Beg ift burch enge Relfen gebauen und fubrt nun jum bochften Dunct, Colfiorito. Bir fanben teine Schneeweben, Die bier am gefahrlichften finb ; und erftannten, als wir oben auf ber glache; bicht am Dertchen, eine grine Biefe erblids ten, uber und über mit gelben Blumen befaet, und große Beerben von Eruthubnern barauf meibend, : Gin Bleiner See, ber bie BBlefe begrengt, ergieft fein Gemaffer mach Dften und Beffen. Der himmel hatte fich aufgetlatt und bie Sonne machte ben Unblid vollenbe erfreulich, andning uf Mun ging es wieber einen langen fteilen Berg abwarts; ben wir aroftentbeils ju Rus machten, obaleich wir bie foneibenbe Ratte nicht wenig empfanben. Die Doftfnechte hatten wilbe Pferbe und folechtes Gefchire; oft ftatt ber Bugel blofe Stride. Trot bem fubren fie ftets im flartften Trab und jeben bugel aufwarte im Galopp, worauf fie wieber eine Beile bielten, bis wir nadfamen. Die Berge waren tabt, nur mit Bachholber, und weiter herab mit Buche bewachfen, aber Schnee fant fich nirgenbe mehr Dach ber gewaltigen Sobe, Die wir berabgetommen waren, gtanbe ten wir fcon auf ber Chene ju fenn, ale wir an bie Tebte Doft, Cafenuove, delanaten, einen armen, follechten Det. beffen Gimpohner fich meift von Betteln nahren. Aber nurt fuhren wir noch viel bobere Berge binab , und ber Bed abar wie auf bem Simplon, fich linte an Relfen, und rechte ohne Bruftwebr an jaben Abgrunden bin, beren Diefe wir im Duntel bes Abends nur an ber Entfernung ber Lichter erfannten bie aus einigen fern unten liegenben Sanfern beraufglangten. : Uebrigens mar bie abichuffige Strafe gut gehalten und von bem reinen Sternenhimmel genugfam er leuchtet. | Die Pferben menngleich immer gim ifdarfen Trab', thaten feinen falfchen Tritt; und fo tomen mir fpåt ten bas Steinen nech belignangilog chan chilbulgischen Bes not enge Relfen gebonen und führe nun bim Libeien Dunif. Colfibrito. Bife foiben tane Cancerechen, Die bier iten noda nier Ben Rolliane bie Romuit, irfl mit ta. Deceme Bir hatten und vorgefest, auf ber Rudreife von Ram ben Beg über Foligne nach Perugia ju nehmen, und fo wollten wir und jest in ber ungunftigen Johregeit wicht mit Befichtis gung ber Merfmurbigfeiten aufholten; fonbern eilten , ben langerfebnten Anblid ber emigen Stabt fo balb als moglich au genießen. Much batten wir biefen Entichluß nicht an bes reuen, als wir in ber iconften Beit bes folgenben Dan's ben Beg mit Dufe machten . und bie gange Rotur in ibrer volle ften Dracht faben. Doch mar uns auch jest ber Summel, ben wir um eine freundliche Ginfabrt in Rom gebeten batten, Buget bloffe Ermertung gunftig. med fend .. of ein Defiold louie Bir fubren por Tagesanbrud von Roligno meg unb waren febr überrafcht, ale allmabliches Licht fich über bie Begend verbreitete, und bie reichfte Abmechfelung von Bergen und Chenen, Engen und Soben, mit einem Grun befleibet erfchien , an bas meber ber befchnepte Apennin, noch bie gerühmten Gegenben jenfeits unfer Muge gewohnt batten. Sier begann eine andere Matur .. reicher und großartiger, als iene ; tieferes Blau bes Simmels, fettere Ueppigleit bes Bobens, machtigere Formen ber Canbichaft, befonbere ber Berge, bie boch und in mannichfaltigen Linien im blaulichen Duft bes Morgens fdwammen. . . no ... no adomitme Beld reigenber Unblid offnete fich bem Gintritt in bas

That bes Glitumnus! Gin Flugden, fpiegelflar, entfpringt

in gruner Ebene, bie noch jest, wie ju Plinius und Birgile Beit \*), mit Efchen und Pappeln befeht und von fconen heerben beweibet ift. Senfeite erheben fich hohe Berge von malerifden Formen. Bir fabren etwas erhobt bas Thal entlang und verfolgen bas ichimmernbe, in ber Morgentalte rauchenbe Rlugden in feinem gewundenen Lauf, of Unter eis nem leichtaefdmungenen Brudden ift es nur noch ein fcmaler Bach, aber balb machft es burch einen farten Quell, ber aus felfigem Ufer fprubelt , und treibt eine ftattliche Duble. Sier feht am Abhang bes Bege ein fleiner alter Tempel aus granem Darmor, ber Zempel bes Clitumnus : Die Rudfeite feines Giebels ragt über bie Strafe berpor bie Borberfeite wenbet fich gegen ben fluß, weghalb man bie Unficht nur bon unten gewinnt. Er rubt auf einem boben, mit einer Thure verfebenen Godel; vier Gaulen und imen Edpfeller tragen ben Giebel, bie mittleren find gefchuppt, bie außeren Gaulen gewunden cannelirt, Die Rapitelle forinthifd. Ein borfpringenber Geiteneingang fuhrt in ben engen Borplas ber Gaulen und bann ins Sacellum icheffen fcon geformte Difche jest einen Mtar ber Dabonna aufgenommen bat . benn ber Tempel ift burch bas Beichen bes? Rreuges gur driftlichen Capelle geweiht. 3m Souterrain bes Godels zeigte man uns ben erhobten Dlas, marbie " Dofertbiere gefchlachtet murben und bie Canale, burd welche .: bas Blut ablief. Die Statue bes Alugaottes mar, nach Dlinius Grabbung . mit ber Praterta befleibet : er fprad d auch Drafel, und in ber Rabe maren noch mehrere fleinere m Rapellen fur andere Quellgotter errichtet. Aus ber moblere baltenen Architeftur bes Tempeldens lagt fich inbeffen bers: muthen, bag es nicht mehr baffelbe fen, welches Plinius

<sup>\*)</sup> Plin. Epist. VIII. 8. Virg. Georg. II. 146.

gefeben; wenigstens icheint bie Art ber Bergierung, beforbers bie Saufen mit Schuppen und gewundenen Riefein, eber auf bas Beitalter Dioctetians zu beuten.

Gine fleine Strede meiter ift bie erfte Station. Le Bene. Dariber binaus erblidt man Erevi, fcon auf einem boben Berge gelenen. Die Rlarbeit ber guft fiefi uns ieben Gegenftand naber feben , als er war. I Immer fcon bewachfene Berge, mit Saufern und Dorfern befest. Spoleto liegt malerifc an einem bedeutenben Abbang. Bir bielten nur unten jur Umfpann und fubren außerhalb ber Stadt mit wilben Pferben ben Berg binauf. Sier bie erften immergrunen Gichen an einem Rlofter, bas oben auf bem Gipfet ftebt. Balb, gegen bie Comma, ben boben Bergruden, ber bieber giebt , murben bie Doben bon Delbaumen und Stecheichen vollig grun; ben Strettura und Zerni. bachten wir nicht mehr an Berbft und Binter; es mar Miles ! fo frift, wie ben uns am Enbe Geptembers. Ben Rarni berrliche Mubficht auf bie Chene, in welcher bie Rera flieft; bie Stadt liegt feil am Berghang, und oben fiebt man in ein wilbes grunbemachfenes Relethal, burch welches ber Rlug berantommt. Ueber Rarni binaus auf ber boben Chene begrugten wir querft ben Gipfel bes Goracte, ber noch nicht alta nive candidum, fonbern in buntlem Biolett über bie Boben emporragte. Sier erfreut man fich immer ber iconften Musficht auf zwen Thaler an beuben Geiten. bis Diricoli; tief unten in weiter gruner Chene erblidten mir aum erftenmal im Abendlichte glangend ben Tiber; ber Soracte, jest San Drefte, war uns ftets vor Mugen ober aur Geite.

Bey Diricoli blubten wilbe Rofen am Bege. Der Poftillon, ein junger hubicher Buriche von 19 Jahren, grufte im hinausfahren feine Trau, bie uns mit einem Baffertrug von antiter Form auf bem Ropf begegnete, ein gierliches fechgebniabriges Beibchen, Es bammerte icon. als wir jum Tiber binabtamen und bie fcone Brude Ponte felice paffirten, bie Girtus V. barüber gebaut bat." Rach Borgbetto, ber vorletten Doft, an ber Grenze von Umbrien, tamen wir mit Ginbruch ber Racht. Den fteilen Berg hinan fangen bie Pofillone in rauben freifchenben Moltonen unverftanbliche Lieber. Die Monbfichel ftanb fcmal am Sims, mel. ber in unermeflicher Sternenpracht glangte. Um fies ben Uhr gelangten wir nach Civita Caftellana, und ba wir nichts mehr von ber Gegenb erfennen fonnten, bach=. ten wir an bas alte Falerii, bas bier in ber Dabe geftanben , und an ben treulofen Schulmeifter , ben Camillus von feinen eigenen Schulern guchtigen ließ. . auf mereine jene

Leicht mar bas ichlechte Rachtlager in Civita Caffellana überftanben; une beschäftigte ber morgenbe Zag., wo Rom vor unfern Bliden erfcheinen follte. Das Berg folug mir bober ben bem Gebanten an unfern naben Gingug, und taus fenbmal fragte ich mich , obne mirs felbft au gefteben: Bels chen Ginbrud wirb Rom bir machen, und werben beine Er= martungen erfullt ober übertroffen merben ?

In Repi, ber erften Ctation, fanben wir auf bem Plat gwen antite Altare mit Inschriften , wovon einer , wie bie Infdrift fagt, ber auf bem Goracte verehrten Gottin Feronia von einem Borfteber ber Marmorarbeiten unter Raifer Tiberius errichtet marb.

CLAVDII CAISARIS AVG GERMANICI ....SER AB MARMORIB

MAGISTER .

FERONIAE ARAS ....QV

D 6 D D

Imifchen Roneigtsone und Monterstie wied bie Gegend de umd tabt, und ichweilige Oniffet freigers veria Athem beengend, aus morafigem Erdrich seron. Dies ift die Marema. Dan glaubt fich, nach bem Anblitch iente poradiesischen Gegenden, in einen andem Welltheil verfest. Vor da ca no fente sich vieweite, table Genez im uniede selliches Gestibe liegt vor End, und Ihr erbliche in weiter Erliches Gefitbe liegt vor End, und Ihr verfettenung mitten aus ihr emporragend bie Vereietlige vor! Wir warer ausgestigen, um ben Punet nicht in der faumen, von wo man sie zuerst erblicht, und ichweisten fummen, von wo man sie zuerst erblicht, und ichweisten tumpfrend unsere Migen, als der Kolos aus einem onne keln Streif und entgegenragte.

Run geht es abwärts auf ber Dia Caffia nach ta Stortaj' einem einigen Poffpaus; ju bezoen Seten ber imfrüglibal einem einigen Poffpaus; ju bezoen Seten bei große Wafte. Recht an ber Stroße ficht ein iconer antier Bartopiaga auf bebem Godel. Reben bei Infahrit find bie Diabitrehj' oben am Detel Bictorien mit Trophen abgebildet; bie Griffif indt gang leferite, und beutet auf ein Santiffen begrähnig angespehere Romer; aber bas Bort Neronie, base darin vorfmunt, bat ihn beym Bolt gum Grabma vers Rero gestempelt.

Allmathtich wird bie Gegend fremtblicher, bas Liberthal' breitet fich vor Eutern Augen' aus? Ihr unterfeibet ben' Monte Mario,' und es zeigen fich Zbeile voin Rom. Dit's fahren über Ponte molle, ben alfen 'Ponts Mittins, abned gewaltige, erft unter Pius' VII. reflaurirte fteinerne Bricke. Dach je naher wir ber Stadt tommen, besto neiblicher verscheren und hobe Mauren bie Aussicht, Aus bie, und da ragen Landhaufer barüber hervon. Spohierende Englander fonnen sich auf der Berten Straßel. Endlich find wir an ber Porta del Popolo; die Wache halt und an, aber gegen

ben Aufenthalt ber Dogang batte ber Banquier burch einen Lafcia paffare geforgt, und fo fahren wir ungehindert auf bie Piagga bel Popolo, wo und ber Dbelief unt zwen nicht eben große Rirchen von gleicher, boch unbebeutenber Architeftur por Mugen fteben. Ueberall englifche elegante Equipagen. und reitende und fpagierenbe Englanber. In ber Strafe bel Babuino, bie wir burchfahren, meift bobe, mobern angeftrid ene Saufer mit vielen Schilbern und Rauflaben. Doch moberner fieht ber fpanifche Plat aus, wo mir por Ggerni's Gafthof balten. - 3ft bas Rom? fragte ich mich - bie alte, emige Ctabt? -

Aber als ich eine Stunde nachber bie fpanifche Treppe binaufflieg, und vom Monte Pincio bie toloffate Saufermaffe und bie Deterstuppel gegenüber erblidte - als ich burch ben Corfo, an ber Diagga Colonna vorbey, nach bem Capitol ging, von beffen Thurm bas alte und neue Rom auf mehr als fieben Sugeln erfannte - und als ich enblich nach funf Monaten bie toloffalen Gebaube mit Staunen, bie Denfmaler und Runftichage mit Bewunderung und erhebenbem Genuß, ben Frubling und bie Umgebungen mit Ents guden gefeben batte, ba geftanb ich: Dieg ift Rom! Unb noch bleibt ber Bunich bes Borag in Erfullung: -

> Alme Sol, curru nitido diem qui Promis et celas, aliusque et idem Nasceris, possis nihil urbe Roma

Visere majus.

```
Lascia paffare geforat, und is : : : : : :
                    bie Piasta bel Pavolo, no un? ber D-
                    Drud fe blerrinit stengnede
                   por Angen feber. In breeff mate
                                  und reitenbe und i state
                          tel Barning, bie en Ellen Bie
   Srite 4 Beile 14. 15 ftatt Gefühle lies Gefahrten. 5 - 16 ft. Bolfertebaufen I. Bolfrathehaufen.
         6 - 21 ft. Benebittbepern L. Benebittbeuern. Istradam
         7 - 8 ft. Dennenmalbes I. Zannenm.
        10 - 11 ft. Bief & Biert. : restlad fedfia & - 15 ft. brunnreichen I. baumreichen. - 2 jeier, alle - 2 jeier, alle
        15 .. - 11 12 ft. Gouterus 1. Gruterus,
           bution - 17 ft. Mithretreiben 1. Mithrasmeinen.
                1 v, G. ft. Briden I. Briren. 33 18018
            - 6 ft. befinde I. befand. . . . modell alo relates 2 ft. Leroribes I. Leporibes.
            - '18 ft. ibr Miter - I. ibre Mitar "moren We Beiff
           - 19 ft. Dobten abnitigen I. boblenabnlichen. 20 ft. hauptflude I. hauptflid.
               8 ft. Chifterfafe L. Chefterfafe.
        24
                 4 ft. Bor t. Bon. baf. ft. aber t. eben. (15?) smes
        27
               15 ft. war. Der I. war, ber .. en doch trobig
            82
        34
            _
                9 ft. meiner I. einer.
             -
                . 18 ft. in einer I. in eine.
        46
                13 ft. offnen Arme L. offene Arena.
                 9 ft. de L di.
        48
               9 ft. im Gingelnen I. in einigen.
                 6 v. G. ft. ju biefen Borgugen vereiniget I. und biefe
                      Borguge gereiniget.
               16 ft. Montagne L. Mantegna.
       54
                 4 ft. ba L. bai.
        55
                1 ft. Buonaroli I. Buonaroti.
        56
                21 ft. meift I. einft u. 3. 22 ift fatt meift.
        59
            _
                 1 ft. Bluber I. Blume.
        60
                 2 tilge ift bor ba 8.
                21 ft. Riobibes I. Riobibe.
                 6 ft. Seite, beren I. Geite bem.
                 7 v. G. ft. hocherhaben I. hocherhoben.
```

```
Seite 68 Beile 2 v. G. ft. Behnreibe L Babnreibe. u ? aliet. weren . 3.
   - 69 - 5 nad fist ein Komma ft. Dunctel OR
           - 14 ft. Cettejo L. Catajo. 1913 ft &
              9 n. 6 v. E. ft. Argenidos L. Argenidas.
   - 70
          -
      71 -
              1 ft. gehabt l. gelebt.
7 v. G. ft. ΛΔΡΟΣ L ΑΝΔΡΟΣ:
          _
          -
              2 b. C. ft Priscinam I. Piscinam.
  74
          _
                8 ft. Gebrange L. Gebrangte.
      75
          -
               18 ft. in der Familie L in ber Capelle ber Bamilie.
              2 ft. Unberftanbige I. Unverftanblige.
       76
              14 ft. Unwendung I. Unordnung.
          _
      _
       77
              1 ft. ift bis 1. ift es bis.
           _
               9 ft. Blubm I. Blume.
           _
      79
          - 2 ft. ber 1. unb.
              5 b. G. ft. Garofoli I. Garofolo.
      82
              6 ft. Regario L. Ragario.
      88
          _
              1 ft. Eufonia I. Gufemia.
      84 -
          - 12 v. G. ft. feiner L. feines.
      87
               2 b. G. ft. Ginevoa L Ginevra.
              11 ft. Stude 4. Stubien.
      88
         _
         _
              12 14 ft. Guarino L. Guarint. 9 ft. geblieben, Der L. geblieben, ber.
              20 ft. Michel Angelo, Cammichelo I. Dichel Angelo
     - -
  W 7004.7
                                23) - 1- 1 500 1 6
                 Sanmicheli.
              8 ft. einfolieft I. einfoliegen.
  - 91
         _
  - 103
              7 ft. in L. unb.
  — 105  —
             20 u. G. 106 3. 6 ft. Giustino I. Giusting.
 - 107
         _
              7 v. G. ft. Montagne I. Mantegna.
             3 ft. Troidfy i. Aretefy.
5 ft. de l. da.
1 ft. großen I. große.
 - 110
 -114
 - 115
        _
 - 122
        _
- L
              8 ft. quegebreitet L. quebreitet.
         -
             12 ft. Beffano I, Baffano.
 - 128
         -
            12 i. Orjains t. Soljains.
5 n. G. ft. bod f. bort.
17 ft. Sicognora I. Gicognora.
27 ft. wefentitien I. erbentitien.
3 ft. Agortino I. Agostino.
8 n. G. ft. bi I. bic.
 _ _
         _
 - 129
 - -
         _
 - 181
         _
 ___
         _
             10 v. G. ft. Logumen L. Lagunen.
 - 133
        _
             1 ft. tiefer L tief.
 - 135
        _
 - 147
        _
             8 b. G. fehlt auf bas Gemuth nad Rirden.
 ___
- 148
             4 v. G. ft. Saminichele I. Sanmidele.
            13 v. G. ft. nach einiger Brit in ber Gruppe I. noch eis
-153
        -
                  nige Beit in ben Gruppen.
             4 u. 8 v. G. ft. Balli . . . . Mogmigo . . . Berberige L.
-155
                   Balbi, Mojenigo, Barberiao.
             1 v. G. ft. Rachtrud L. Rachtrudlicfte.
       _
             8 ft. fagte I. fagten.
- 175 --
            10 ft. nur I. nur bann.
- 186 - 9 ft. begebrft L. begebft.
- 187 - 9 ft. gepflegt I. gepfleget
- 187 - 23 ft. nun f. neu.
- 197 - 6 ft. Morino f. Marino.
                                                  1260
- 198 - 18 ft. Palme I. Palma.
```

```
Seite 201 Beile 7 u. 8 ft. bem Cobne L' ben Conen. 2 11bE, 8a sth
 - 202 - 20 ft. ben binteren I. ben beiteten bun ? - 20 --
            4 ft. Dfelline le Dfellus, ofittell ift 41
                                                          -
- 905
            4 ft. Ofellins is Ofellus, 0133333 31 41 6 6 ft. in ber Bohnung bes Ruhmes.
              21 ft. britte I. amenten .1 10nden . 1 1
                                                     - 71 -
 _ _
         _
             25 ft. ich mich ihr gemöß L. fie mich."
 _ _
 - 209
               6 u. 7 v. E. ft. Abonipaten ( Abmiralen u. ft. ibn
                     gleich , ben 1. ibn , gleich beni ? - 47 -
             15 ft. Zufigny I. Lufigny. 70 11 . 1 81
22 ft. Berlaffenfchaft L. Berlaffenbeit. 2
 _ _
         _
              10 ft. ausbrudt f. fpiegelt. tagent . . 41
 - 212
               6 v. G. ft. Gben bort L. Ebenbafelbft.
 _ _
         _
              14 ft. somm I summ. I monthe of e
 -214
         _
              8 v. G. ft. beichaftigen f. befcaftigten.
 — 217
         _
              12 ft. erfte I. große.
17 ft. Plotin I, Photius
 -218
         _
              20 tilge noch. .....
 - 219
         _
             1 ft. gewann I. gewann baburch. 2 ft. nach feinem I. noch in feinem. 2
 - 225
         _
 _ _
         -
             22 u. 24 ft. Banotti L. Banetti. Cben fo bfter im Rolgenben.
 _ _
         _
 - 227 - 22 ft. 2, 3p f. 2, 29. and find the - 62 - 234 - 14 ft. Ratur I. Statue. I - 12 102
         - ft. fiebt 1. ftebt baf. 1. Paragonium ft. Perigonium.
 -235
                     Gben fo @. 236. 3. 4. 19 . 1 8 - 10
 - 238
              21 tilge hat nach geirrt. . . .
                                                           201 -
              6 v. C. ft. an ihm I. an ihm ift. 02 - 601
22 Etwesow I. Eversow. - 701
22 ft. zarten I. harten. - 611
2 v. C. ft. moscho I. mostro.
 -245
         -
 - 246
 - 954
 - 257
 -- 258
               7 b. G. ft. unicasbare L. icasbare.
         _
              13 ft. legten I. achten.
 - 260
              22 u. 24 ft Giacobo ... Pacianbi ... Paffari ... Banotti
                     1. Giacomo Paciaubi, Pafferi, Banetti.
              13 ft. Berftorung I. Berftreuung.
              28 ft. XAEPETE I. XAIPETE.
 - 261
                                                       -- 661 --
              21 ft. Gine Frau L. Gin Faun.
 _ _
          _
                                                      795 mm --
 - 254
               8 ft. ABIAION L AABIAION.
 — 265
          _
               4 ft. Socle I. Sockel.
 - 268
               7 ft. Etphantis I. Etphantos. .
          _
                                               101 --
                                                          281 mg
 - 274
              5 ft. fragen L. fangen.
3 ft. nah L. noch.
11 ft. eines L. feines.
 — 281
 _ _
          -
              19 ft. Stanbe L. Boblftanbe.
 -285
 - 288
               9 ft. Trabes 1. Trebes.
              14 ft. rother L roher.
 --
               6 ft. nahmen L. nehmen.
 - 291
          _
 - 302
               15 ft. Reis L. Mais.
 - 812
              19 ft. Ziefen L. tiefen.
         _
               1 u. 2 ft. Mirotti I. Mleotti.
              14 15 16 ft. bie bffentlichen . . . in ben Stabten . . . .
                     gefammelt murben, und fo L bie offentlichen . . .
                     anberer Stabte . . . . gefammelt , unb fo.
               5 ft. fegnen I. forgen.
 — 339 —
               8 v. G. ft. Domenillo L. Domenico.
              15 ft. por L. bon.
```

Ceite 343 Brile 28 ft. reider I. reiner. 10 ft. Rofario L. il Rofario. - 352 -- 352 -2 b. G. ft. Gam I. Gian. - 359 -19 ft. Ban Dot I. Ban Got - 364 8 ft. Meggovanti I. Meggofanti. -- 365 1 ft. benn I. bann. - 867 4 b. G. ft. HMH L. HMHN. \_ 1 b. G. ft. QN I. EQN. - 368 II ft. AAVTH L. AATITH. - 877 11 ft. bie gelehrten und geiftreichen I. bie gelehrte un geiftreiche. 8 ft. mit ber I. mit großer. - 878 15 ft. wintlichen I. wirflichen. -- 392 \_

8 v. u. ft. edenformigen I. erterformigen. - 395

legte 3.ft. ben I. ber. - 397

10 v. G. ft. Anthenius I. Anthemius. 3. 6 v. u. ft. unter .. brochene I. ununterbrochene. - 399 7 u. 10 ft. Rapital unt Rapitale l. Rapitell unb Ra-

pitelle. 1 ft. mich aufgehalten I. mich nicht aufgehalten. -- 400 \_

- 401 1 ft. im britten I. ein britter. 2 cannalirten I. cannelirten.

18 ft. Zage I. Zagen. - 403 - 409 -18 ft. Mabonna bes furco I. Madonna del fuoco.

- 416 16 ft. batte I. batten.

19 ft. Ceravallo I. Ceravalle. -41918 u. G. 448 3. 4 v. u. ft. Amona I. Ancona. - 429 --- 440 -10 ft. tonnte I. Connte.



